

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Gen 265, 70,10
Refect

Harvard College Library



By Exchange

Transferred to the

University Li





Flavoria.

# Verordnungs-Blatt

ስቀል

königlich Bayerischen

Kriegsministeriums.

1897.

M 1 mit 34.



Münden.

Gebrudt im R. Bayerifchen Kriegsminifterium.

Gen 265.70.10

MARVARO COLLEGE LIBRARE

JUL 15 1938

Reject

#### goniglich Segerifches griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

**№** 1.

1. Januar 1897.

Inhalt: 1) Preis-Berzeichnis für den Berkauf von Artilleriemunition aus den Artillerie-Depots. 2) Übersicht derjenigen Truppenteile, welche am 1. April 1897 Einjährig-Freiwillige einstellen. 3) Deckenstud in militärssistalischen Dienstwohnungen. 4) Dienstvorschrift: "Das Raterial der Feldartillerie". 5) Fessiehung der Berpslegungszuschäfte für das 1. Biereteljahr 1897. 6) Normpreis für Brot und Fourage, sowie Bergstungspreis der Rationen für nicht vorhandene etalsmäßige Offizierspferde sur das 1. Halbjahr 1897. 7) Notizen.

**Pro** 19225.

München 29. Dezember 1896.

Betreff: Breis-Berzeichnis für ben Bertauf bon Artilleriemunition aus ben Artillerie-Debots.

Das im Betreffe genannte Preis Berzeichnis ist mit der Birks samkeit vom 1. Januar 1897 ab neu aufgestellt worden und wird den einschlägigen Kommandobehörden zc. in der benötigten Zahl von Exemplaren durch die Inspektion der Fußartillerie zugehen.

Die bisherige artilleristische Spezial Borschrift Nro 130 ist aus-

griegs. Minifterinm. Frh. v. Afc.

> Der Thef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

München 31. Dezember 1896.

Mrs 19052.

Betreff: Übersicht berjenigen Truppensteile, welche am 1. April 1897 Einjährigs Freiwillige einstellen.

Nachstehend wird die Übersicht derjenigen Truppenteile bekanntsgegeben, welche gemäß § 94,1 der Wehrordnung von den K. Generalskommandos zur Einstellung Einjährig-Freiwilliger am 1. April 1897 bestimmt worden sind.

| Armee=<br>Corps | Garnison    | Truppenteil             | Bemertungen                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.              | München     | 1. Infanterie=Regiment  | Nur für solche Studierende<br>ber Medizin an der Univer-<br>sität München, welche blos<br>ein halbes Jahr mit der Waffe<br>dienen wollen, um das Dienst-<br>zeugnis nach § 17,5 der Heer-<br>ordnung zu erwerben. |
|                 | Passau      | 16. Infanterie=Regiment | _                                                                                                                                                                                                                 |
| II. ·           | Würzburg    | 9. Infanterie=Regiment  | Rur für Studierende der                                                                                                                                                                                           |
|                 | Erlangen    | 19. Infanterie=Regiment | bortigen Universitäten.                                                                                                                                                                                           |
|                 | Umberg      | 6. Infanterie=Regiment  | _                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Germersheim | 17. Infanterie-Regiment |                                                                                                                                                                                                                   |

griegs=Minifterinm. Frh. v. Alfch.

> Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

München 31. Dezember 1896.

Mro 19220.

Betreff: Dedenstud in militär= fiskalischen Dienstwohnungen.

In Erweiterung des Erlasses vom 5. Juni 1884 Nro 7768 — Berordnungsblatt Seite 224 — wird bestimmt, daß in Dienstwohnungen von Offizieren und höheren Beamten, denen keine Repräsentation obliegt, für die Decken der Wohnzimmer Rosetten und Bouten aus Stuck überall da vorgesehen werden können, wo eine derartige Ausstattung ortsüblich geworden ist.

Diese Ermächtigung wird indes nur für den Neubau, umfassenden Umbau oder gänzliche Instandsetzung solcher Dienstwohnungen erteilt — für zur Zeit im Gange befindliche Aussührungen auch nur dann, wenn der Baufonds die Mittel bietet.

#### griegs Minifterinm. Feb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 19451.

Minchen 31. Dezember 1896.

Betreff: Dienstvorschrift: "Das Material ber Feldartillerie".

Die 2. Abteilung der Dienstvorschrift: "Das Material der Feldsartillerie" ist neu aufgestellt worden und wird durch die Zentral-Absteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen.

Die bisherige 2. Abteilung ift auszumustern.

griege Minifterinm. Frb. v. Mfc.

Der Chef ber Bentral Mbteilung: b. Flügel, Dberft.

Nro 19453.

München 31. Dezember 1896.

Betreff: Festsepung ber Berpflegungszuschüsse für das 1. Bierteljahr 1897.

Die für das 1. Vierteljahr 1897 zahlbaren Varnisonsverpflegungs zuschüsse — einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frührstücks — werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte<br>• | Für<br>Mann<br>und<br>Tag | Für die Garnisonsorte | Für<br>Mann<br>und<br>Tag |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                            | 18                        |                       | 18                        |
| I. Armee-Corps.            | 1                         | II. Armee-Corps.      |                           |
| Augsburg                   | 16                        | Amberg                | 17                        |
| Benediftheuern             | 17                        | Ansbach               | 14                        |
| Dillingen                  | 17                        | Aschaffenburg         | 15                        |
| Eichstätt                  | 18                        | Bamberg               | 15                        |
| Freinna                    | 18                        | Bayreuth              | 16                        |
| Kürstenfeld-Brud           | 19                        | Erlangen              | 17                        |
| Gunzenhausen               | 16                        | Fürth                 | 17                        |
| Ingolstadt                 | 20                        | Germersheim           | 20                        |
| Rempten                    | 17                        | Hammelburg            | 28                        |
| Landsberg                  | 19                        | \$ of                 | 16                        |
| Landshut                   | 15                        | Kaiferelautern        | 16                        |
| Lechfeld                   | 31                        | Ristingen             | 18                        |
| Lindan                     | 19                        | Rigingen              | 16                        |
| Mindelheim                 | 18                        | Landau                | 20                        |
| München                    | 16                        | Ludwigshafen a./Rh    | 18                        |
| Reu-ulm                    | 18                        | Reuburg a./D          | 18                        |
| Bassau                     | 16                        | Reumarkt i. d. Oberpf |                           |
| Rosenheim                  | 18                        | Nürnberg              | 17                        |
| Bilbhofen                  | 16                        | Regensburg            | 15                        |
| Basserburg                 | 19                        | Spener                | 17                        |
| Beilheim                   | 18                        | Straubing             | 16                        |
|                            | 1                         | Sulzbach              | 18                        |
| B                          |                           | and a second          | 17                        |
| Ł                          |                           | Bürzburg              | 15                        |
|                            |                           | 8weibrüden            | 19                        |

Friege-Minifterium — Millitär-Ökonomie-Jbteilung. Thäter, Oberfilieutenant. Betreff: Normpreis für Brot und Fourage, fowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde für das 1. Halbjahr 1897.

In dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Juni 1897 gelten:

a) als Normpreise für Brot und Fourage (vergl. §§ 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und 131 des Friedens : Natural = Ber pflegungs : Reglements):

| pfle | gung       | વ્રજ્ઞ-પ્ર | tegle | mei  | ıtø): | :    |       |            |      |      |     |       |        |            |     |      |     |      |      |           |            |
|------|------------|------------|-------|------|-------|------|-------|------------|------|------|-----|-------|--------|------------|-----|------|-----|------|------|-----------|------------|
| für  | die        | täg        | lidje | leic | hte   | Br   | otp   | ort        | ion  |      |     |       |        |            |     |      |     |      | 12   | 2,1       | g,         |
| m    | ,,         |            | ,,    | (d)  | vere  | !    |       | ,          |      |      |     |       |        |            |     |      |     |      | 16   | 5,1       | 3;         |
| für  | die        | mo         | natli | фe   | leid  | jte  | Fo    | urc        | age  | rati | on  |       | •      |            |     |      |     | 29   | M.   | 91        | J,         |
| *    | *          |            | "     |      | mit   | tler | :e    |            |      | ,,   |     |       | •      |            |     |      |     | 31   | M    | <b>72</b> | g,         |
| -    | ,          |            | "     |      | schn  | er   | e     |            |      | ,    |     |       |        |            |     |      |     | 33   | M.   | 31        | s,         |
| ~    | "          |            | ,,    |      | Foi   | ıra  | ger   | atic       | on   | für  | di  | e į   | Ցսջ    | pfe        | rde |      |     |      |      |           |            |
|      | f          | thwe       | ren   | ©ď,  | lage  | eŝ   |       |            |      |      |     |       | •      |            |     |      |     | 54   | M    | 66        | નું;       |
|      | füi        | eir        | ızeln | e F  | our   | age  | eteil | e:         |      |      |     |       |        |            |     |      |     |      |      |           |            |
| für  | <b>50</b>  | kg         | Haf   | er . |       |      |       |            |      | •    |     |       |        |            |     |      |     | 7    | M.   | 56        | Ŋ,         |
| ~    | <b>50</b>  | ,,         | Heu   |      | •     |      |       |            |      |      |     |       | •      |            |     | •    |     | 2    | М    | 58        | g,         |
| *    | 50         | "          | Str   | oh   |       |      |       |            |      |      |     |       |        |            |     |      |     | 2    | M    | 14        | <i>ક</i> ; |
|      | b)         | al         | 8 V   | erg  | ütu   | ınç  | gsp   | re         | iŝ   | de   | r   | R     | ati    | one        | n   | fü   | r   | nic  | ħt   | bı        | r=         |
| hai  | ıdei       | ne e       | taté  | md   | ißig  | je ! | Of    | fiz        | ier  | &p   | fer | рe    | (b)    | rgl        | . § | 125  | þ   | es 8 | frie | eder      | ı\$=       |
| Na   | tura       | (=Be       | rpfle | gur  | ıg\$= | Re   | gler  | ner        | tt®) | ):   |     |       |        |            |     |      |     |      |      |           |            |
| für  | die        | Mo         | naté  | rat  | ion   |      |       |            |      |      |     |       |        |            |     |      |     | 27   | M.   | 64        | J.         |
|      | <b>D</b> : | o fil      | r 80  | . 8  | ) 6   | alf  | iiah  | <b>3</b> 1 | 1 20 | K 6  | 464 | ، کور | sts to | <b>,</b> 9 | 2mn | 2011 | ۲;; | ha   | ~"   | m:        | **         |

Die für das 2. Halbjahr 1896 festgesetzten Prozentsätze an Wirtsschaftskosten (Verordnungsblatt 1896 Seite 188) bleiben auch für das 1. Halbjahr 1897 in Geltung.

### griegs-Minifterinm — Militär-Ökonomie-Ibteilung.

Thater, Oberftlieutenant.

#### Notizen.

Es gelangen jur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter zu Blatt VII der Kriegs-Sanitätsordnung;

Dedblatt Aro 2a zur Schußtafel Aro 8 bes Sammelheftes und der Gebrauchsjchußtafeln;

Dedblätter Nro 16 und 17 zur Schuftafel Nro 5 des Sammelheftes und der Gebrauchsichuftafeln.

#### koniglich Bayerifches griegeminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

No 2

9. Januar 1897.

Inhalt: 1) Formation der Armee; 2) Bekanntmachung, die Mitwirkung der Grenzaussichtsbeamten bei der Festnahme Fahnenslücktiger betreffend; 3) Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissensichaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigten Lebranstalten betreffend; 4) Hauptmann Zink'sche Stiftung; 5) Wegfall des Kochgeschires für die Beschlagzichmiede der Kavallerie und Andringung der Arbeilagzengtasche: 6) Dienstordnung der Kreiezsakademie; 7) Marschverpstegungsvergütung; 8) Garnisons-Verpstegungskuschüssein der K. Preußischen Armee; 9) Vergütungsverie sur Vrot und Fourage in der K. Preußischen Armee; 11) Notizen.

Nro 30.

München 8. Januar 1897.

Betreff: Formation ber Armec.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 1. de Mits auf Grund der vom 1. April 1897 ab in Birksamkeit tretenden Einteilung der Standorte der Infanterie zu verfügen geruht, daß vom gleichen Zeitpunkte an:

1 die beiden Bautreise Regensburg und Germersheim als jolche aufgehoben und an deren Stelle Nürnberg II und Zweibrücken mit der in der Anlage angegebenen Garnisonseinteilung neu geschaffen,

Anlage.

2. die Militär-Vosalverwaltungsbehörden der Garnisonen Nenburg und Straubing dem I. Armee-Corps, jene der Garnison Cichstätt dem II. Armee-Corps in administrativer, rechnerischer und ärztlicher Beziehung zugeteilt werden.

Vorstehende Allerhöchste Eutschliegung wird mit dem Anfügen bekanntgegeben, daß gleichzeitig die Verwaltung der Unterkunfts= Einrichtungsgegenstände des Bezirkskommandos Gunzenhausen, sowie der militärischen Gebäulichkeiten dortselbst von der Garnisonsverwaltung Eichstätt an jene in Ingolstadt überzugehen hat.

Wegen der hiernach gebotenen Überweisung der Rechnungen und sonstigen Akten 20. haben die einschlägigen Verwaltungsbehörden 20. im gegenseitigen Benehmen das Erforderliche zu veranlassen.

Hinfichtlich des Bezirkskommandos Straubing hat es bei der bisherigen Einteilung zu verbleiben.

#### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral=Abteilung: v. Flügel, Oberft. inapah .

irte:

r.ioi

췟

[]

- 3

. 1

#### Abdrud.

Nr. 230761

#### Ziekanntmachung,

die Mitwirkung der Grenzaufsichtsbeamten bei der Feimahme Fahnenflüchtiger betreffend.

### A. Staatsminifterien des Junern und der Finangen

nnb

#### A. Kriegsminikerium.

Es wird hiemit zur allgemeinen Lenntniß gebracht, daß den baherischen Grenzaufsichtsbeamten die Berpflichtung auferlegt ist, bei Ausübung ihres Diensies auf Fahnenflüchtige zu fahnden, solche im Betretungsfalle vorläufig festzunehmen und sofort der nächstgelegenen

Ortspolizeis oder Militärbehörde vorzuführen. Den Grenzaufsichtssbeamten ist in diefer Beziehung die Eigenschaft von Polizeibeamten beigelegt und sie find in Bezug auf die bezeichnete Obliegenheit vereidigt.

München, den 18. Dezember 1896.

Dr. grhr. von Riedel. grhr. von geilitifd. grhr. von Afd.

Der Beneral-Sefretar:

Ministerialrath v. Pausch.

St. M. d. J. Nro 24089.

Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissensichaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Wilitärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend.

#### f. Staatsminifterinm des Junern

und

#### &. griegsminifterium.

Gemäß § 90 Ziff. 3 der Wehrordnung und unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 11. Juli ds 38 - Berordnungsblatt des Kriegsministeriums 1896 Seite 244 — wird das in Kr. 50 des Centralblattes für das Deutsche Reich abgedruckte Nachtrags-Verzeichniß derjenigen Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Wilitärdienst berechtigt sind, veröffentlicht.

München, den 12. Dezember 1896.

grhr. v. feilihich.

Frhr. v. Ash.

Der General-Sefretär: Ministerialrath v. Kopplstätter.

Abdruck.

#### Nachtrags Verzeichniß

derjenigen Vehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeug= nissen über die wissenschaftliche Befähigung für den ein= jährig=freiwilligen Wilitärdienst berechtigt sind.

Die mit einem † bezeichneten Lehranstalten haben feinen obligatorijchen Unterricht im Latein.

## Auftrettide Erbrankalten.

· phonibaten de mides der einjährige, erfolgreiche Mind de meine Durie jur Darlegung ber Befähigung grangt.

### a ciompelicu.

### Compress Brenfen.

.. And Ber De de Ber Britisher: Gymnasium, unter

The Brown to the will Commission (verbunden mit Symnafium (verbunden mit Real-Name von der banden Dauptverzeichnisses. — 511.13

#### L Real-Gymnafien. Ronigreich Preufen.

Iner: Meal (Inmnafium (verbunden mit Kaifer Wilhelms-Gynnafium) bisher: Real - Ghumafinm (verbunden mit Ghumafium), unter 1 11 des Hamptverzeichnisses.

#### . Mer-Mealschulen. Lonignis Bürttemberg.

Chlingen: Bealanfialt icher unter B. b. I des Hauptverzeichniffen, Zintigart: tFriedrie cigas Paulichiele (bisher: Bealanstalt, unter A. c. II des Dannedunes.

### B. Vehranftalten, bein der einjährige, erfolgreiche Befuch ber erften ( Blaffe 3nr Darlegung ber zwithig if.

#### L COM. Cinigraberg.

geningart: Wilhelmes : Her.

Gengnisse anch seinen von Uner ausgustellen, wenn ich bem fir jepenst literen ich den ich er Eefunda auf iche der Sekunda auf iche der Sekunda auf Mneignung des ents

#### C. Lehranftalten, bei welchen das Bestehen der Entlaffungs= prufung zur Darlegung der Befähigung gefordert wird.

#### b. Realfdulen.

#### Rönigreich Preußen.

Berlin: † Zehnte Realschule, †Elfte Realschule.

> Anmerk. Die Anerkennung hat für beide Anstalten rücks wirkende Kraft bis zum Michaelistermin 1896.

#### Herzogthum Cachfen-Meiningen.

Pöfined: †Realichule (bisher: †Höhere Bürgerschule, unter "Privat= Lehranstalten" IX des Hamptverzeichnisses).

#### Freie und Banfeftadt Bamburg.

Eilbed: †Realichule, Einsbüttel: †Realichule.

Anmerk. Die Anerkennung, hat für beide Anstalten riick= wirkende Kraft bis zum Oftertermin 1896.

#### e. Deffentliche Schullehrer-Seminare.

#### Rouigreich Cachfen.

Plauen (bei Dresden): Königliches Lehrer-Seminar.

#### Großherzogthum Sachien.

Gisenach: Großherzogliches Schullehrer Seminar, Beimar: Großherzogliches Schullehrer Seminar.

#### Fürftenthum Reuf älterer Linic.

Greiz: Fürstliches Schullehrer = Seminar.

#### Freie und Sanfestadt Samburg.

Hamburg: Staatliches Lehrer=Seminar.

Anmerk. Die Anerkennung hat rückwirkende Kraft bis zum Oftertermin 1896.

#### Privat-Lehranstalten.\*)

#### Großherzogthum Beffen.

Mainz: †Privat-Lehranstalt von Adolf Schickert (früher Dr. Heinrich Heskamp).

Anmerk. Die Berleihung der Berechtigung hat vorläufig nur bis zum Oftertermin 1898 einschließlich Geltung.

') Die nachfolgenden Anstalten durfen Befähigungszengnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-Kommissandsgehaltenen Entlassungs- Prüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung die Prüfung die Prüfungsordnung von der Aussichtsbehörde genehmigt ist. Dispensationen von der mündlichen Prüfung oder einzelnen Theilen derselben sind unstatthaft.

#### Geffentliche Tehranstalten.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Rlaffe zur Darlegung der Befähigung genügt.

#### a. Symnasien. Königreich Breußen.

Trier: Friedrich Wilhelms: Ghmnasium (bisher: Ghmnasium, unter A. a. I des Hauptverzeichnisses),

\*) Kaiser Bilhelms : Opmniasium (verbunden mit Real: Opmnasium) — bisher: \*Opmnasium (verbunden mit Real: Opmnasium), unter A. a. I des Hauptverzeichnisses. —

#### b. Beal-Gymnasien. Rönigreich Breufen.

Trier: Real-Gymnasium (verbunden mit Kaiser Wilhelms-Gymnasium) .
— bisher: Real-Gymnasium (verbunden mit Gymnasium), unter A. b. 1 des Hauptverzeichnisses. —

#### c. Ober-Realschulen. Königreich Württemberg.

Exlingen: †Realanstalt (bisher unter B. b. I des Hauptverzeichnissen), Stuttgart: †Friedrich Engens-Realschule (bisher: †Realanstalt, unter A. c. II des Hauptverzeichnisses).

# B. Lehranftalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Befnch der erften (oberften) Klaffe zur Darlegung der Befähigung nöthig ift.

#### b. Realfculen. Rönigreich Bürttemberg.

Stuttgart: †Wilhelms=Realschule.

\*) Gymnafium mit der Befugniß, Befähigungszengnisse auch seinen von dem Unterricht im Griechischen dispensierten Schülern auszustellen, wenn lettere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersabunterricht regelmäßig theilgenommen und nach mindestens einsährigem Besuche der Sehnda auf Grund besonderer Priffung ein Zengniß über genügende Aneignung des entsiprechenden Lehrpensums erhalten haben.

#### C. Lehranftalten, bei welchen das Bestehen der Entlaffungs= prufnug zur Darlegung der Befähigung gefordert wird.

#### b. Realfdulen.

#### Ronigreich Breufen.

Berlin: † Zehnte Realichule, † Elfte Realichule.

Anmerk. Die Anerkennung hat für beide Anstalten rück = wirkende Kraft bis zum Michaelistermin 1896.

#### Herzogthum Cachfen:Meiningen.

Bögned: †Realichule (bisher: †Höhere Bürgerschule, unter "Privat= Lehranstalten" IX des Hamptverzeichnisses).

#### Freie und Sanfeftadt Samburg.

Eilbed: +Realichule, Eimsbüttel: +Realichule.

> Anmerk. Die Anerkennung, hat für beide Anstalten rückswirkende Kraft bis zum Oftertermin 1896.

#### e. Deffentliche Schullehrer-Seminare.

#### Rönigreich Cachfen.

Plauen (bei Dresden): Königliches Lehrer-Seminar.

#### Großherzogthum Cachien.

Eisenach: Großberzogliches Schullehrer : Seminar, Beimar: Großberzogliches Schullehrer : Seminar.

#### Fürftenthum Reuft älterer Linic.

(Breig: Fürstliches Schullehrer : Seminar.

#### Freie und Sanfestadt Samburg.

Hamburg: Staatliches Lehrer - Seminar.

Anmerk. Die Anerkennung hat rückwirkende Rraft bis zum Oftertermin 1896.

#### Privat-Lehranstalten.\*)

#### Großherzogthum Deffen.

Mainz: † Privat-Lehranstalt von Abolf Schickert (früher Dr. Heinrich Heskamp).

Anmerk. Die Berleihung der Berechtigung hat vorläufig nur bis jum Oftertermin 1898 einschließlich Geltung.

"Deie nachfolgenden Anstalten durfen Befähigungszengnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs-kommissans absgehaltenen Entlassungs- Prüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung die Prüfungsorbnung von der Aussichtsbehörde genehmigt ist. Dispensationen von der mindlichen Prüfung oder einzelnen Theilen derselben sind unstatthaft.

#### Bergogthum Zachfen Meiningen.

Salzungen: † Privat-Realschule von Heinrich Christian Wehner.

#### Freie und Banfeftadt Bamburg.

Hamburg: †Schule von F. L. Nirrnheim.

Ift am 30. September 1896 geschloffen worden.

Berlin, den 21. November 1896.

Der Reichskanzler.

In Bertretung: v. Boettiger.

Nro 33 3A.

München 7. Januar 1897.

Betreff: Sauptmann Bint'iche Stiftung.

Aus der Hauptmann Zink'ichen Stiftung werden pro 1896 97 vier Unterstützungen zu je 200 Mark an arme hilfsbedürftige Witwen und Baisen im Kriege gebliebener Unteroffiziere und Soldaten verteilt.

Bewerbungen sind bis 1. März 1897 mit den Nachweisen über Hilfsbedürftigkeit und Bürdigkeit durch Bermittlung der einschlägigen Distriktspolizeibehörden bei der K. Militär-Fonds-Kommission dahier einzureichen.

Bewerbungsberechtigt sind auch Witwen und Baisen solcher im Ariege gebliebener Unteroffiziere und Soldaten, welche nicht nach militärischen, sondern nach bürgerlichen Normen verheiratet waren.

#### griegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 307.

München 7. Januar 1897.

Betreff: Begfall des Kochgeschirrs für die Beschlagichmiede der Kavallerie und Anbringung der Beschlagzeugtasche.

Es wird hiemit beftimmt, daß das Rochgeschirr für die Beschlagsschmiede der Kavallerie in Wegfall kommt und daß künftig die Beschlagszeugtasche an der linken Seite des Sattels anzubringen ist.

Die Beschlagschmiede sind erforderlichen Falles auf die Mitsbenitzung der Rochgeschiere anderer Manuschaften zu verweisen.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nrv 19927/96.

München 7. Januar 1897.

Betreff: Dienftordnung der Ariegsafademie.

Die Ziffer 4 des § 23 der Dienstordnung der Ariegsakademie erhält folgenden Zusak:

Hir die Kommandierung zu Truppenteilen, die an Königsmanövern teilnehmen, ist die Allerhöchste Genehmigung ersorberlich und bei dem Kriegsministerium zu beantragen.

Die Ausgabe eines Deckblattes bleibt vorbehalten.

### Kriegs. Minifterium. Frh. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

90ro 148.

München 4. Januar 1897.

Betreff: Marichverpflegungevergütung.

Die Bekanntmachung des Reichskanziers vom 22. Dezember 1896, betreffend die Festsehung der bei Einquartierungen sür die Raturals Berpslegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1897 (Zentralblatt für das Deutsche Reich vom 23. Dezember 1896 Nro 54 Seite 646) wird nachstehend zur Kenntnis gebracht.

#### Kriegsminifterium — Militär-Ghonomie-Ibteilung. Thater. Sheriftieutenaut.

#### Abdruck.

#### Befanntmadnug.

Auf Grund der Borschriften im § 9 Ziffer 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewassnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs-Gesetz-Blatt Seite 52) ist der Betrag der für die Naturalverpstegung zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1897 dahin sestgestellt worden, daß an Vergütung für Mann und Tag zu gewähren ist:

| Guig du Berendeen eles     |  |   |   |  | mit  | Brot | ohne | Brot      |
|----------------------------|--|---|---|--|------|------|------|-----------|
| a) für die volle Tageskoft |  |   |   |  | . 🛪  | ر. ( | 65   | <i>5,</i> |
| b) für die Mittagsfost     |  |   |   |  | . 40 | ز (  | 35   | ٠,٠       |
| c) für die Abendfoft .     |  |   |   |  | . 2  | ر (  | 20   |           |
| d) jür die Morgenfost .    |  |   |   |  | . 15 | ij   | 10   | ŝ.        |
|                            |  | _ | _ |  |      |      |      |           |

Berlin, den 22. Dezember 1896.

Der Reichsfangler. In Bertretung: b. Boetticher.

Nrv 229.

München 4. Januar 1897

Betreff: Garnisond-Berpflegungszuschüffe in der R. Prenfischen Armec.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 28. Dezember 1896 ilber die sür die K. Preußische Armee sür das 1. Vierteljahr 1897 bewilligten Verpstegungszuschüsse -- einschließlich des Zuschnisses zur Beschaffung eines Frühstückes -- mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|     | Diefer ! | Ber | pfle | egu | ngs | 3311 | jdjuß | bet | rägt | fiir | ľ | Mann | und | ) | Tag: |
|-----|----------|-----|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|---|------|-----|---|------|
| jür | Berlin   |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |
|     | Spanda   |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |
|     | Jüterbog |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |
|     | Dieuze   |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |
|     | Saarger  |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |
|     | Met .    |     |      |     |     |      |       |     |      |      |   |      |     |   |      |

#### Kriegsministerium — Militär Ökonomie-Abteilung. Ebater, Oberitlieutenant.

Mro 230.

München 4. Januar 1897.

Betreff: Bergütungspreise für Brot und Fourage in der R. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1897.

I. In dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Juni 1897 gelten in der K. Preußischen Urmee als Verglitungspreise:

#### A. für Brot:

| 1. | für | das | 3 Brot 3 | u 3 kg    |      |        |    | 41,4 | ( بريا    | SS 8, 63                  |
|----|-----|-----|----------|-----------|------|--------|----|------|-----------|---------------------------|
| 2. | "   | die | tägliche | leichte ! | Brot | portio | 11 | 10,3 | اريد      | ૄ જેવા માં માર્ગ છે.      |
| 3. | "   | "   | "        | (d)were   |      | "      |    | 13,8 | ر.<br>ازد | \$\$ 8, 63<br>FrNB.<br>R. |

#### B. für Fourage:

| 1. | für | die   | leichte Me | matsration   |     |     | 28 | # 5   | 50 <i>\$,</i> | \$\$ 118, 119,<br>124, 128,<br>129, 131 |
|----|-----|-------|------------|--------------|-----|-----|----|-------|---------------|-----------------------------------------|
| 2. | ,,  | ,,    | mittlere   | ,,           |     |     | 30 | H. [  | i 06          | 124, 128,                               |
| 3. | ,,  | ,,    | jd)were    | "            |     |     | 32 | .11.; |               | ∫ 129, 131<br>a. a. D.                  |
| 4. | für | die ' | Monatsrati | ion nicht vo | rha | 11= |    | ,     |               | ) u. u. 2.                              |
|    |     |       |            | ,            | ,   |     | 26 | 11 5  | so c          | 8 195 5                                 |

5. bei einzelnen Fourageteilen:

für 50 kg Hafer . . 7 M 17 4, " 50 kg Hen . . . 2 M 65 A, " 50 kg Stroh . . 2 . . 06 . 4.

II. In den Bergütungspreifen liegen an Wirtschaftsfoften:

b) bei Rationen, Rationsteilen und Rationsver-

gütungsgeldern . . . . . . . . . . . .  $10^{0}$ 

der Breise zu A. und B.

Dies wird mit der Bestimmung befanntgegeben, daß diese Fest= jetzungen gleichermaßen auf die in außerbaherischen Garnifonen ftebenden baperischen Truppen sowie die in solche abkommandierten Angehörigen der baberifden Armee Unwendung finden.

#### Briegs-Miniferinm - Militar-Okonomie-Abteilung.

Thater, Cberftlieutenant.

Nrv 329.

München 4. Januar 1897.

Betreff: Abanderung der Krankentrager-Ordnung.

Bom Kriegsministerium wird Nachstehendes bestimmt:

- 1. § 44, Biffer 1. Der erfte Sat erhält folgende veränderte Fajfung: "Auf das Kommando: Zum Einladen — angetreten! ruden fämtliche Nummern in derfelben Richtung wie beim Wechseln der Träger (§ 39, 2) um einen Blat weiter, fo daß an den Seiten bes einen Tragenendes Rr. 1 und Rr. 4, an den Seiten des anderen Tragenendes Nr. 2 und Nr. 3 einander gegenliber stehen; welches Tragenende dem Wagen zunächst steht (§ 43, 1), fommt dabei nicht in Betracht."
- 2. § 45, Ziffer 3. In Zeile 14 ift die Klammer: "(Rr. 1 und 2)" zu streichen.

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

#### Kriegs-Miniferium - Medizinal-Abteilung.

Dr v. Bogl. Beneralftabeargt der Armee.

#### Rotigen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Ariegeministeriums:

Dedblätter Dro 6 und 7 gur Schiegvorfcrift für den Train:

Dedblätter Dro 10 und 11 jur Gewehr-Schiefvorschrift für die Fuß-Artillerie;

Dectblätter Rro 11 bis 13 gur Schieftvorschrift für die Ravallerie:

Nachtrag 45 und 46 zu den Anberungen und Infahen zur Ariegofenerwerferei für brifante Munition und ranchschwaches Pulver;

Dedblätter Nro 6-11 gur Borichrift für die Prüfung von Buchjenmachern und Baffenrevisoren;

Dechblätter Nro 19-23 zur Schiefvorschrift für die Infanterie und Jäger.

Bon ber Beilage XI zur Berordnung über die Chrengerichte ber Cffiziere vom 31. Angust 1874 tonnen Sonderabbrude bei ber Lithographischen Cffizin bes Kriegeministeriums fäustig bezogen werben.

Das Inhaltsverzeichnis jum Berordnungs-Blatt bes Kriegeministerinms für bas Jahr 1896 gelangt bennachst zur Ausgabe.

#### Soniglich Bayerifdes Briegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.No 3.

26. Januar 1897.

In halt: 1) Anderung der Landwehr-Bezirkseinteilung für den Bereich der Großherzoglich heisischen (25.) Division; 2) Nachtrag I zur Friedenss Sautäts-Ordung; 3) Stiftung der Brivatiere Katharina Karl; 4) Das Wert des Lieutenants a. D. Brundow: "Die Bohupläge des Deutschen Reiches"; 5) Das Regimentsauditeur Keller'sche Stipendium; 6) Sprengs vorschrift für die Pioniere; 7) Vorschrift für die Behandlung und Unterssuchung der Fernrohre der Artillerie; 8) Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreisen; 9) Druckvorschriften-Etat. 10) Notizen.

Nro 1180.

#### f. Staatsminifterinm des Junern

und

#### &. Kriegeminifterinm.

Nachstehend wird die Landwehr-Bezirkseinteilung für den Bereich der Großherzoglich Hessischen (25.) Division, welche am 1. April 1897 an Stelle der bisherigen tritt, zur Kenntnis gebracht.

Die Herausgabe eines Deckblattes zur Anlage 1 der Wehr-Ordnung bleibt vorbehalten.

Landwehr=Bezirkseinteilung für den Bereich der Groß= herzoglich Hessischen (25.) Division.

| Infanterie-Brigade                      | Landwehr=<br>bezirfe | Bemerkungen |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| 49.<br>(1. Großherzoglich<br>Heisigche) | Friedberg<br>Gießen  |             |

| Infanterie-Briga                                      | Landwehr=<br>bezirke                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. 1. (2. Groß= Bezi herzoglich — Heffische) 2. Bezi | Mainz<br>Borms<br>I. Darmftadt<br>rf II. Darmftadt<br>Erbach | Der 1. Bezirk ist dem Commans<br>deur der 50. Insanteries Brigade<br>(2. Großherzoglich Hessischen), der<br>2. Bezirk dem Commandeur der<br>25. Ravalleries Brigade (Großherzogslich Hessischen) im Frieden unterstellt. |

Frh. v. Feilitsch.

Frh. v. Asch.

München 25. Januar 1897.

Anderung der Landwehr = Bezirtseinteilung für den Bereich der Großherzoglich Heffischen (25.) Division.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Rlügel, Oberft.

Nrv 9000/96.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Nachtrag I zur Friedens-Sanitate-Ordnung.

Durch die Zentral Abteilung des Kriegsministeriums wird der Nachtrag I zur Friedens-Sanitäts-Ordnung demnächstan die Kommandobehörden zc. in der ersorderlichen Anzahl zur Verteilung gelangen.

#### Kriegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Nro 135 3A.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Stiftung der Privatiere Katharing Rarl.

Aus der Stiftung der Privatiere Katharina Karl gelangen pro 1896/97 drei Präbenden im Mindestbetrage von 100 Mark nach Maßgabe der näheren stiftungsmäßigen Bestimmungen zur Verteilung.

Bewerbungsberechtigt find ausschlich mittellose, verwaiste und ledige Töchter von baberischen Militärbeamten und Zivilbeamten der Militärverwaltung, welche aus einer nach militärischen Normen geschlossenen Ehe stammen.

Gesuche um Berleihung einer solchen Präbende sind mit den amtlichen Nachweisen über Dürftigkeit und Würdigkeit der Bewerberinnen versehen bis 1. März 1. Is bei der K. Militär-Fonds-Kommission dahier einzureichen.

#### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral=Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mro 249.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Das Wert bes Lieutenants a. D. Brundow: "Die Wohnpläte bes Deutschen Reiches."

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen gleichen Betreffs in den Berordnungs-Blättern vom Jahre 1884 (Seite 401) und 1893 (Seite 424) wird hiedurch mitgeteilt, daß das von dem Lieutenant a. D. Brunckow zu Berlin SW, Gneisenaustraße 27, herausgegebene Berk in neuester Ausgabe bearbeitet worden ist und gleichzeitig eine Preisermäßigung ersahren hat.

Der Preis beträgt für Abteilung I (Preußen), die bereits erschienen ist, 25 M, für Abteilung II (Deutsches Reich ohne Preußen), die bis Juli 1897 fertiggestellt sein wird, 20 M.

Zur Erleichterung des Ankaufs werden vom Herausgeber auch Teilzahlungen bewilligt, die bestellten Exemplare selbst aber sogleich geliefert.

Die Erlaubnis zur Beschaffung dieses für den Geschäftsverschr geeigneten Hilfsbuches aus dem Ersparnissonds wird, soferne die eigentliche Zweckbestimmung dieses Fonds dadurch eine Becinträchtigung nicht erleidet, aufrecht erhalten.

Auch fann der Antauf dieses Werfes ans den Bibliotheffonds empfohlen werden.

griegs Miniferium. Brh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

München 25. Januar 1897.

Nrv 330 3M.

Betreff: Das Regimentsauditeur Reller'iche Stipendium.

Das von dem verlebten Regimentsauditeur a. D. Heinrich Keller gestistete Stipendium für solche eheliche Söhne von Kavalleries oder Infanteries-Unteroffizieren (sowohl aktiven als pensionierten) des R. B. Heeres, welche sich dem Staatsdienste als Jurist, Theologe oder Mediziner widmen, könnnt mit dem Betrage von 280 « im Studiensjahre 1896, 97 wieder zur Berleihung.

Das Stipendium kann schon bei den Borbereitungsstudien auf einer baherischen Universität zum Fachstudium nachgesucht werden.

Bewerber um dasselbe haben ihre Gesuche, welche die Erklärung zu enthalten haben, daß sich Bewerber dem Staatsdienste widmen wolle, unter Beisügung entsprechender Belege, insbesondere der Studienzeugnisse, der Nachweise über Würdigkeit und Bedürftigkeit, sowie eheliche Abstammung und darüber, daß die Ehe der Eltern nach miliztärischen Normen geschlossen war, bis zum 1. März 1897 an das Kriegsministerium einzureichen.

#### griegs:Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 668.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Sprengvorschrift für bic Bioniere.

Durch die Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen wird für deren Dienstbereich eine "Sprengvorschrift für die Pioniere" ausgegeben, welche in dem Etat an ingenieurtechnischen Sondervorzschriften unter Nro 23 Aufnahme findet.

Die : Außerkraftsetzung des mit Kriegsministerial-Erlaß vom 2. Juni 1894 Nro 12226 in beschränkter Anzahl zur Berteilung gelangten Entwurfes zur gleichnamigen Borschrift bleibt vorbehalten.

Kriegs. Minifterinm. Reh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberst.

Mrs 804.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Borschrift für die Behandlung und Untersuchung der Fernrohre der Artillerie.

In der im Betreff genannten Borschrift ist in Nro 81, Zeile 2 von oben, hinter: "Herbstübungen" ein Komma zu setzen, und sind in Zeile 5 von oben die Worte: "Geschütz-Revisions» bezw." zu streichen. Deckblätter werden nicht ausgegeben.

#### griegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 1225.

München, 25. Januar 1897.

Betreff: Bestimmungen über die jahr= lichen Generalstabereifen.

Der § 32 der Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreisen — Beilage zum Kriegsministerial-Erlaß vom 6. März 1889 Nro 3773, Berordnungsblatt Seite 76 — erhält folgenden Zusah:

Über den an den Festungs-Generalstabsreisen teilnehmenden Garnisonsarzt (vergl. Zisser 4 des Kriegsministerial-Erlasses vom 4. Januar 1895 Nro 27365/94 Berordnungsblatt 1895, Seite 8) ist ein Bericht im Sinne des § 25 an das Kriegsministerium einzussenden.

#### griegs. Minifterinm. Grh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mro 461.

München 25. Januar 1897.

Betreff: Drudvorichriften=Etat.

Der erste Nachtrag zum Druckvorschriften Etat wird den in Betracht kommenden Stellen in der erforderlichen Zahl von Abdrücken unter Umschlag demnächst zugehen.

Kriegsministerinm — Jentral-Ableilung. v. Flügel, Oberft.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Dechblatter Rro 23 a-d zu den Bestimmungen für die Fußartillerie-Schießschule: Dechblatter Rro 25c und 25d zur Feldpost-Dienstordnung vom 12. Juni 1889;

Dedblätter Dro 74-84 zum Beiheft zum Sammelheft der Schuftafeln;

Dedblatter Dro 1-27 gur Borichrift für die Inftandhaltung der Baffen bei ben Truppen;

Dedblätter Rro 7-13 gur Instruction betreffend ben Revolver 79 nebst gus gehöriger Munition;

Dedblätter Rro 7-13 gur Instruction betreffend den Revolver 83 nebst gur gehöriger Munition;

Dedblätter Rro 67 und 68 gur Kriegs-Gtappen-Ordnung;

Dechblätter Rro 95 und 96 jur Ausruftungs-Nachweisung für ein Infanteries ober Jäger-Bataillon, ausgeruftet mit 4 zweifpannigen Kompagnie-Batronenswagen K/87;

Dedblatt Nro 82 gur Ausruftungs-Nachweifung für ein Infanterie-Bataillon, ausgerüftet mit einem fechsfpannigen Bataillons-Batronenwagen;

Dedblätter Aro 1-52 gur Dienstvorschrift für die Buffenmeister der Feldartillerie.

Durch die Lithographische Offizin des Kriegsministeriums erfolgt die Bussendung der von den Rommandobehörden und Truppenteilen auf Grund des Kriegsministerial-Erlasses vom 28. August 1894 bestellten Ezemplare des Reusabtrucks der Behrordnung. Der Preis des Neuabdrucks beträgt für 1 Ezemplar 1.46. 50 & und sind die hienach entfallenden Beträge unmittelbar an die Lithographische Offizin des Kriegsministeriums einzusenden.

Auf das im Bertage der Georg Lang'ichen Buchhandlung in Leipzig erfcheuene, vom K. Preuß. Oberft 3. D. E. Hartmann verfaßte "Militärshandwörterbuch für Armee und Marine" wird hiemit empfehlend aufmerkjam gemacht.

Das Berf toftet geheftet 16 .M., gebunden 18 .M.; bei Abnahme mehrerer Exemplare wird von ber Berlagsbuchhandlung Preisermäßigung gewährt.

#### Soniglich Bagerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

.No 4.

6. februar 1897.

Inhalt: 1) Größere Truppenübungen im Jahre 1897: 2) Die Berwaltung des Bermögens des Militär: Mag-Joseph Ordens: 3) Feldbinde: 4) Besteidung und Ausrüftung der Stabsordonnanzen: 5) Militär Pierdeställe: 6) Schußtaseln: 7) Bestörderung von überzähligen Jahlmeisteraspiranten zu Vizelelwebeln bezw. Bizewachtmeistern: 8) Bestimmungen über die Annahme, Unstellung und Entlassung der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schußmannschaft: 9) Einsührung neuer Muster für Truppen- und Trainsahrzeuge; 10) Underweite Benemung der "Lanolin-Terpentinsetung"; 11) Undringung einer zweite Venemung der "Lanolin-Terpentinsetung"; 11) Undringung einer Zweiten Laterne am Kransenwagen (187: 12) Herausgade einer Schrift "Tas militärische Tralning" von Oberstabsarzt 1. Rlasse Dr Leitenstorfer; 13) Hauptmann König sacher iche Stiftung; 14) Wotizen.

Nro 1520.

München 6. Kebruar 1897.

Betreif: Größere Truppenübungen im Jahre 1897.

#### Im Hamen Seiner Majeflat des Sonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fnitpeld, des Königreichs Babern Berwejer, haben durch Allerhöchste Entichließung vom 27. Januar e. hiniichtlich der diesjährigen größeren Truppenübungen das Nachstehende zu bestimmen geruht:

1. Beide Armee:Corps werden nach getroffenem Übereinfommen große Manöver gegen das Königlich Preußische VIII. und XI. Armee: Corps abhalten.

Für die vorausgehenden Brigades und Divisions Manöver werden je 3 Übungstage angesetzt.

An die Divisions Manover schließen sich Paraden der beiden Armee-Corps an.

2. Beim II. Armee-Corps wird behufs Abhaltung besonderer Mavallerie-Übungen gemäß Felddienst: Ordnung II. Teil, Abschnitt I), eine Mavallerie-Division, unter Führung des Inspecteurs der Mavallerie, ausgesiellt. Sie wird gebildet aus der 1., 4. und 5. Kavallerie-Brigade — sämtliche Regimenter zu 5 Eskadrons — , der reitenden Absteilung 5. Feld-Artillerie-Regiments und einem Detachement des 2. Bionier-Bataillons.

Die Ravallerie-Division nimmt nach Beendigung der besonderen Ravallerie-Übungen an den großen Manövern der beiden Armees Corps teil.

- 3. Dem I. Armee-Corps wird die Luftschiffer-Abteilung zugeteilt.
- 4. Die Rudtehr der Fußtruppen in die Standorte muß bis zum 30. September 1897, der als spätester Entlassungstag gilt, ersfolgt sein.

Im Anichluffe an vorstehende Allerhöchste Berfügung bestimmt das

1. Die dem Generalstabe zugeteilten Offiziere find während der Serbstübungen als Adjutanten oder Ordonnanzoffiziere bei den höheren Stäben zu verwenden.

Die Einteilung regeln die General-Kommandos bezw. die Inipettion der Kavallerie im Benehmen mit dem Generalstabe.

- 2. Hinsichtlich der Berwendung der Offiziere des III. Kurfes der Kriegs-Akademie wird auf § 23, 6 der Dienstordnung der Kriegs-Akademie berwiesen.
- 3. Bei der Zentralitelle des Generalftabes findet eine Generalftabereife nach Maßgabe der Bestimmungen vom 27. Februar 1889 statt.
- 4. Unter Leitung des Inspecteurs der Kavallerie hat eine Übungsreise von Generalen und Stabsoffizieren der Kavallerie und
  reitenden Artillerie nach Maßgabe der Bestimmungen vom
  30. Januar 1893 stattzusinden.
- 5. Bei Auswahl des Übungsgeländes und bei Ausführung der Übungen ist auf Berringerung der Flurschäden Bedacht zu nehmen; soweit für Entschädigungen auffallend hohe Rosten erwachsen, haben die General-Rommandos gesondert zu berichten.
- 6. Die näheren Bestimmungen über die großen Manöver werden gesondert erfolgen.
- 7. 3m übrigen gelten die für Manover nach Ziffer 409 der Teld= dienft-Ordnung gegebenen Bestimmungen.

### friegs: Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 1420.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Die Berwaltung des Bermögens des Militär-Max-Joseph-Ordens.

#### Jm Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpeld, des Königsreichs Bayern Berweser, haben nach Mitteilung des Großzfanzler-Berwesers des Königlichen Militär-Max-Joseph-Ordens inzhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 12. Januar de Je die nachziehenden Änderungen zum Statut über die Bermögensverwaltung des Königlich Bayerischen Militär-Max-Joseph-Ordens — befanntzgegeben mit Kriegsministerial-Erlaß vom 24. Januar 1884 Nrv 1116, Berordnungs-Blatt Seite 25 n. s. Allergnädigst zu genehmigen geruht:

1. Abjat 1 der Biffer 14 hat fünftig zu lauten:

"Die zeitweise Bornahme einer unvermuteten Buch: und Massen:Revision an Ort und Stelle durch einen Spezialkommissar wird vom Ordensgroßkanzler jeweils angeordnet."

2. Derfelben Biffer tritt als Abjat 3 hingu:

"Bon der guten Beschaffenheit und dem richtigen Borhandenssein des Ordens Inventars hat sich der Borsigende der Bersmögensverwaltung von Zeit zu Zeit durch spezielle Nachsicht zu überzeugen und das Ergebnis in einem fortlausenden Brotosollsbuch zu verzeichnen, welches seweils mit der Jahresrechnung (Ziffer 11) dem Nriegsministerium zur Einsicht zu übersenden ist."

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen bekanntgegeben, daß von der Ausgabe von Deckblättern zur Druck-Vorschrift Aro !) abgesehen wird.

#### griegs : Miniferinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Mrs 1360.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Gelbbinde.

#### Im glamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Königs reichs Banern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließenng vom 25. v. Mts, unter Ermächtigung des Kriegsministeriums

zum Erlasse der erforderlichen Bollzugsbestimmungen, die Einführung einer Feldbinde nach vorgelegter Probe als Dienstabzeichen der Offiziere mit der Maßgabe zu versügen geruht, daß die Feldbinde zum Dienstanzug an Stelle der Schärpe von sämtlichen Offizieren anzuslegen ist, mit Ausnahme der Adjutanten und der nicht in Chefstellen siehenden Generalstabsoffiziere bei den höheren Kommandobehörden, welche auch fernerhin zum Dienstanzug die Schärpe in der bisherigen Art zu tragen haben.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beisilgen zur Renntnis der Armee gebracht, daß eine Probe der Feldbinde, deren Beschreibung hier unten solgt, jedem General-Kommando dem nächst zugehen wird.

Für den Barades und Gala-Anzug bleibt wie bisher, die Echarpe

vorgeschriebenes Befleidungsstüd.

### friegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

#### Befchreibung und Eragweife der geldbinde.

#### A. Beichaffenheit.

a. Der Leibgurt besteht aus einem Bande nach Art des Schärpenbandes und hat dunkelblaues Tuchsutter, welches oben und unten als Borstoß überragt. Links befindet sich über dem Futter eine

lederne Schnallzunge.

h. Das Schloß ist vergoldet oder versilbert in Übereinstimmung mit den Rocks e. Anöpsen, der Hakenteil ist am rechten Ende des Leibgurts sestgenäht; das Mittelschild des Schlosses trägt die Königskrone und einen geprägten Lorbeerkranz als Randeinsfassung. Die Schnallöse ist über dem linken Ende des Leibgurts verschiebbar.

c. Zwei Schieber find über dem Leibgurt beweglich; ihre Außensfeite besteht aus ledergefüttertem schmalen Schärpenband, ihre

Junenfeite aus dunkelblauem Tuch.

B. Gis und Abmeffungen.

Der Sitz der Feldbinde entspricht im allgemeinen dem Sitz der Schärpe, jedoch soll das Schloß den untersten vorderen Unopf des Baffenrocks bedecken.

Die Schieber find an das Schloff heranguschieben.

- a. Breite des Leibgurtbandes: 4,3 cm, seiner blau gewürselten Streifen: 0,5 cm, des Zwischenraumes zwischen den beiden Streifen: 1,3 cm;
- b. Breite des Borftoges oben und unten: je 0,1 cm;
- c. Breite der Schieber: 2,2 cm, ihrer blaugewürselten Streifen: 0,3 cm;
- d. Durchmeffer des Mittelichildes am Schloß: 4,7 cm.

Nro 1861.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Betleidung und Ausruftung ber Stabsordonnangen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Banern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 3. Februar 1897 geruht, unter Beauftragung des Kriegsministeriums mit dem Erlasse der ersorderlichen Bollzugsbestimmungen, die Einführung einer besonderen Unisorm für die Stabsordonnanzen des Friedensstandes Allerhöchst anzuordnen und zwar:

1. als Dienstanzug:

Waffenrod einreihig, von dunkelgrünem Grundtuch, mit gelben Unöpfen, hochroten Borstößen und Epauletthaltern, abgerundetem, kornblumenblauem Uragen mit einer gelbkamelgarnenen Like, kornblumenblauen Ürmelaufschlägen nach dem Schnitte der Manensaufschläge (ohne Liken);

Reithofe, nach dem für die Schweren Reiter-Regimenter festgesetten Muster:

Belm mit gelbem Beichläg;

Epauletten mit hochrotem Feld und ebenfoldem Unterfutter, Halbmonden von Meffing und der Rummer des Armee-Corps in arabijden Ziffern von Meffing;

2. zum Paradeauzug:

idmarzer Haarbujch;

Sattelüberdede von dunkelgrünem Grundtuche mit fornblumens blauen Bejatzireifen und Aronen;

3. jum fleinen Dienft und außer Dienft:

lange Luchhofe (außeretatsmäßig) aus dem nämlichen Stoffe wie die Reithofe mit kornblumenblauen Doppelftreifen und hochroten Boritoken in den Seitennähten;

Feldmüße aus dunkelgrünem Grundtuche mit fornblumenblanem Bejag und hochroten Borftogen;

4. an dem Mantel:

Mragenpatten von fornblumenblauem und Schulterflappen von hochrotem Tuche, auf letteren die Rummer des Armee-Corps in arabijden Ziffern von gelber Schnur aufgenäht; gelbe Anöpfe.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Anfügen bestanntgegeben, daß die erforderlichen Vollzugsbestimmungen gesondert ergehen werden.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 1231.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Militar-Bjerbeftalle.

In der Garnisons-Gebände-Ordnung, III. Teil, ift auf Seite 11 hinter die Überschrift B. 1. "Pferdeställe" das Zeichen ") zu seizen und solgende Fußnote anzusügen:

"\*) Für die Bauart und innere Einrichtung der Pferdeställe dienen folgende mit Ariegsministerial-Erlaß vom 6. Februar 1897 Nro 1231 ausgegebene Zeichnungen als Unterlagen:

Blatt 1: Stallfenfter mit Luftklappe;

" 2: Mrippe mit feitlichen Anbindringen;

" 3: Krippe mit mittlerer Laufstange, Lattierbaum;

4: Einrichtung der Baffer- und Arippenfeterstände;

" 5: Anordnungen von maffiven Dach: und Decken: Mon: ftruktionen;

. 6: Sattelhalter für Armeejättel."

## griegs: Minifterium. Brb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Nro 1244.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Edmitafeln.

Die Schuftafel Nro 18a für den langen 15 cm Mörfer mit 15 cm Granaten C 88 mit Doppelzünder C 92 mit Würfelpulver-(2) Ladungen ist neu aufgestellt worden und gelangt durch die ZentralAbteilung des Kriegsministeriums in der für Sammelhefte bezw. als Bebrauchsichuftaseln benötigten Anzahl zur Berteilung.

(Bleichzeitig wird die Schuftasel Nro 13 zum Sammelheft der Schuftaseln außer Mraft gesetzt.

friege Minifterium. Frh. v. Afc.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

97ro 1297.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Beförberung von überzähligen Zahlmeisteraspiranten zu Bizeseldwebeln bezw. Bizewachtmeistern.

Mit Allerhöchster Genehmigung erhält der 2. Absat, Ziffer 1 des § 14 der Friedens-Besoldungs-Borichrift nachstehende veränderte Fassung:

"Sämtliche in etatsmäßige Stellen nicht eingerückte Zahlmeistersaspiranten werden wie Sergenten ihres Truppenteils gelöhnt; nach neunjähriger Dienstzeit dürsen sie zu überzähligen Bizeseldwebeln oder Bizewachtmeistern mit ihren bisherigen Gebührnissen befördert werden. Auf den Sergentenetat des Truppenteils kommen sie nicht in Aurechnung."

griegs. Minifterinm.

Frh. v. Asch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 1422.

München, 6. Februar 1897.

Betreif: Bestimmungen über die Musnahme, Unstellung und Entlassung der Beamten der Berliner und Charstottenburger Schuhmannschaft.

An die Stelle der mit Kriegsministerial-Erlaß vom 23. November 1892 Nro 21107 - Berordnungs-Blatt Seite 410 und si. bekannt gemachten Bestimmungen über Annahme, Anstellung und Entlassung der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schukmannschaft sind nach einer Ausschreibung in Nro 2 des K. Preußischen Armee-Berordnungs-Blattes 1897 die nachfolgenden Bestimmungen getreten, welche hiemit zur Kenntnis der Armee gebracht werden.

> friegs. Minifterinm. Feb. v. Afch.

> > Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

## Bestimmungen

## über die Unnahme, Anftellung und Gntlaffung ber Beamten ber Berliner und Charlottenburger Schuhmannichaft.

1. Der zu überweisende Anwärter, welcher die Unteroffiziers-Charge befigen und mindeitens 6 Jahre im stehenden Geere bezw. in der Marine gedient baben mus, darf zur Zeit des Borichlags das 35. Lebenszahr nech nicht überichritten haben; er muß mindeitens 1.65 m groß fein.

Die Auswahl der Anwärter fieht dem BolizeisPrafidium Berlin allein zu und in dasielbe nicht verpflichtet, seine ablehnende Berlingung naber zu begründen.

2. Die Eingaben wegen Notierung und Einstellung bei der Schutzmannichaft, welchen ein Nafionale des Betressenden nach dem antiegenden Musier beizusügen ist, werden ohne Innehaltung befonderer Termine durch die betressenden Regimentskommandos dem Polizei-Präsidium übersandt.

Unteroffiziere des Beurkanbtenstandes oder des Landsturmes, welche überhaupt nur ausnahmsweise notiert werden, haben sich an das zuständige Bezurfssommando zu wenden und sich für die Zeit seit der Entlassung aus dem siehenden Heere bis zur Nortierung bezw. Emstellung über ihre Führung durch glaubnaste Zeugnwe der betressenden Ortspolizeibehörden auszuwersen.

Das zur Anserigung der Entgaben erforderliche Material bat fich soweit es nicht aus dem Überweifungs-Nationale ersfichtlich if- das betreffende Bezirksfommando durch Schriftwechsel unt den bezüglichen Truppenteilen bezw. Behörden zu beschäffen.

13. Die für geeignet befundenen Bewerber werden in der Anwärterlifte noviert und nach Bedarf eingerafen.

Gibt die Albemma oder die förverliche Branchbarfeit nach ber Noncrung zu Bedenken Berantaffung, oder wurd der Anwärter mywichen zu einer anderen Beborde einvernien, so in das Bolizei bräffdum seitens des vorgesesten Truvventeils enrivrechend zu benachrichtigen damit über die Böschung in der Anwärterlifte vernichen werden fram.

4. Der Annaame gent eine Brüfung hinschilde der Schnibildung, eine voerärzinde Untersichung und in zweiselhaften Källen auch eine Nachmessung der Korvergröße voran; nicht geeigneze Answärter werden unverzäglich dene Zahlung von Dicken und Neiseklien zu ihrem Truppenteil zurächgeschicht.



Che über die definitive Anstellung Beschluß gefaßt wird, wird die ärztliche Untersuchung wiederholt.

5. Die Annahme erfolgt zunächst auf Probe. Innerhalb der Probezeit, welche auf 6 Monate sestgesett ist, kann der Betreffende jederzeit ohne weiteres entlassen werden; die Entlassung wird jedoch nach Möglichkeit mit Ablauf eines Monatsdrittels, also am 10., 20. und 30. bezw. 31. des Monats erfolgen.

Vor der Annahme hat der Probist gelegentlich seiner Berseidigung die pflichtmäßige Versicherung abzugeben, ob und welche Schulden er hat. Zu diesen werden auch ausgeflagte Alimente gerechnet. Stellt sich die Unwahrheit dieser Versicherung später heraus, so erfolgt sosortige Entlassung.

6. Nach Ablauf der Probezeit erfolgt die definitive Anstellung auf vierwöchentliche Ründigung und zugleich die Entlassung aus dem aktiven Militärdienst.

Das Recht zu dieser Kündigung steht sowohl der Behörde, als auch den Beamten der Schutzmannschaft zu. Beide Teile sind zur Angabe von Gründen nicht verpflichtet.

7. Den Beamten der Schutmannschaft vom Abteilungs-Wachtmeisier abwärts ist nach Maßgabe des Zivil-Pensionsgesetzes die Pensionssberechtigung verliehen: dieser Berechtigung ungeachtet ist aber das unter Nro 6 erwähnte Kündigungsversahren ausnahmsweise beibehalten worden.

Diejenigen Beamten der Schutzmannschaft vom Abteilungs-Bachtmei er abwärts, welche eine mindestens 9 jährige Dienstrzeit im aktiven Heere aufzuweisen haben, erhalten bei andauernd guter Führung, wenn sie als Invalide aus der Schutzmannschaft ausscheiden oder einschließtich ihrer Militärdienstzeit 12 Jahre aktiv gedient haben, nach Maßgabe der Orundiäge sür die Beziegung der Subalterns und Unterbeamtenstellen bei den Reichssund Staatsbehörden mit Militäramwärtern, den Zivilversorgungssichein auch sür den Fall, daß sie als dauernd unbrauchbar sür den Crefutivdienst mit der gesehlichen Penson aus der Schutzmannschaft ausscheiden. Dieser Zivilversorgungssichein hat Gülztigkeit sür den Reichsdienst und den Zivildienst des Preußischen Staates.

Beanten mit geringerer als 9 jähriger, mindestens aber mit 6 jähriger aftiver Militärdienstzeit darf der Zivilversorgungsschein verlichen werden, wenn sie entweder eine gesamte aftive Diensizzet von 15 Jahren zurückgelegt haben oder nach ihrem Übertritt

in die Schummannichaft durch Dienstheschädigung oder nach einer gesamten aktiven Dienstzeit von 8 Jahren invalide geworden find. Dieser Schein hat nur Gültigkeit für den Zivildienst des Breußischen Staates.

8. Während der Probedienstzeit erhält der Schummann für den Tag 3 Mark Diäten, welche am Monatssichlusse bezw. beim Abgang nachträglich gezahlt werden. Der Probist wird sich daher für den ersen Monat mit ausreichenden Mitteln zu versiehen haben, auch ist ihm zur Ersparung von unmötigen Transportsonen dringend anzuraten, seine Familie erst nach seiner definitiven Anstellung heranzuziehen.

Nach der definitiven Anstellung beträgt das Schutzmannssgehalt 1 100 Mark und sieigt bei fortgesett guter Führung von 3 zu 3 Jahren bis zum Höchstbetrage von 1 500 Mark jährlich.

Das Polizei-Bachtmeistergehalt beginnt mit 1500 Mark und steigt bis auf 1800 Mark jährlich.

Das Höchsigehalt der Abteilungs : Wachtmeister beträgt 2000 Mark jährlich.

Dieses Gehalt sowie der jährliche Wohnungsgeldzuschuß für Berlin mit 240 Mark, für Charlottenburg mit 180 Mark, werden in Vierteljahresraten im voraus gezahlt; bei Entlassungen sind die überhobenen Gebührnisse zurückzuzahlen.

- 9. Die etatsmäßigen Bekleidungs- und Ausrüftungsgegenstände werden für die Zeit, während welcher der Beamte dienstliche Berwendung findet, unentgektlich gewährt, indeß müffen siewenn sie ausgetragen sind oder beim Ausscheiden aus dem Dienst der Schutzmannschaft in einem der noch darauf haftenden Tragezeit entsprechenden Zustande zurückgeliesert werden.
- 10. Der Beamte der Berliner Schutzmannschaft ist vom Tage seiner Einstellung an verpflichtet, zur Schutzmanns Benssonszuschuße Masse monatlich 3 Mark und zur Schutzmanns Krankenkasse monatlich 1.50 Mark Beitrag durch (Behaltsabzüge zu leisten. Sine Zurückzahlung dieser Beiträge findet niemals statt, vielmehr sind dieselben der Schutzmann mag freiwillig aus dem Dienste scheiden oder unsreiwillig aus demselben entlassen werden den betreffenden Fonds unbedingt versallen.
- 11. Jeder Schutzmann kann bei vorwurfsfreier Führung und nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen nach Maßgabe seines Dienstalters und des Etats zum Polizei-Wachtmeister und auch zum Abteilungs-Wachtmeister befördert werden.

|                            | Neben obigen Gebührnissen erhalten:  a) Die Wachtmeister und Schukmänner der Berittenen Abteilung für Beschtmeister und Interhaltung der Stallbesleidungsstücke ar. sowie als Dienstauswandsschischädigung eine monatliche Zulage von 9 Mark, welche monatlich im voraus zahlsbar ist.  b) 14 AbteilungssWachtmeister,  81 PolizeisWachtmeister,  743 Schukmänner  der unisormierten Schukmannschaft in Berlin, und  1 AbteilungssWachtmeister,  4 PolizeisWachtmeister,  16 Schukmänner  der unisormierten Schukmannschaft in Charlottenburg in viertelsährlichen Teilbeträgen im voraus zahlbare Stellenzulagen im Jahresbetrage bis zu 200 Mark. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nationale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Bor= und Zuname: Geburtstag: der . te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

 Зит
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...</

Ter 20. . . . . . . . hat hiernach

gedient :

überhaupt: . . Jahre . . Mon. . . Tage

Größe: 1 Deter . . . Centimeter. Orden und Ehrenzeichen: 9 Reldzüge: Der 20. . . . . . . . . ift verheiratet, hat . . Sohne, . . Tochter 10 11 Urteil über forperliche und moralische Gigenichaften, Gubrung und erlangte Dienftfenntniffe. Der n. . . . . . . . besitt den unverletten Ruf der Treue, Ebrlichfeit. Rüchternheit und eines untabelhaften Lebens, bat auch wegen cines gemeinen Bergebens niemals eine Strafe erlitten, fich vielmehr mit Ausnahme ber in dem anliegenden Auszuge aus den Strafbuchern benannten Dienstwergeben . . . . . . . . geführt. Er ift von ftartem, gefundem Korperbau und guten natürlichen Beiftesaulagen. Er tann gang fertig lejen, verftandlich ichreiben und in den 4 Spezies rechnen. Gein Lebenstauf und ein deutsches Diftat, beide von ihm selbst unter Aufsicht verfaßt, werden ans geichloffen, ingleichen eine protofollarifche Berhandlung, in welcher der ic. . . . . . . . erflärt, daß er vollkommen ichuldenfrei jei, daß ihm vor Abichluß der Berhandlung die Bestimmungen über Annahme, Anftellung und Entlaffung von Echupmannern genau und ausbrudlich befannt gemacht feien, und daß er fich denielben unterwerje. . . . . . . . . . , den . . ten . . . . . . . . 18 . . Unteridrift des Regimente-Commandeure.

Unmerfungen:

1. In den Auszug aus den Strafbüchern find nur fämtliche gerichtlichen und Disziplinarstrafen mit Arrest aufzunehmen, welche die Anwärter als Unteroffiziere erlitten haben.

2. Das vorstehend erwähnte Protofoll ist von dem untersuchungsführenden Offizier bezw. Anditeur aufzunehmen und durch denselben auch die Bekanntmachung der vorstehenden Vestimmungen über Annahme z. der Schukmänner auszuführen.

9hre 1527.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Einführung neuer Mufter für Eruppen- und Trainfahrzenge.

Es gelangen bei Neubeschaffungen zur Ginführung:

 Das Muster des zweispännigen Proviantwagens C 95 als 2 spänniger Stabspactwagen, Rompagnie-Pactwagen und Pactwagen C 95, 2 fpanniger Registraturwagen C 95,

2 jpänniger Gerätemagen C 95 und

- 2 ipänniger Lebensmittelwagen C,95 des Truppens (Infanteries und Kavalleries) bezw. Train-Feldgeräts;
- 2. das Muster des 2 spännigen Eskadron-Padwagens ('95 für Broviantkolonnen als
  - 2 spänniger Estadron : Padwagen ('95 für die Navallerie, die Stabswachen und Pferdedepots.

Die Beschreibung der Muster zu 1 und 2 besindet sich in dem in nächster Zeit zur Ausgabe gelangenden "Anhang zur Dienstamweisung für die Bagagen, Munitionskolonnen und Trains".

### griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Rlügel, Oberft.

Nrc 1527 a.

München, 6. Februar 1897.

Betreff: Anderweite Benennung der "Lanolin Terpentinfettung".

Die im Erlag vom 11. Dezember 1891 Nro 21516 Bersordnungsblatt Seite 483 -- erwähnte Mijchung von Lanolin mit Terpentinöl erhält von jeht ab die Bezeichnung

"Terpentin-Wollfett-Mijdning".

Dieselbe besteht aus Terpentinöl und gereinigtem Wollsett (zu gleichen Teilen warm zusammengesett).

## griegs Minifterinm. Frb. v. Stich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 1527b.

München, 6. Februar 1897.

Betreff: Anbringung einer zweiten Laterne am Rrantemwagen C 87.

Der Mrankenwagen C.87 ist mit einer zweiten Laterne auszusstatten. Die Laternen sind an beiden Seiten der vorderen Kopswand anzubringen.

Die Inspektion der Fuß : Artillerie hat die weiteren Anords nungen zu treffen.

Die Roften find auf die den Train Depots aus Kapitel 17 Titel 6 für 1896 97 zugewiesenen Sachausgaben zu verrechnen.

## griegs.Minifterinm. Feb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

97re 1589.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Herausgabe einer Schrift "Das militäriiche Training" von Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Leitenstorfer

Das Kriegsministerium nimmt Beranlassung, auf die für Offiziere wie für Militärärzte besonderes Interesse bietende, bei Enke in Stuttgart erschienene Schrift "Das militärische Training" von Dr Leitenstorfer, Oberstabsarzt 1 Klasse und Regimentsarzt im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, hiemit ausmerksan zu machen.

## gricgs.Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chej ber Bentral-Abteilung : b. Flügel, Oberft.

Nrv 589 JU.

Münden 6. Februar 1897.

Betreff: Hauptmann Königsader'iche Stiftung.

Ans der Hauptmann Königsacker schen Stiftung ist der Betrag von 372 M 12 z als Equipierungsbeihilse für einen zum Second-Lieutenant beförderten Sohn eines in der Oberpsalz gebürtigen Offiziers des 10. Insanterie=Regiments Prinz Ludwig verfügbar. (Vergleiche Verordnungsblatt Nrv 41 vom Jahre 1871.)

Bewerbungen wollen bis zum 1. April 1. Is auf dem Dienste wege beim Kriegsministerium eingereicht werden.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral Mbteilung: v. Flügel, Oberft.

### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Kriegeministeriums:

- Deckblätter Nro 26 und 27 zur Borschrift über die Ausbewahrung und die Behandlung der für den Kriegsfall benötigten Handwaffen, welche nicht in Artillerie-Depots ze. ausbewahrt werden;
- Dedblätter Nro 14-22 gur Ariege=Sanitate=Ordnung:
- Dechblätter Nro 7 und 8 zu den Bemerfungen und Jufagen zum Beiheft zum Sammelheft ber Schuftafeln fur den Gebrauch bei ben &. Bager. Beichütgen;
- Dedblätter Nrv 1-24 zur Betleidungs-Borichrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte bes königlich Bagerijchen heeres I. Teil (Entwurf':
- Tafel XXXIV des Atlas zur Schießstands Ordnung als Erias der bisherigen gleichnamigen Tafel.

In dem Nachtrag I zur Friedens Sanitäts Ordnung - cfr. Berordnungsstatt 1897 Seite 18 - ift die lette Seite - Beilage 80 - zu streichen; hiefür werden durch die Zentral Abteilung des Kriegsministeriums demnächst gesonderte Blätter in der erforderlichen Anzahl zur Ausgabe gelangen.

## Soniglich Saperifdes Briegsminifterinm.



## Verordnungs-Blatt.

Mängen.

## *N*<sup>2</sup> 5.

19. Erbruar 1897.

Inhalt: 1) Übungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1897 98; 2) Erleichterung der Ausrüftung der Fußtruppen; Irmee für 1897/98; 4) Stiftung der Freilu Meta von Trechfel auf Teufistetten für verwaise Offizierstöchter; 5) Überweizung von Geldsbeträgen an die technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsahrung der Grundbücher und Stammrollen: 8) Dienstordnung und Berwaltungs-Borichrift für die Luftschiffer-Abteilung; 9) Notiz.

Par 2690.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Übungen des Beurlaubtenftandes im Etatsjahre 1897, 98.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Inipold, des Königreichs Banern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 18. de bie beiliegenden Bestimmungen für die Übungen des
Benrlaubtenstandes im Etatsjahre 1897 98 zu genehmigen, und das
Ariegsministerium zu ermächtigen geruht, etwa notwendig werdende Erläuterungen zu geben, sowie erforderlichen Falles Änderungen, soweit sie nicht grundsätzlicher Natur sind, zu verfügen.

griegs. Miniferinm. Grb. v. Mich.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

as D

## # #eff: Erleichterung der Angelier Z ET Tuktruppen

# Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Scheit Bring Suilpold, des König Bahern Berweier, haben inhaltlich Allerhöchner Entigließung vom 12. Juli 1896 angeordness (Entigließung die mit Allerhöchner an 20 agern Structer, musen university anergoditer Entschließung 15. de Mits die bestimmen gerubt, das die mit Allerhöchter Let-First vom 12. Juli 1896 angeordnete Erleichterung der Matrifiließung der Infanterie und Jäger auch bei den üben ihen: Fire vieltung der Insanterie und Jäger auch bei den übrigen dußter Bert der Den übrigen in.

Zerstehende Allerhöchste Entschließung wird unter Bezugnahme Die Ausschreibung vom 22. Juli 1895 Aro 11025 — Bezugnahme Seite 223 — mit dem Beifügen zur Nenntnis der Verordnungs: Seite 223 — mit dem Beifügen 3ur Kenntnis der Armee ge-61 — Daß die Ausgabe von Proben und Aussichrungsbestimmungen

## Briegs : Miniferium. Frh. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung : b. Flügel, Oberft.

9tro 2513.

Nefrutierung der Armee für 1897/98. München 19. Tebruar 1897.

Seine Königliche Hoheit Prinz Inityold, des Königreichs Sebruar 1897 bezüglich der Refrutierung der Newson im 1807 15- Februar 1897 bezüglich der Refrutierung der Jemee für 1897 98

## I. (Intlaffung der Referviften.

- Der späteste Entlassungstag in der 30. September 1897. Nähere bestimmen die (Veneral-Rommandos, für die Fuß-Artillerie Die 1
- Bei denjenigen Truppenteilen welche an den Herbitübungen teil = nebmen bat die Entlanung der zur Reierve zu beurlanbenderr Raumstaiten unter Bernstischistung der in Ziner 1 getronenere Aenterung in der Rogel am weetten, ausnahmsweise am ernen

oder dritten Tage nach Beendigung derselben bezw. nach dem Eintreffen in den Standorten stattzufinden. Abweichungen hiervon können das Kriegsministerium und in Bezug auf einzelne Mannsichaften die (Veneral-Rommandos verfügen.

3. Die zu halbsähriger aftiver Dienstzeit im Mai bezw. November eingesiellten Trainsvldaten sind am 30. Oftober 1897 bezw. am 30. April 1898, die Traingemeinen sowie die Öfonomie-Handwerfer am 30. September 1897 zu entlassen.

### II. Ginftellung ber Refruten.

### A. Rormale Zahlen.

- 1. Zum Dienst mit der Wasse sind einzustellen:

  a) Bei den Bataillonen der Infanterie,
  bei den Jäger-Bataillonen,
  bei den sahrenden Batterien,
  bei den Bataillonen der Fuß-Artillerie,
  bei den Pionier-Bataillonen,
  beim Bionier-Detachement,
  beim Eisenbahn-Bataillon,
  bei der Luftschiffer-Abteilung,
  - bei den Train-Bataillonen zu zweijähriger aktiver Dienstzeit die Hälfte der etatsmäßigen Zahl an Obergefreiten, Gesteiten, Gemeinen und Unterlazaretgehilfen jedoch nach Abzug der für Rechnung von Gefreiten. Gemeinen: und Unterlazaretzgehilfen: Stellen verpstegten Kapitulanten u. s. w. älterer Jahreszflassen (vom 3. Dienstjahre ab) -, ferner für unbesetzte Kapitulantenstellen in der Zahl der bezüglichen offenen Stellen:
  - bi bei jedem Ravallerie-Regiment mit hohem Etat mindestens . . . . . . . 160. bei den übrigen Ravallerie-Regimentern mindestens 150: c) bei dem Meldereiter-Detachement mindestens ein Prittel der etatomäßigen Zahl- an Gefreiten und Gemeinen; d) bei jeder reitenden Batterie mit hohem Etat mindeftens 35. mit niedrigem Etat mindestens . . . . 25: ei bei jeder Train-Rompagnie zu halbjähriger aftiver Dienstzeit im Herbst 1897 und im Frühjahr 1898 je 3×: 1. bei jeder Sanitäts-Rompagnie als Arankenträger . . . 73.

Hir den Fall, daß eine Anderung der vorerwähnten Zahlen norwendig erscheinen sollte, ist das Ariegsministerium zu enrivrechenden Anordnungen ermäckrigt.

### B. Aberetatsmäßige Bahlen.

Zur Tedung von Abgängen durch Tod, Unbrauchbarken u. i. w. von Mannichaften aller Zahresflassen, serner von Abgaben an gedienten Mannichaften an Bezirfs-Mommandos, als Bäcker u. i. w. ist eine von dem Uriegsministerium seitzusepende Anzahl Refruten über den oben unter A festgesetzten Bedarf hinaus einzustellen und zwar gleichzeitig mit den normalen Zahlen.

Die Einstellung zum Dienst mit der Wasse hat nach näherer Anordnung der General-Nommandos bei der Navallerie baldmöglichst nach dem 1. Eftober 1897, jedoch grundsäslich erst nach dem Wiedersentressen in den Standorten von den Herbstübungen, bei den Trains-Bataillonen zum Herbsi am 2. November 1897 und für die Trainsioldaten zum Frühjahr am 3. Wai 1898 zu erfolgen. Die Refruten sir die Unterossizierssichale sowie die als Stonomies Fandwerfer aussegehobenen Refruten sind am 1. Oftober 1897 einzusiellen.

Für die Refruten aller übrigen Truppenteile einschlüffig der als Rranfenwärter ausgehobenen Refruten hat das Kriegsministerium den näheren Zeitpunkt der im Laufe des Monats Oftober 1897 stattsfindenden Einstellung festzusetzen.

Das Ariegsministerium hat das hiernach Erforderliche zu veranlassen.

### Musführungsbestimmungen.

- 1. Der Erjatbedarf ist von den Truppenteilen unter Zugrundelegung der am 1. April die Ze in Kraft tretenden Friedens-Berpstegungs-Etats zu ermitteln. Ansnahmen werden vom Kriegsministerium besonders bestimmt. Der Borlage der zusammengestellten Ersatzbedarfsnachweisungen durch die Generalktommandos – § 1, 2 H. D. — wird sir dieses Jahr zum 1. Mai entgegengesehen.
- 2. In besonderen Ausnahmefällen darf bei den Truppen u. j. w. mit zweijähriger Dienstzeit in der Zeit zwischen dem spätesten Entlassungstage und der Refruten-Einstellung ein Ausgleich der

Stärfen innerhalb der einzelnen Waffen und Truppenteile durch Bersetung ausgebildeter Mannschaften der Jahresklasse 1896 hinzüchtlich der Infanterie und der Feldzurtillerie, sowie hinsichtlich der Thonomie-Handwerker sämmtlicher Waffen u. s. w. nach dem Ermessen der General-Nommandos, hinsichtlich der Fußzurtillerie und der Vioniere — ausgenommen die Öfonomie-Handwerker nach dem Ermessen der obersten Waffenbehörden stattsinden.

- 3. Entlassungstag ist derjenige Tag, welcher dem letten Berspilegungstage seitens des Truppenteils folgt.
- 4. Bei Bestimmung des Zeitpunktes der Entlassung der als Burichen 2c. abkommandierten Mannschaften ist auf die dienstliche Stellung der Offiziere u. s. w. billige Rickficht zu nehmen.
- 5. Hinsichtlich vereinzelter Beurlaubungen von Mannschaften der Ravallerie und reitenden Feld-Artillerie zur Disposition der Truppenteile wird auf §. 14. 2 H. D. Bezug genommen.
- 6. Unsichere Dienspflichtige bzw. später aufgegriffene Ackruten, welche in Gemäßheit der Zesisekung der §S. 7, 2 bezw. 81, 7 W. D. zur Jahresklasse 1897 gehören, außerterminlich gemusterte und vor der allgemeinen Mekruteneinstellung eingestellte Mekruten der Jahresklasse 1897, ferner zur Einstellung in Aussicht gewommene Zweis, Dreis, und Bierjährige Treiwillige finden auf die nors malen Rekrutenzahlen Aurechnung.
- 7. Freiwillige, welchen der Annahmeschein erteilt wird, müssen bei der nächsten Rekruteneinstellung eingestellt werden; salls sedoch zu diesem Termin die in der Berechnung des Rekrutenbedarss ansgesetzte Zahl von Freiwilligen nicht erreicht ist, können die hiersnach Schlenden bis 31. März 1898 (\$ 85, , Abs. 2 B.) auch dann noch eingestellt werden, wenn der Stand des Truppenteils noch nicht unter die durch den Friedens-Berpslegungs-Etat seitzgesetzt Stärke gesunken ist. Machen abweichend hiervon besondere Berhältnisse nachträglich eine Benigers oder Mehreinstellung von Freiwilligen ausnahmsweise angezeigt, so muß der Ausgleich durch die Mehrs bezw. Minder-Erianbedarssnachweisung (S. 1, , H. D.) bewirft werden.
- 8. Für die Truppenteile mit zweijähriger Dienstzeit gilt das angesichlossene Musier 1 als Anhalt für die Berechnung des Refrutensbedarfs.
- 9. Bei den Truppenteilen mit dreijähriger Dienstzeit, für welche in der Allerhöchsten Entschließung eine Mindestrefrutenzahl seitiges sett ist, ist die normale Refrutenzahl von jedem Truppenteil so zu berechnen, daß der Etat an Gestreiten, Gemeinen und Unters

Willier 1

lazaretgehilfen einschließlich Rapitalanten noch Ablug der der der Perbstentlassung aussageweitweit erratumpenen, ennandersich etwagen bezw. Freiwillige voll aus nefillt wird,

illt wird. Das angeschlossene Muster ? dient als Anhalt sur die Re. rednung des Refrutenbedarfs diefer Eruppenteile. Rie ilberetatsmäßigen Refrutenzahlen betragen 90 der unter 11.4 der Allerhöchsten Entschlerie für iehen einzelnen Franzollene sider 9 311 ermitteluben, normalen Refrutenzahlen (einidließlich Amer y zu ermatemoen, montant den gerechnung find Bruchteile unter 13 Aniale zu lassen, Bruchteile von 1/2 und darüber als voll

reducen. Tre überetatomäßige Refentenzahl für Öfonomichands the nocuming of the commander of the second handings und in day (Griebladen einzelnen zu berechnen und in der Ersakbedarfsanmeldung A . . . . . . . Ermpenteilen zuzuseken.

De Bernsteinen Mehrnten treten nach Maßgabe des Ab-2000 de Antonian de la Mannichaften aller Jahresflassen in die

n de kon dont their darani gelegt, dak Mannichaiten, deren de dest respondit in mon langer als unbedingt No for Sweet annabebolien und mitteln eines The Market of the Opening Remmangon oc-The hope of the margin by Assemble and — In

To de a partie de la particular de la communicación de la communic

to the first thereby to be Timber in time Die The state of the s the west work to the way to the the the same

The state of the s who were the will be a making The second of the second The state of the s

dem 1. Februar 1898 aufgebraucht und in freigewordene Etatsstellen eingerückt sind, wird auf den Erlaß vom 22. Dezember 1893 Aro 24298 (A.M.) Bezug genommen.

Im übrigen findet eine weitere Nachersatzestellung durch einzelne Rekruten und Freiwillige grundsätzlich nicht statt (§.1.6 H.D. erster Absatz.).

griege Minifterinm. Frb. v. Mich.

0.00

20. -Va 2

đ 🕃

Der Chef ber Beutral-Abteilung: v. Flügel, Dberft. Me ar fer 1.

Berech un g

| Des Metrutenbedarfe für Die Eruppenteile mit zweijühriger Dienfizeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |                               |                 |                         |                  |                   |                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Infanterie  | Rüger | Feld.Artillerie<br>(fabrende) | Buß. Artillerie | Anfanterie.<br>Regiment | 3dger-Bataillon  | Feld Artilletie.  |                                                                                                                                   |  |
| J. Bum Dieuft mit ber Baffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | MOD   | isabl                         |                 | <u> </u>                | Ro               | pfzahl            | - •                                                                                                                               |  |
| Etat an Obergefreiten, Gefreiten und Gemeinen laut Friedensverpstegungsstat Nro. (ausichließlich der daselbst angesehren Hilfshobossten) 11nterlazaretgehilfen und zwar die Hälfte des Etats an Lazaretgehilfen laut Friedensverpstegungs-Etat Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       | ,                             |                 | 1712                    | 5 <b>2</b> 0     | 103:              |                                                                                                                                   |  |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |                               |                 | 1710                    |                  | (                 |                                                                                                                                   |  |
| truteneinstellung)  1. Ju Gefreitenz, Gemeinenz und Untertazaretgehilsenzetellen befindliche Kapizulanten älterer Jahrgänge (d. h. vom 3. Dienstjahre ab), 3. B. über die im Friedensdertpslegungs Etat festgesette Jahl hinaus vorhandene Rapitulanten, dissemplicher; Freiwillige, welche ein 3. Dienstjahr ableisten; überetatsmäßige Lazaretgehilsen (s. 16, 1. H. R.). Offiziersburschen, welche fapituliert haben 2.  2. Außeretatsmäßige Vizcseldwebel als OffiziersTienstthner.  Bleiben  C. Davon Refrutenbedars die Hälfte  1). Hierzu: Für am Refruten Einstellungstermin | 10          | 12 4  | 8 3.                          | 6 3             | 22<br>1697<br>849       | 16<br>506<br>258 | 11<br>1027<br>514 | 9<br>939<br>470                                                                                                                   |  |
| unbesetzte Kapitulantenftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6           |       | _ 1                           |                 |                         |                  |                   |                                                                                                                                   |  |
| Busammen  E. Hierauf kommen in Anrechnung.  1. Unsichere Dienstpssichtige bezw. später aufgegriffene, sowie außerterminlich gemusterte und eingestellte Refruten der Jahrestlasse 1897  Bur Einstellung in Aussicht genommene Iweis und Dreijährig-Freiwillige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 1     | 50                            | 1               | 8<br>857                | 4<br>257         | 5<br>519          | <del>1</del> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <u></u> - |       | .,,                           | 10              |                         |                  | _ 1               |                                                                                                                                   |  |
| F. Mithin anzufordernde normale Refruten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                               | ł               | 44                      | 13               | 52                | 17                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı           |       |                               | ı               | 813                     | 244              | 467               | 457                                                                                                                               |  |

|                                                                                                            | Bufanterie | Geld Artillerie<br>(fahrende) | Buß.Artillerie | Bufanterie.<br>Regiment | Jager Bataillon | Gelde Artillerie.<br>I. Regiment<br>(fahrende Batterien) | Fuß.Artillerie.<br>Regiment |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Übertrag                                                                                                   |            | <br>1,0-4,0                   |                | 813                     | 244             | 467                                                      | 457                         |
| G. Überetatsmäßige Refrutenzahl. 9%,0 von der vorberechneten angefor-                                      |            | 467<br>2, 50                  |                |                         |                 |                                                          |                             |
| futitit Brenoungen                                                                                         |            | <br>5 517                     |                |                         | 23              | 47                                                       | 43                          |
| H. Mithin Refruten zu beantragen Gefammt- jumme .                                                          |            |                               |                | 890                     | 267             | 514                                                      | 500                         |
| II. Bum Dienft ohne Baffe.<br>Ofonomie-Sandwerfer.)                                                        |            |                               | -              |                         |                 |                                                          |                             |
| J. Die hälfte der etatsmäßigen Zahl laut Friedensverpflegungs Etat Aro                                     |            |                               |                | 7                       | 3               | 12                                                       | 6                           |
| Mithin zu beantragen                                                                                       |            |                               |                | 7                       | 3               | 12                                                       | 6                           |
| K. Es wird gebeten, aus der für den Corps-<br>bezirf anzufordernden überetatsmäßigen<br>Baht zu überweifen |            |                               |                | 1                       |                 | 1                                                        | 1                           |

Bemerkungen.

1. Für die Lionicr-Bataillone, das Pionicr-Detachement, das Eisenbahn-Bataillon, die Luftschiffer Abteilung und die Train-Bataillone hat die Aufsiellung der Beserchnung des Refrutenbedarfs in gleichartiger Beise zu ersolgen.

2. In den Fällen, in welchen feststehende Jahlen für einzelne Bositionen der Berechnung bei der Aufstellung noch nicht in Betracht gezogen werden tönnen, ift hierfür der erfahrungsmäßige Durchschnitt in Anjat zu beinigen. Etwaiger Ausgleich ift durch die Mehr und Muderfestorfft-Nochweitung S. I. S. D. zu bemirken

ift durch die Mehr und Minderbebarfs-Nachweifung & I.s S. D. zu bewirfen.
3 Durch die Anrechnung der in der Berechnung unter I. B. 2 sowie I. E. 1 aufgeführten Kategorien wird die Festsegung unter Ziffer I der friegsministeriellen Bekanntmachung vom 23. September 1893 Rrv 18043 Berordnungs-Blatt S. 383 nicht berührt.

4. Bei Aufitellung der Berechnung find unberudfichtigt gu laffen:

- a' die aus dem porhergebenden Refrutierungsjahr etwa im Herbst de 38 noch verbleibende überetatsmäßige Refrutenzahl,
- b) an Bezirfs Rommandos r., als Bader r. abzugebende Mannichaften, e die zur überweifung gelangenden Schiller ber Unteroffiziersichnie,

d' überetatemäßige Salbinvaliden,

die in die Berpflegung aufgenommenen Ginjährig-Freiwilligen,

Mannichaiten, welche nach Strafverbugung behufs Ableiftung des Reftes der aktiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil zurudkehren,

Rannschaften, welche behufd Erfüllung des Restes der aktiven Dienstzeit außerhalb des Rekruten-Ginstellungstermins eingestellt bezw. wiedereingestellt werden, — werden derartige Mannschaften beim Rekruten-Einstellungstermin eingestellt, so sinden sie, selbst wenn sie bereits militärisch ansgebildet sind, auf die Rekrutenzahlen Anrechnung —

h Mannichaften, beren Entlassung mit Invalidenversorgung beautragt wird, und i die zur Anstellung auf Probe und die zur Probedienstleistung aus der Truppe fommandierten Feldwebel und Bizeseldwebel § 6,2 F. Bej. B.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =======================================                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H · H · II<br>H · H · H · II · II<br>H · H · H · II · II · II · II · II · II | ÷Ē            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      | of challes of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = = = =<br>= = =                                                             | ÷ =           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
| un Tone un ar Smit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
| · ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . <del>-</del> - <u>-</u>                                                    |               |
| · ~ <del></del> <u></u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |               |
| T E.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                     |               |
| <del>E</del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | . ,           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : :                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>: :</u>                                                                   | L             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                            | 124           |
| F. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | , ^ <u>-</u>  |
| <ul> <li>Profit of the first smill line</li> <li>Profit of the first smill smill</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | :             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                            | 1.65          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |               |
| All and the state of the district of the state of the s |                                                                              | :7            |

|                                                                                                      | Ravallerie | Jeld Artillerie. | Raballerie Regiment | Feld.Artillerie,<br>reitende Abreilung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Übertrag G. hierauf find zur Einstellung in Aussicht genommen: Dreis                                 |            |                  | 210                 | 57                                     |
| und Bierjährig-Freiwillige                                                                           |            |                  | 12                  | 10                                     |
| H. Mithin bleiben Refruten insgesamt anzufordern                                                     |            |                  | 198                 | 47                                     |
| II. Bum Dienft ohne BBaffe (Ölonomie-Dandwerter).                                                    |            |                  |                     |                                        |
| J Die Saifte der etatsmäßigen Zahl laut Friedensverpflegungs Etat Rro                                |            | - 1              | 6                   |                                        |
| Mithin zu beantragen                                                                                 | _          | Ť                | 6                   |                                        |
| K. Es wird gebeten, aus der für den Corpsbezirf anzufordern- den überetatsmäßigen 3ahl zu überweisen |            |                  | 1                   |                                        |

### Bemertungen.

1. Für das Weldereiter-Detachement hat die Aufstellung der Berechnung des Refrutenbedaris in gleichartiger Beije zu erfolgen.

2. Bu ben Fillen, in benen feitstehende Jahlen für einzelne Positionen ber Berechnung bei ber Ausstellung noch nicht in Betracht gezogen werden fonnen, ift hierfür der erfahrungemäßige Durchschnitt in Anjaß zu bringen. Etwaiger Ausgleich ift burch die Dehr und Minderbedaris-Rachweifung (§ 1,5 D. D.) zu bewirfen. Giebe indes Bemertung 5.

3. Bei Aufstellung ber Berechnung find unberuchfichtigt gu laffen:

a) die jur Uberweifung gelangenden Schüler der Unteroffiziereichnle, b' überetatemäßige Salbinvaliden,

e) Mannichaften, welche nach Strafverbufung behufd Ableiftung des Reftes der affiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil gurudtehren, d Mannichaften, beren Entlaffung mit Invalidenverforgung beantragt wird.

4. Sofern die errechnete, am Etat fehlende Bahl - vergl. 1. D. des Mufters - geringer ist, als die in der Allerhöchsten Entschließung festgesette Mindest= refrutengahl, jo muß zur Erreichung derfelben eine entsprechende Bermehrung

der Dispositionsbeurfaubungen — vergl. I. B. 1. — eintreten.
5. Falls die als Abgänge für Tod, Invalidisserung z. in Ansatz gebrachten Jahlen — I. B. 5. — bis zum Herbit nicht erreicht werden, so ist ein Ansgleich nicht durch die Mehr: und Minderbedarfs-Nachweisung, § 1, 5 H. E. fondern durch nachträgliche Dispositionsbeurlaubungen zu bewirken.

अंदर भाग तथा.

Betreif, Stiftung ber Frein Deta von Trediel auf Teufistetten für verwie Cifigieretöchter.

Aus der Stiftung der Oberstlientenantstochter Meta Freien von Drechiel auf Teufistetten gelangen im Rechnungsjahre 1897 1986 beer Prabenden zu je 350 Mart nach Maßgabe der naberen stiftungsemäsigen Bestimmungen zur Berteilung.

Bewerbungsberechtigt find ausschließlich Baisentöchter von Königlich Banerischen Sifizieren vom Hauptmann abwärts, welche aus einer nach militärischen Normen geschlossenen Che stammen und infolge von Gebrechlickeit oder Alter nicht, bezw. nicht mehr in der Lage find, aus eigenen Mitteln ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Inivierne eine Brabende nicht wegen Gebrechlichkeit erbeten wird. iendern lediglich das Alter in Betracht fommt, muß die betreffende

Geinchitellerm bas 40. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Geinde um Berleihung einer solchen Präbende pro 1897 98 find mit den ärztlichen Attesten und sonstigen Rachweisen, insbesondere über die Dürftigfeit und Bürdigfeit der Bewerberinnen versehen, bis 1. April 1. 35 bei der M. Militär-Fonds-Kommission dahier einzureichen.

kriegs: Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abieilung: v. Flügel, Oberft.

9/10 1863.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Überweifung von Geldbeträgen an die techniiden Infitute ber Artillerie und ber Gewehrfabrit.

In teilweiser Abänderung der Zisser 3 des Ariegsministerial-Erlasses vom 8. Mai 1892 Aro 8051, Berordnungsblatt Seite 161, (ergänzt durch die Erlasse vom 30. Juni 1892 Aro 11049, Berordnungsblatt Seite 248, und vom 5. März 1895 Aro 3149, Berordnungsblatt-Seite 52) wird im Einverständnisse mit dem Königlichen Staatsministerium der Finanzen bestimmt, daß jene Truppen und Behörden, welche mit einer Corpszahlungsstelle im AbrechnungsBerhältnis siehen, und welche weder ein eigenes Girosonto besitsen, noch sich am Sitz einer Königlichen Bantsielle besinden, zur Bereinsachung des Geschäftsverkehrs und zur Beschleunigung der Zahlungsleisung bezw. Verminderung des Abrechnungsverkehrs sin die Folge alle Zahlungen, welche den für den

Bostanweisungsverkehr zulässigen Betrag überschreiten, an die Girofonten der technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsabrik unmittelbar durch die zuständige Corpszahlungsstelle zu leisten haben.

Für die im Abrechnungs Berhältnis mit der General Militär-Raffe stehenden Truppen bleibt es bei der bisherigen Bestimmung in Ziffer 3 des im Eingange angeführten Erlasses.

## griegs : Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Albteilung: v. Rlügel, Oberft.

Nrv 1869.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Inftruttion über die Brufung zum Feuerwertstieutenant.

In der im Betreff genannten Justruktion ist in § 9, Zeile 8 von oben hinter dem Worte "Real-Gymnasiums" einzufügen: oder das Absolutorialzeugnis einer &. Baher. Industrieschule.

Deckblatt wird nicht ausgegeben.

## griegs Minifterinm. Rech. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nrv 1987.

Münden 19. Februar 1897.

Betreff: Aufbewahrung der Grunds bücher und Stammrollen.

Truppenstammrollen sind wie Ariegostammrollen dauernd aufzubewahren und dürfen nicht ausrangiert bezw. vernichtet werden.

Die Ansbewahrung der bei den Behörden und Truppenteilen vorhandenen Mannschafts-Grundbücher, dann der Stammlisten und Stammrollen — soweit sie für den Truppendienst entbehrlich sind sindet bei den im § 2, der Anlage 12 zur Heer-Drdnung vorgesehrung Stellen statt. Die Abgabe dorthin ist zu bewirken.

Bon diesen Dienststellen sind bis zum 1. Mai 1897 Berzeichnisse über sämtliche in der Aufbewahrung befindliche Grundblicher, Stammelisten und Stammrollen an die Zentral-Abteilung des Ariegeminis

Für den Fall, daß eine Anderung der vorerwähnten Jahlen notwendig erscheinen sollte, ist das Kriegsministerium zu entsprechenden Anordnungen ermächtigt.

### B. Überetatsmäßige Bahlen.

Zur Deckung von Abgängen durch Tod, Unbrauchharfeit u. j. w. von Mannichaften aller Jahresklassen, serner von Abgaben an gedienten Mannichaften an Bezirks-Kommandos, als Bäcker u. j. w. ist eine von dem Kriegsministerium sestzusehende Anzahl Rekruten über den oben unter A festgesehten Bedarf hinaus einzustellen und zwar gleichzeitig mit den normalen Zahlen.

Die Einstellung zum Dienst mit der Wasse hat nach näherer Anordnung der General-Kommandos bei der Kavallerie baldmöglichst nach dem 1. Oktober 1897, jedoch grundsäklich erst nach dem Wiederzeintressen in den Standorten von den Herbstübungen, bei den Train-Bataillonen zum Herbst am 2. November 1897 und sür die Trainsjoldaten zum Frühjahr am 3. Mai 1898 zu erfolgen. Die Refruten sür die Unterossissischale sowie die als Okonomie-Handwerker auszgehobenen Refruten sind am 1. Oktober 1897 einzustellen.

Für die Rekruten aller übrigen Truppenteile einschlüssig der als Mrankenwärter ausgehobenen Rekruten hat das Kriegsministerium den näheren Zeitpunkt der im Laufe des Monats Oktober 1897 stattsfündenden Einstellung festzusetzen.

Das Kriegsministerium hat das hiernach Ersorderliche zu veranlassen.

### Ausführungsbestimmungen.

- 1. Der Erjatbedarf ist von den Truppenteilen unter Zugrundelegung der am 1. April de Je in Kraft tretenden Friedens-Berpslegungs-Etats zu ermitteln. Ansnahmen werden vom Kriegeministerium besonders bestimmt. Der Borlage der zusammengestellten Ersatbedarsenachweisungen durch die General-Kommandos — § 1, 2 H. D. — wird sür dieses Jahr zum 1. Mai entgegengesehen.
- 2. In besonderen Ausnahmefällen darf bei den Truppen u. f. w. mit zweijähriger Dienstzeit in der Zeit zwischen dem spätesten Entlassungstage und der Refruten-Ginstellung ein Ausgleich der

Stärfen innerhalb der einzelnen Waffen und Truppenteile durch Bersetung ausgebildeter Mannschaften der Jahresklasse 1896 hinsüchtlich der Infanterie und der FeldsArtillerie, sowie hinsichtlich der Thonomies Handwerker sämmtlicher Waffen u. s. w. nach dem Ermessen der General-Rommandos, hinsichtlich der FußeArtillerie und der Pioniere — ausgenommen die Stonomies Handwerker nach dem Ermessen der obersten Waffenbehörden stattfinden.

- 3. Entlassungstag ist derjenige Tag, welcher dem letten Berpslegungstage seitens des Truppenteils solgt.
- 4. Bei Bestimmung des Zeitpunktes der Entlassung der als Burichen zc. abkommandierten Mannschaften ist auf die dienstliche Stellung der Offiziere n. s. w. billige Rücksicht zu nehmen.
- 5. Hinsichtlich vereinzelter Beurlaubungen von Mannschaften der Ravallerie und reitenden Feld-Artillerie zur Disposition der Truppenteile wird auf §. 14. 2 H. D. Bezug genommen.
- 6. Unsichere Diensppslichtige bzw. später aufgegriffene Refruten, welche in Gemäßheit der Festsexung der §§. 7, 2 bezw. 81, 7 B. D. zur Jahresklasse 1897 gehören, außerterminlich gemusterte und vor der allgemeinen Refruteneinstellung eingestellte Refruten der Jahresklasse 1897, ferner zur Einstellung in Aussicht genommene Zweis, Dreis, und VierjährigsFreiwillige sinden auf die norsmalen Refrutenzahlen Anrechnung.
- 7. Freiwillige, welchen der Annahmeschein erteilt wird, müssen bei der nächsten Rekruteneinstellung eingestellt werden; salls jedoch zu diesem Termin die in der Berechnung des Rekrutenbedarfs ansgesetzte Jahl von Freiwilligen nicht erreicht ist, können die hierenach Fehlenden bis 31. März 1898 (§ 85, 2 Uhs. 2 W. D.) auch dann noch eingestellt werden, wenn der Stand des Truppenteils noch nicht unter die durch den Friedens-Verpslegungs-Etat sest gesetzt Stärfe gesunken ist. Machen abweichend hiervon besiondere Verhältnisse nachträglich eine Wenigers oder Mehreinstellung von Freiwilligen ausnahmsweise angezeigt, so muß der Ausgleich durch die Mehrs bezw. Minders-Ersanbedarssnachweisung (§. 1, 5. D.) bewirft werden.

8. Für die Truppenteile mit zweisähriger Dienstzeit gilt das angesichlossene Muster 1 als Anhalt für die Berechnung des Refrutensbedarfs.

9. Bei den Truppenteilen mit dreijähriger Dienstzeit, für welche in der Allerhöchsten Entschließung eine Mindestrekrutenzahl seitges sett ist, ist die normale Rekrutenzahl von jedem Truppenteil so zu berechnen, daß der Etat an Gesreiten, Gemeinen und Unters

Viuster 1

lazaretgehilfen einschließlich Kapitulanten nach Abzug der bei der Berbstentlassung ausscheidenden Mannschaften, einschließlich etwaiger Dispositionsurlauber, durch Refruten bezw. Freiwillige voll aufsgefüllt wird.

Muller 2

Das angeschlossene Muster 2 dient als Anhalt für die Berechnung des Refrutenbedarfs dieser Truppenteile.

10. Die überetatsmäßigen Rekrutenzahlen betragen 9% der unter IIA der Allerhöchsten Entschließung sestgesetzen, bezw. bei der Kavallerie und reitenden Feld-Artillerie für jeden einzelnen Truppenteil gemäß Zisser 9 zu ermittelnden, normalen Rekrutenzahlen (einschließlich der Freiwilligen). Bei der Berechnung sind Bruchteile unter 1/2 außer Ansatz zu lassen, Bruchteile von 1/2 und darüber als voll zu rechnen.

Die überetatsmäßige Rekrutenzahl für Ökonomiehands werker ist seitens der General-Rommandos auf die gesamte normale Zahl für den Corpsbereich — also nicht für jeden einzelnen Truppenteil — zu berechnen und in der Ersatbedarfsanmeldung den einzelnen Truppenteilen zuzusehen.

- 11. Die überetatsmäßigen Refruten treten nach Maßgabe des Absganges an etatsmäßigen Mannschaften aller Jahresflassen in die freiwerdenden Etatsstellen ein.
- 12. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, daß Manuschaften, deren Diensuntauglichkeit festgestellt ist, nicht länger als unbedingt ersorderlich im Dienst zurückbehalten, und mittelst eines besichleunigten Versahrens seitens der General-Rommandos entalassen werden.
- 13. Die Festsetung des Zeitpunktes der Rekruteneinstellung -- ins soweit in der Allerhöchsten Entschließung Bestimmung nicht gestroffen ist -- bleibt vorbehalten.

Im librigen ist eine Beorderung der Transporte sowie die Einstellung von Refruten am Sountage zu vermeiden.

- 14. Mit Freiwilligen, welche von den Truppen mit zweijähriger Dienstzgeit ausnahmsweise zu dreijährigem Dienst augenommen werden, wird nach Bestimmung der General-Kommandos bei Annahme oder Diensteintritt in gleicher Weise wie mit den BierjährigzFreiwilligen der Kavallerie (siehe Berordnungs-Blatt 1876 Seite 440 Ziffer 6) kapituliert.
- 15. Bezüglich vereinzelter Nachersatzeitellungen von Refruten und Freiwilligen, insofern die Refruten der überetatsmäßigen Refrutenzahlen innerhalb des gesamten Truppenteils ausnahmsweise vor

dem 1. Februar 1898 aufgebraucht und in freigewordene Etatsstellen eingerlickt sind, wird auf den Erlaß vom 22. Dezember 1893 Nro 24298 (K.M.) Bezug genommen.

Im übrigen findet eine weitere Nachersatzestellung durch einzelne Refruten und Freiwillige grundsätzlich nicht statt (§  $1_{16}$  H. C. erster Absatz.

griege Minifterium. Frb. v. Mich.

Der Chef der Bentral=Abteilung: v. Flügel, Oberft.

### Rufter 1.

Berech uung Des Refrutenbebarfs für Die Truppenteile mit zweijähriger Dienfigeit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                       | .,                      |                 |                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anfanterie<br>Ağaçı<br>Beldi Artillerie<br>(fabrende)<br>Guß Artillerie | Aufanterie.<br>Regiment | Jager-Bataillon | Gelb-Artifferie.<br>Regiment<br>(fahrende Batterien) | Juk-Artillerie<br>Regiment |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ropfzahl                                                                |                         | St D1           | i saut                                               |                            |
| I. Zum Dienst mit der Baffe.  A. 1. Etat an Obergefreiten, Gefreiten und Gemeinen laut Friedensverpflegungssetat Nro . (ausschließlich der daselbst angesetten Filfshoboliten:  2. Unterlagaretgehilfen und zwar die Hälte des Etats an Lazaretgehilfen laut Frieden wertellegungs-Etat Nro                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | 1712<br>7               | 520<br>2        | 1032<br>6                                            | 944                        |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 1719                    | 522             | 1038                                                 | 948                        |
| B. Davon ab: Jum Zeitpunft der Restruteneinstellung)  1. In Gefreitens, Gemeinens und Unterslazaretgehilfenschellen befindliche Kapitulanten älterer Jahrgänge d. h. vom 3. Dienstjahre ab, 3. B. über die im Friedensderpslegungs Etat sestgesetz Zahl himaus vorhandene Kapitulanten, dilfsmusiter; Freiwillige, welche ein 3. Dienstjahr ableisten; überetatsmäßige Lazaretgehilfen § 16, 1 F. B. B.; Offiziersburschen, welche tapituliert haben 20.  2. Außeretatsmäßige Bizeseldwebel als OffiziersDienstthuer. | 10 12 8 6<br>12 4 3 3                                                   | 22                      | 16              | 11                                                   | 9                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                       |                         | -               |                                                      |                            |
| Bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '                                                                       | 1697                    | 506             | 1027                                                 | 939                        |
| C. Davon Refrutenbedarf die Hälfte D. Hierzu: Für am Refruten : Einstellungstermin unbesetzte Kapitulantenftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 4 5 4                                                                 | 849                     | 253             | 514                                                  | 470                        |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | - 8                     | 4               | 5                                                    | 4                          |
| Zujammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 857                     | 257             | 519                                                  | 474                        |
| E. Hierauf tommen in Anrechnung.  1. Unsichere Dienstehslichtige bezw. später aufgegriffene, sowie außerterminlich gemusterte und eingestellte Refruten der Jahrestlasse 1897  2. Zur Einstellung in Aussicht genommene Zweis und Dreijährig-Freiwillige                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 1 2 1<br>42,12 50 16                                                  | -                       |                 |                                                      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 44                      | 13              | 52                                                   | 17                         |
| F. Mithin anzufordernde normale Refruten<br>zahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '                                                                       | 813                     | 244             | 467                                                  | 457                        |

|                                                                                                                                                                       | Bufanterie | 34grt | geld Artillerie<br>(fabrende) | Guß. Artillerie | Jufanterie.<br>Regiment | 3ager Bataillon | Gelb-Artillerie.<br>Regiment<br>(fafrenbe Batterien) | Fuß.Artiflerie.<br>Regiment |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Übertrag                                                                                                                                                              |            |       |                               | í               | 813                     | 244             | 467                                                  | 457                         |
| G. Überetatsmäßige Refrutenzahl.  9°,0 von der vorberechneten anzufors dernden normalen Refrutenzahl unter<br>Sinzurechnung der unter E 2 aufges jührten Freiwilligen | 1          | ,     | 467                           |                 |                         |                 |                                                      |                             |
|                                                                                                                                                                       | 855        | 256   | 517                           | 473             | 77                      | 23              | 47                                                   | 43                          |
| H. Mithin Refruten zu beautragen Gejammt-<br>jumme                                                                                                                    |            |       |                               |                 | 890                     | 267             | 514                                                  | 500                         |
| II. Bum Dieuft ohne Baffe. Cfonomie-Sandwerter.)                                                                                                                      |            |       |                               | -               |                         |                 |                                                      |                             |
| J. Die Balfte ber ctatsmäßigen Bahl laut Friedensverpflegungs Etat Rro                                                                                                |            |       |                               |                 | 7                       | 3               | 12                                                   | 6                           |
| Mithin zu beantragen                                                                                                                                                  |            |       | 1                             |                 | 7                       | 3               | 12                                                   | 6                           |
| K. Es wird gebeten, aus der für den Corps-<br>bezirf anzusordernden überetatsmäßigen<br>Jahl zu überweisen                                                            |            |       |                               |                 | 1                       |                 | 1                                                    | 1                           |

Bemerfungen. 1. Für die Pionier-Bataillone, das Pionier-Detachement, das Eijenbahn-Bataillon, die Luftichiffer-Abteilung und die Train-Bataillone hat die Aufftellung der Be-

rechnung des Refrutenbedarfs in gleichartiger Beije zu erfolgen.

2. In den Fällen, in welchen feftstehende Jahlen für einzelne Bostitionen der Berechnung bei der Aufstellung noch nicht in Betracht gezogen werden können, ift hierfür der erfahrungemäßige Durchschnitt in Anjah zu bringen. Etwaiger Ausgleich ift durch die Dehrs und Minderbedarfs-Rachweifung & 1,5 S. D. zu bewirten. 3. Turch die Anrechnung der in der Berechnung unter I. B. 2 jowie I. E. 1 aufgeführten

Nategorien wird die Festjegung unter Ziffer 1 der friegeministericllen Befamtmachung vom 23. September 1893 Rro 18043 Berordnungs-Blatt E. 383) nicht berührt. Bei Aufstellung der Berechnung find unberücksichtigt zu laffen:

a' die aus dem vorhergebenden Refrutierungsjahr etwa im Berbft de 38 noch verbleibende überetatomäßige Refrutenzahl,

b) an Bezirks-Rommandos zc., als Bader zc. abzugebende Mannichaften, e die zur Uberweifung gelangenden Schiler der Unteroffiziereichule,

d überetatemäßige Salbinvaliden,

die in die Berpflegung aufgenommenen Ginjährig-Freiwilligen,

Mannichaften, welche nach Strafverbugung behufe Ableiftung bes Reftes ber aktiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil zurücklehren,

Rannichaften, welche behufd Erfüllung des Reftes der aftiven Dienstzeit außerhalb bes Refruten-Ginitellungstermins eingestellt bezw. wiedereingestellt werden, - werden derartige Maunichaften beim Refruten-Ginftellungstermin eingestellt, fo finden fie, jelbst wenn sie bereits militärisch ansgebildet find, auf die Refrutenzahlen Anrechnung -

h Mannichaften, deren Entlaffung mit Invalidenversorgung beautragt wirb, und die zur Anstellung auf Probe und die zur Probedienftleiftung aus der Truppe

fommandierten Feldwebel und Bigefeldwebel (§ 6,2 F. Bej. B.)

### Rufter 2.

## Berech unn g bes Retrutenbebarfs für Die Eruppenteile mit Dreijähriger Dienftgeit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ravallerie<br>Feld Artillerie,<br>reitende Batterien |            | ckelde Artillerie,<br>reitende Abteilung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | opfsahl    |                                          |
| I. Bum Dienft mit ber Baffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                    |            | 1                                        |
| V Zur Zeit der Refrutenbedarfs-Berechnung find vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |            | 1                                        |
| 1 Gefrente, Rapitulanten, Gemeine auchtiektich der überetatsmäßigen in der II. Jahrestlasse III. " Refrutenzabl im vierten Dienstjahre befindliche Bierjährig Freiwillige                                                                                                                                                          | 195 54<br>192 52<br>170 42                           |            | ,                                        |
| Te Greiten , Gemeinens und UnterlagaretgehilfensStellen Schilbache Aupitulanten älterer Jahrgänge (d. h. vom 4. Dienstschilbache all information ist aus information in nicht bereitst unter Ziffer 2 geführt sind, ist ubereitst mäßige Lazaretgehilfen (§ 16,1 F. B. B.); ist eine burichen, welche kapituliert haben ze.  Summe | 6 3                                                  | 576        | 151                                      |
| 1 Die aus der II. Jahrestlasse in Aussicht ge- nommenen Dispositionsurlauber. Manuschaften der III. Jahrestlasse nach Abzug der Sieriäbrig-Freiwilligen. im 4 Dienstight befindliche Bierjährig-Frei- weitze<br>Reputulauten der vor unter I. A. 3 bezeichneten Krien<br>Keinensüchtlicher Abgang durch Bersetung zur              | 10 9<br>166 41<br>13<br>3 2                          |            |                                          |
| 7 8 Persit 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 2                                                  | 194        |                                          |
| Bleiben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 382        | $\frac{51}{97}$                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | J-12       | 71                                       |
| A de le distriction, Rapitulanten, Gemeinen und Unterschieder des Lagaretgehilfen beträgt laut den die der Lagaretgehilfen beträgt laut den der der Regeretgehilfen der Kappen Cont. Rev.                                                                                                                                          |                                                      | 575<br>193 | 149                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |                                          |
| * Sign vo i Signatomakige Refritenzahl 9° o von 193 bezw. 52                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 17         | 5                                        |
| May We service a construction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | 210        | 57                                       |

|                                                                                                                             | Ravallerie<br>Feld-Artillerie,<br>ereitende Batterien | Ravallerie<br>Regiment | Feld.Artifferie.<br>reitende Abreilung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Übertrag<br>G. Hierauf find zur Einstellung in Aussicht genommen: Drei-                                                     |                                                       | 210                    | 57                                     |
| und Bierjährig-Freiwillige                                                                                                  |                                                       | 12<br>198              | 10                                     |
| II. Zum Dienft ohne Baffe (Ölonomie-Gandwerter).  J Die Hälfte der etatsmäßigen Zahl laut Friedensverpflegungs-<br>Etat Nrv |                                                       | 6                      |                                        |
| K. Es wird gebeten, aus der für den Corpsbezirf anzufordern-<br>den überetatsmäßigen Bahl zu überweifen                     | ·                                                     | 1                      |                                        |

### Bemertungen.

1. Für das Melbereiter-Detachement hat die Aufstellung der Berechnung des Refrutenbedaris in gleichartiger Beije zu erfolgen.

2. In den Fällen, in denen feststehende Jahlen für einzelne Bositionen der Bercchnung bei der Ausstellung noch nicht in Betracht gezogen werden tönnen, ist hierfür der ersahrungsmäßige Durchschnitt in Anjah zu bringen. Etwaiger Ausgleich ist durch die Mehr- und Minderbedarss-Nachweisung (§ 1,5 H. D.) zu bewirken. Siehe indes Bemerkung 5.

3. Bei Aufstellung ber Berechnung find unberudfichtigt zu laffen:
a) die zur Uberweifung gelangenden Schüler ber Unteroffiziereichnle,

b) überetatomäßige Balbinvaliden,

c) Mannichaften, welche nach Strafverbugung behufs Ableiftung bes Restes ber aftiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil zurudkehren,

d Mannichaften, deren Entlassung mit Anvalidenversorgung beautragt wird.

4. Sosern die errechnete, am Etat schlende Jahl – vergl. I. D. des Musters – geringer ist, als die in der Allerhöchsten Entschließung festgesette Windestertetutenzahl, so muß zur Erreichung derzelben eine entsprechende Vermehrung der Disdositionsbeursandungen – vergl. I. B. 1. – eintreten.

der Dispositionsbeurlaubungen — vergl. I. B. 1. — eintreten.

5. Falls die als Abgänge für Tod, Juvalidisserung z. in Anjak gebrachten Zahlen — I. B. 5. — bis zum Herbit nicht erreicht werden, so ist ein Ausgleich nicht durch die Wehr- und Minderbedarss-Nachweisung, § 1, 5 H. 5. C. sondern durch nachträgliche Dispositionsbeurlaubungen zu bewirken.

27ro 810 321.

Betreff: Stiftung ber Frein Meta von Drechfel auf Teufistetten für ver- waiste Offizierstöchter.

Aus der Stiftung der Oberstlieutenantstochter Meta Frein von Drechsel auf Teuffstetten gelangen im Rechnungsjahre 1897.98 drei Präbenden zu je 350 Marf nach Maßgabe der näheren stiftungse mäßigen Bestimmungen zur Berteilung.

Bewerbungsberechtigt sind ansichließlich Waisentöchter von Königlich Baherischen Offizieren vom Hauptmann abwärts, welche aus einer nach militärischen Normen geschlossenen Che stammen und infolge von Gebrechlichkeit oder Alter nicht, bezw. nicht mehr in der Lage sind, aus eigenen Mitteln ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Insoferne eine Präbende nicht wegen Gebrechlichkeit erbeten wird, jondern lediglich das Alter in Betracht kommt, muß die betreffende Gesuchstellerin das 40. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Gesuche um Verleihung einer solchen Präbende pro 1897 98 sind mit den ärztlichen Attesten und sonstigen Nachweisen, insbesondere über die Dürftigkeit und Würdigkeit der Bewerberinnen versehen, bis 1. April 1. Is bei der A. Militär-Fonds-Kommission dahier einzurreichen.

### Kriegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

9hrs 1863.

Münden 19. Kebruar 1897.

Betreff: Überweifung von Geldbeträgen an die technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsabrif.

In teilweiser Abänderung der Zisser 3 des Kriegsministerial-Erlasses vom 8. Mai 1892 Kro 8051, Berordnungsblatt Seite 161, (ergänzt durch die Erlasse vom 30. Juni 1892 Kro 11049, Berordnungsblatt Seite 248, und vom 5. März 1895 Kro 3149, Berordnungsblatt-Seite 52) wird im Einwerständnisse mit dem Königlichen Staatsministerium der Finanzen bestimmt, daß jene Truppen und Behörden, welche mit einer Corpszahlungsstelle im AbrechnungsBerhältnis stehen, und welche weder ein eigenes Girosonto besitzen, noch sich am Size einer Königlichen Bankstelle besinden, zur Bereinsachung des Geschäftsverschrs und zur Beschleunigung der Zahlungsleisung bezw. Verminderung des Abrechnungsverschrs sirr die Folge alle Zahlungen, welche den für den

Bostanweisungsverkehr zulässigen Betrag überschreiten, an die Girve konten der technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsabrik unmittelbar durch die zuständige Corpszahlungsstelle zu leisten haben.

Für die im Abrechnungs-Berhältnis mit der General-Militär-Naffe stehenden Truppen bleibt es bei der bisherigen Bestimmung in Ziffer 3 des im Eingange angeführten Erlasses.

## griegs : Minifterium. Brh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Albteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 1869.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Inftruktion über die Brufung zum Feuerwerkslieutenant.

In der im Betreff genannten Justruktion ist in § 9, Zeile 8 von oben hinter dem Worte "Real=Ghmnasiums" einzufügen: oder das Absolutorialzeugnis einer K. Baher. Industrieschule.

Deckblatt wird nicht ausgegeben.

## griegs.Minifterium. Frb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

97ro 1987.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Aufbewahrung der Grunds bucher und Stammrollen.

Truppenstammrollen sind wie Ariegsstammrollen dauernd aufzus bewahren und dürfen nicht ausrangiert bezw. vernichtet werden.

Die Ansbewahrung der bei den Behörden und Truppenteilen vorhandenen Mannschafts-Grundbücher, dann der Stammlisten und Stammrollen — soweit sie für den Truppendienst entbehrlich sind — findet bei den im § 2-, der Anlage 12 zur Heer-Ordnung vorgesehenen Stellen statt. Die Abgabe dorthin ist zu bewirken.

Bon diesen Dienststellen sind bis zum 1. Mai 1897 Berzeichnisse über sämtliche in der Aufbewahrung befindliche Grundblicher, Stammsliften und Stammrollen an die Zentral-Abteilung des Ariegeminis

steriums einzureichen; ebendahin sind alljährlich zum 1. Dezember Rachtragsverzeichnisse über inzwischen hinzugetretene Stammrollen zu senden.

(Veraten Stammrollen 2c. in Berluft, so ift dem Kriegs-Ministerium Anzeige zu erstatten.

Dem Borstehenden entsprechend ändern sich die Bestimmungen in § 11 des Kriegsministerial-Erlasses vom 3. September 1872 Nro 22101 — Berordnungsblatt Seite 338 —.

## griegs Miniferium. Frb. v. Alfc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 2502.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Dienstordnung und Berwaltunges Borfdrift für die Luftichiffer-Abteilung.

Durch die Zentral-Abteilung des Ariegsministeriums gelangen zur Berteilung:

Die Entwürfe

zur "Dienstordnung für die &. B. Luftschiffer-Abteilung (L. D. D.)" und zur "Borschrift für die Berwaltung des Feld- und Übungsgerätes der A. B. Luftschiffer-Abteilung (B. B. D. L. A.)".

Die beiden Borschriften find in dem 1. Nachtrag jum Drucks Borschriften-Etat unter Nro 400 und 401 bereits aufgenommen.

Die "Dienstordnung für die K. B. Luftschiffer-Lehrabteilung" — genehmigt mit Kriegsministerial-Erlaß vom 5. Juni 1890 Kro 9902 — tritt außer Kraft und ist auszumustern.

## friegs. Minifterinm. Brb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

## Notiz.

Es gelangen zur Berteitung:

Durch die Inspettion ber Guß-Artillerie:

Dedblätter Aro 56 und 57 gur Boridrift für die Untersuchung gebrauchter Geichuprohre.

## Soniglich Bayerifches Briegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 6.

4. **M**är; 1897.

Inhalt: 1) Errichtung einer Stiftung; 2) Ausrüftung der Manen; 3) Ehrensbezeigungen; 4) Beglaubigung von Urkunden durch die Kaiserlich Russische Gesandtschaft in München; 5) Ausgaben von Sonderabdrücken des Anshangs III zur Sprengvorschrift, betr. Anleitung zum Eissprengen; 6) Kapitulationsverhandlungen; 7) Notizen; 8) Berichtigung.

Nro 2787.

München 3. März 1897.

Betreff: Errichtung einer Stiftung.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Der Hauptmann der Landwehr-Fnfanterie 1. Aufgebots Friedrich Schüpple hat zum Andenken an seinen verstorbenen Schwager, den in der Schlacht bei Bazeilles als Junker schwer verwundeten Hauptmann a. D. Benedikt Nieberle, dem K. 2. Jusanterie Regiment Kronprinz einen Betrag von HO Mark mit der Bestimmung zusgewendet, daß die Zinsen hieraus allsährlich am Sedanstage einem tüchtigen Unteroffizier des Regiments nach Bahl des jeweiligen Regiments-Commandeurs ausgehändigt werden.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung
vom 20. Januar 1897 unter Allergnädigster Ermächtigung zur Annahme des Stiftungskapitals die Stiftung Allerhöchst landesherrlich zu
bestätigen und zugleich Allerhuldvollst zu gestatten geruht, daß dieselbe
unter dem Ausdrucke Allerhöchstwohlgefälliger Anerkennung durch das
Kriegsministerial-Verordnungsblatt bekanntgegeben werde.

friegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

: 🛬 ₹. \*

Mänchen 3. März 1897.

### Im Dunen Seiner Bujeftat des Boning.

71 .

and with the Court both fuilpold, des Ronige 2000 - 2000 Breit Allerhöchfter Entschließung . Ar .. auer ausstweider und fünftighin nur noch But the car is a colored

### \$:: tgs Miniferium. RA & Nid.

Der Chef der Bentral=Abteilung: v. Flügel, Oberft.

München 3. März 1897.

Party of the State of the State

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Beilage jum Kriegsministerials . . . . . Sen der 1835 Arv 16626 — Berordnungs-Blatt Con we and beton recessor ban die dort für die Attachierung A . A . C & . . . . . . . . gegebenen Bestimmungen in jenen To de Bergen bei Benen abkommandierte Mannichaften and Berpflegung, nicht Der bieder Dong berte Portier gugeteilt find.

Der ben beit mandierte Mannschaften vor den direften No received to De Company welchem fie mur gur Rafernierung und Ber foge og begen bei ih auf midt Gront gu machen.

### Ariego.Miniferinm. Red & Mid.

Per Chef ber Bentral-Abteilung : D. Flügel, Dberft.

München 3. März 1897.

The state of the State State I have a great the training 1 44 . 1 . 14 W

Weg ob ge in A. Constant Rufflichen Gefandtichaft dahier Bergen & Bergelichtet, Benimmungen gemäß verwilichtet, per Mitter & .... & .... Ber beitendigt eine Abschrift im gesandtabarrate the continue

Es wird daher darauf aufmerkam gemacht, daß bei Vorlage einer Urkunde, welche zum Zwecke des Gebrauches in Rußland beglaubigt werden soll, eine einfache Abschrift miteinzureichen ist.

### Kriegs. Minifterium. Frh. v. Lifch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 2978.

München 3. März 1897.

Betreff: Ausgabe von Sonderabbrüden des Anhangs III zur Sprengvorschrift betr. Anleitung zum Eissprengen.

Durch die Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen wird ein Sonderabdruck des Anhangs III der "Sprengvorschrift" betreffend "Anleitung zum Eissprengen" in der erforderlichen Auzahl zur Verteilung gelangen; derselbe wird unter Nro 25 in den Etat an ingenieur-technischen Sondervorschriften ausgenommen.

Die unter Nro 89 des Druckvorschriften-Etats aufgeführte "Ansleitung zum Eissprengen für Militär-Kommandos" tritt außer Araft und ist daselbst zu streichen.

### griegs Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Mrs 3382.

München 3. März 1897.

Betreff: Rapitulationsverhandlungen.

Zur Bermeidung von Bersehen bei dem Abschluß von Kapituslationen, welche eine Schädigung der Kapitulanten in Bezug auf die Zuständigkeit des Kapitulations-Handgeldes zur Folge haben können, erhält der letzte Absatz der aufzunehmenden Kapitulationsverhandlungen (Muster siehe Berordnungs-Blatt von 1876 Seite 444) solgende Fassung:

"Indem ich mich diesen Bedingungen ausdrücklich unterswerse, bitte ich, zu meiner Kapitulation die höhere Bestätigung einzuholen und erkläre hiermit, daß ich über die Bestimmungen

betreffend die Gewährung des Kapitulations-Handgeldes eingehend belehrt worden bin. \*)"

Ferner sind die Rapitulationsverhandlungen mit nachstehender Fugnote zu versehen:

"\*) Bekanntgabe bes § 56 Fr. Bef. B. und ausbrücklicher Sinweis darauf, daß die über die aktive Dienstoflicht hinaus zu übernehmende Dienstverpflichtung volle Jahre zu umfassen hat, wobei indes die Beit vom allgemeinen Entlasjungstermin der Reserven des einen Jahres bis zu dem gleichen Termin des folgenden bezw. des nächstfolgenden Jahres ale 1 bezw. 2 volle Rabre anzujeben ift."

### griegs. Miniferium. Arh. v. Asch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Alügel, Oberft.

### Rotizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung bes Ariegeminifterinme: Dedblätter Bro 57-63 gur Dienftordnung für die Feldmagagineverwaltungen;

Dedblätter Nro 99 bis 122 gu Teil A

ber in der Drudvorfdrift

Nro 71 bis 96 zu Teil B Nro 14 bis 17 zum Beiheft des Teiles B Sondervorschriften für Nro 1 bis 51 zu Teil C die Fußartillerie.

### Berichtigung.

In der Anlage zum Berordnungs-Blatt Aro 5 find folgende Drudfehler zu berichtigen:

Seite 17 mittlere Langespalte Beile 6 ift gu fepen: "Umformung" ftatt "Uniformierung";

Seite 23 vorlette Beile ift die Bahl "10" in "16" abzuändern.

### Boniglich Bayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

No 7

13. Mär; 1897.

Inhalt: 1) Lehrfurje und Informationsfurs bei der Militär Schießichule im Jahre 1897: 2) Hauptetat der bayerischen Militär-Berwaltung für 1897/98; 3) Aufstellung der Bekleidungs-Liquidation für 1897/98; 4) Notizen.

Nro 2416.

München 12. März 1897.

Betreff: Lehrfurje und Informationsfurd bei der Wilitär-Schießichule im Jahre 1897.

Im Jahre 1897 werden bei der Militär-Schießschule auf dem Truppenübungsplatz Lechfeld ein Infanterie-Lehrfurs nebst Informationskurs sowie ein Mavallerie-Lehrfurs nach Maßgabe der nachsitchenden Bestimmungen abgehalten.

griegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

### Bestimmungen

für die Kommandos jur Militar-Schiefschule im Jahre 1897.

I.

Sehrhurs für Offiziere und Anteroffiziere der Infanterie und Jäger, dann der Bioniere und des Cifenbahu-Sataillons.

Dauer und Bujammenjegung bes Lehrfurjes.

1) Der Lehrfurs beginnt am 24. April und endet am 4. Juni.

- 2) Zu demselben werden 29 Hauptleute, 17 Lieutenants und 152 Unteroffiziere kommandiert und zwar nach Anordnung der General-Kommandos:
- vom I. Armee-Corps 12 Hauptleute und 6 Lieutenants,

"II. " " 16 " " 8 "
der Jusanterie und Jäger;

vom 1. Bionier-Bataillon 1 Hauptmann;

vom 2. Pionier-Bataillon, vom Pionier-Detadjement Mündjen und vom Eisenbahn-Bataillon je 1 Lieutenant,

von jedem Infanterie= und Jäger-Bataillon 2 Sergenten oder Untersoffiziere (Oberjäger),

vom 1. Pionier-Bataillon 2

" 2. " " 3

" Pionier-Detachement München 1

" Eisenbahn-Bataillon 2

3) Die Kommandierten haben im Laufe des 23. April auf dem Truppenübungsplatze Lechfeld — Station "Aloster Lechfeld" — einzutreffen.

Die Hilfslehrer und die zur Berstärfung der Stammabteilung abzustellenden Unteroffiziere und Manuschaften (Ziffer 4) haben am 20. April nachmittags als Vorkommando auf dem Truppenübungsplatze Lechfeld — Station "Aloster Lechfeld" - - einzutreffen und bis einschließlich 5. Juni zu verbleiben.

### Berftartung ber Stammabteilung.

- 4) Zur Berstärfung der Stammabteilung sind für die Dauer des Lehrfurses aus den Infanterie-Regimentern (Unteroffiziere und Manuschaften nur aus den rechtsrheinischen) bezw. aus den Jäger-Bataillonen abzustellen:
- a. 8 Lieutenants als Silfslehrer, welche durch die Militär-Schießschule beim Kriegeninisterium in Antrag zu bringen find,
- b. von jedem Armee-Corps nach Anordnung der General-Rommandos:
  - 6 Sergenten oder Unteroffiziere, welche -- soweit thunlich ber reits einen Lehrkurs an der Militär-Schießschule mitgemacht haben und zu Funktions-Unteroffizieren wie insbesondere zu Schreibegeschäften gut geeignet sind,
  - 3 idreibgewandte Gefreite,
  - 1 Hornist,

62 Gemeine, worunter 2 Schreiner, 2 Maurer, 2 Zimmerleute, 2 Schloffer, 2 Maler, 1 Steindrucker, 1 Schneider, 1 Schuhs macher, 2 Gärtner, 2 Metzger, 1 Buchbinder als Handwerker, 1 Lazaretgehilfe.

### Answahl ber zu tommandierenben Offiziere, Unteroffiziere und Mannicaften.

5) Die zum Lehrkurse zu kommandierenden Hauptleute sind im allgemeinen aus den jüngeren Kompagniechess auszuwählen, in erster Linie aus solchen, welche einen Lehrkurs an der Militärschießschle mir Gewehr 88 noch nicht mitgemacht haben.

An Lieutenants sind solche zu bestimmen, welche als Offiziere nicht fürzer als 3 Jahre und nicht länger als 10 Jahre gedient haben; diefelben sollen außer persönlicher Schießfertigkeit besondere Beaulagung und Reigung für den Schießdienst besitzen und der Militär-Schießsichule seiner Zeit zu hilfslehrern und Afsistenten geeigneten Ersat bieten.

- 6) Bird ein Offizier während der Dauer seines Kommandos zur Militar-Schießichule befördert oder versetzt, so hat er gleichwohl den begonnenen Lehrfurs vollständig zu beendigen.
- 7) Die zu kommandierenden Unteroffiziere muffen zum mindesten in diesem Jahre alle Bedingungen der I. Schießklasse zum zweitenmal erfüllt haben.
- 8) Die zur Verstärfung der Stammabteilung zu fommandierens den Gemeinen sind lediglich zur Ausführung von Arbeiten bestimmt.

Es ist darauf zu achten, daß die als Handwerker von Beruf zu kommandierenden Gemeinen ihrem Handwerk gewachsen sind.

Sämtliche Mannschaften muffen von guter Führung sein.

9) Unmittelbar vor dem Abmarsche der Unteroffiziere und Mannschaften zur Militär-Schießschule sind dieselben nach § 62 der Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstsähigkeit zc. ärztlich zu untersuchen.

Es dürfen nur fraftige und völlig gefunde Leute überwiefen werden.

10) Die zur Militär Schießichule kommandierten Unteroffiziere und Mannichaften können mahrend der Daner des Kommandos zu Sergenten oder Gefreiten befördert werden.

Bevor jedoch die Beförderung erfolgt, hat der Truppenteil die Militär-Schießichule um eine Außerung anzugehen, ob die Hihrung und die dienstliche Leistung der Betreffenden während des Kommandos der beabsichtigten Beförderung nicht entgegensteht.

Stwaigen Bedenken der Militär Schießschule ist seitens des

Truppenteils Rechnung zu tragen.

Mit dem Benachrichtigungsschreiben an die Militär-Schießichule über die erfolgte Beförderung sind zugleich die Chargenabzeichen für den Beförderten einzusenden.

Rapitulationserneuerungen find vor Antritt des Rommandos zu erledigen.

### Überweisungspapiere.

11) Die Truppenteile haben über die als Hilfslehrer sowie die zum Lehrkurs kommandierten Offiziere die Personals und Qualissitationsberichte an die MilitärsSchießschule gegen Rückgabe nach besendigtem Kurse zu übersenden.

Nach Beendigung des Rommandos hat der Commandeur der MilitärsSchießschule Urteile über die kommandierten Offiziere und Unteroffiziere abzugeben und den K. General-Rommandos zc. einzussenden, von wo sie auf dem Dienstwege an die betreffenden Regismentss zc. Commandeure gelangen werden.

12) Für jeden kommandierten Unteroffizier und Gemeinen ist an die Militär=Schießichule einzusenden:

- a. das Nationale (Auszug aus der Truppenstammrolle mit Strafbuchauszug),
- b. ein Lazaretschein (Beilage 13 der F. S. D.),

c. ein Berzeichnis über Befleidung und Ausruftung nach Biffer 14.

13) Die sämtlichen vorstehend unter 11 und 12 aufgeführten Bapiere ic. find derart einzusenden, daß sie bei der Militär: Schieße schule in Augsburg spätestens 8 Tage vor Beginn des Lehrefurses eingehen.

### Befleibung und Ausruftung.

14) Zedem Rommandierten (einschließlich Offiziersburschen) sind vom Truppenteile an Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken mitzugeben:

- 2 Feldmüten (den Unteroffizieren und Lazaretgehilfen außerdem eine Schirmmüte),
- 2 Waffenröcke (darunter ein guter),
- 1 Litemfa und 1 Drillichjacke bezw. Drillichrock,
- 2 Halsbinden,
- 2 Tuchhojen,
- 2 Drillichhosen,
- 2 Unterhojen,
- 1 Mantel.

- 2 Baar Lederhandschuhe den Unteroffizieren und Lagaretgehilfen,
- 2 Baar vollfommen gute Infanterieftiefel,
- 3 Bemden,
- 1 Helm bezw. Tichafo mit Zubehör,
- 1 ichilfgrüner Helm= 2c. Überzug,
- 1 Tornister mit Zubehör (den Unteroffizieren ebenfalls Mannschaftstornister mit Schnallen),
- 1 Zeltausrüftung,
- 1 Leibriemen mit Gabeltaiche und Schloß,
- 2 Mantelriemen,
- 1 Brotbeutel.
- 1 Feldflasche mit Trinkbecher,
- 1 Säbeltroddel,
- 2 vordere Patrontajchen,
- 1 hintere Patrontasche (den Unteroffizieren ebenfalls Mannschaftstaschen),
- 1 Gettbüchje,
- 1 Nochgeschirr mit Bubehör,
- \*)1 Gewehr mit Gewehrriemen,
  - 1 Mündungsdedel,
  - 1 Schranbenzieher,
  - 1 Schloßichlüffel,
  - 1 Seitengewehr,
  - 1 Bijchstrick (außerdem pro Bataillon 1 Bijchstock),
  - 1 Zoldbuch,
  - 1 Schießbuch,
  - 2 Rahmen mit je 5 Exerzierpatronen; außerdem

### jedem Unteroffizier:

- 1 fleiner Spaten mit Futteral,
- 1 Fernglas,
- 1 Schütenpfeife,
- 1 Schiegvorschrift und 1 Leitfaden betreffend das Gewehr 88,
- 1 Exergier=Reglement;

den Hornisten das Horn nebst Bubehör.

- Die Lazaretgehilfen find mit Lazaretgehilfentaschen zu versehen.
- \* Unmerkung. Die Gewehre muffen sich in einem vollständig reparaturfreien Zustande besinden und sind daher vor dem Abgang der Kommandierten einer Revision bezw. Reparatur zu unterziehen (§ 36, Unmerkung, der Borschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen.

Je die Hälfte der Gemeinen (ausschließlich Offiziersburschen) ist mit Beilen bezw. Beilpicken nebst Futteral auszurüften.

(Gewehr nebst Zubehör, Fettbüchse, vordere Batrontaschen und Schanzzeug fommen für die Hornisten und Lazaretgehilfen in Wegfall.)

Ferner das zur Inftandhaltung der Bekleidungsgegenstände ersforderliche Flickmaterial.

- 15) Für die nach Beendigung des Lehrkurses zum Stamm verssetzten bezw. vom 1. August ab zur Berstärfung der Militär:Schießsschille kommandierten Mannschaften sind außer diesen Stücken nachsbezw. einzusenden:
  - 2 Waffenröcke (darunter 1 zur Parade),
  - 1 Halsbinde,
  - 2 Tuchhosen (darunter 1 zur Parade),
  - 1 Gäbeltroddel,
  - 1 Baar Schnürschuhe,
  - 2 " Sohlen mit Flecken und Aufnäherlohn.

Für diese Unteroffiziere und Mannschaften ist dann auch eine Nachweisung nach anliegendem Muster einzusenden, aus welcher die Gebührnisse in Bezug auf die Aleinbekleidungsstücke, Sohlenaufnäherslöhne z. für die Dauer des Kommandos ersehen werden können.

Mit dieser Nachweisung ift zugleich der bezügliche Betrag des Sohlenaufnäherlohnes der Militär-Schießschule zu übermitteln. Die Nachweisung ist doppelt auszusertigen.

Das eine Exemplar bleibt bei der Militär-Schießichule, das andere wird von derfelben mit Quittung versehen dem betreffenden Truppensteil zurückgefandt.

- 16) Sämtliche Sachen muffen gut verpaßt und mit dem Ramen des Inhabers versehen sein.
- 17) Dehr Bekleidungs: und Ausruftungsstücke ze. als angeführt, mitzugeben oder nachzuschicken, ist untersagt.

Der weitere Bedarf ist der Militar-Schießschule nur auf Erfordern zu übersenden.

### Uberfendung ber Betleibungs. und Ausruftungegegenftanbe.

18) Der Marich der Unteroffiziere und Mannschaften zur Militärs Schießschule erfolgt im zweiten Anzuge, sowie mit vollständiger Aussrüftung und Bewaffnung. Die übrigen Bekleidungs und Ausrüftungssstücke werden regimenters bezw. bataillonsweise in einem Packsgefäße verpackt, nachdem die Sachen für jeden einzelnen Mann in

Digitized by Google

sich verschnürt und mit einem Zettel versehen sind, auf welchem der Name des Mannes sich befindet.

Die Absendung hat so rechtzeitig stattzufinden, daß die Gegensstände bei der Militär=Schießschule mindestens 3 Tage vor dem Eintreffen der Kommandierten eingehen und zwar unter der Adresse "Station Kloster Lechfeld".

19) Die Frachtkosten dahin werden von der Militär-Schießschule gezahlt und liquidiert, für die-Rücksendung dagegen von den bestreffenden Truppenteilen. Privatsachen der Kommandierten dürsen nicht mit verpackt werden; auch darf die Beförderung nicht als Eilgut ersolgen.

Die Packgefäße muffen sich in einem derart guten Zustande befinden, daß sie zur Ruckjendung der Sachen nach Beendigung des Kommandos wieder benützt werden können.

### Marichangelegenheiten.

20) Die Kosten für die Reisen der Offiziere von der Garnison nach Aloster Lechfeld und zurück werden von dem Truppenteil gezahlt und liquidiert, welchem der Offizier angehört.

Die Mitnahme von Pferden auf Kosten der Heeresverwaltung ift ausgeschlossen.

- 21) Die Unteroffiziere und Mannschaften haben für die hin= und Rückreise die Gisenbahn mit Militärfahrschein zu benützen. Die Fahrsicheine für die Rücksahrt werden von der Militärschießichnle ausgestellt.
- 22) Die Marschverpstegung der Unteroffiziere und Manuschaften von der Garnison nach Aloster Lechfeld und zurück zahlen und liquidieren die Truppenteile.

### Geldverpflegung zc.

- 23) Die zu den Lehrkursen kommandierten Offiziere (auch Hilfslehrer) empfangen die sämtlichen Gebühren, ausschließlich der Zulagen unter Ziffer 25 und des Mehrbetrags auf die Höhe der Kommandozulage, von ihrem Truppenteile.
- 24) Die fommandierten Unteroffiziere und Mannschaften erhalten für Rechnung des Etatskapitels 11 Löhnung 2c. von der Militärschießschule und zwar vom 1. Kommandotage ab.
- In den Soldbüchern der Unteroffiziere und Mannschaften ift zu konstatieren, daß dieselben mit sämtlichen Gebühren einschließlich des Eintressetzages von ihren Truppenteilen abgefunden wurden.

- 25) Co beziehen ferner von der Militär = Schiefichule vom 1. Nommandotage ab:
  - a. die Offiziere eine monatliche Zulage von 75 Mark als Hauptmann und 45 Mark als Lieutenant; wegen Ergänzung derielben bis zur Höhe der Kommandozulage während der beiden ersten Monate des Kommandos siehe § 45 der Friedensbesoldungsvorschrift.
  - b. die für Rechnung des Etatsfapitels 11 besoldeten Offiziere der Infanterie zc. außerdem die Tischgelder aus dem Etatsfapitel 22,
  - c. die Unterossiziere 6 Mark und die Gemeinen (ausschließlich Offiziersburschen) 3 Mark monatlich Zulage für die ganze Zeit des Kommandos.
- 26) Der Militär-Schießschule ist von jedem Aufrücken des Kommandierten in eine höhere Löhnung unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, Kenntnis zu geben.
- 27) Sämtliche Offiziere werden auf dem Truppenübungsplate Lechfeld untergebracht. Wegen Servisbezuges derfelben wird auf den Kriegsministerial-Erlaß vom 26. April 1893 Rro 4780 hingewiesen.

#### H.

### Informationskurs für Stabsoffiziere der Infanterie und Jager.

- 1) Der Jusormationskurs findet in der Zeit vom 24. Mai bis einschließlich 4. Juni statt.
- 2) Zu diesem Kurse sind zu kommandieren: von jeder Division 1 Oberstlieutenant oder Jäger-Bataillous-Comman-

deur, dann

durch den Chef des Generalstabes der Armee 1 Offizier dieses Stabes; ferner durch die Inspektion des Jugenieur: Corps und der Festungen 1 Stabsoffizier des Jugenieur: Corps.

Die Namen der hiezu bestimmt werdenden Ofsiziere sind seitens der General-Rommandos, des Chefs des Generalstabes der Armee und der Juspestion des Ingenieur-Corps und der Festungen zum 15. Mai dem Kriegsministerium in Anzeige zu bringen.

- 3) Die kommandierten Stabsoffiziere haben im Laufe des 23. Mai auf dem Truppenübungsplate Lechfeld Station Kloster Lechfeld einzutreffen.
- 4) Für die Dauer des Kurses werden den Teilnehmern die chargenmäßigen Tagegelder bei Benützung von Kasernen- w. Quartier unter Abzug der gemäß § 24, Zisser 2, der "Reiseordnung für die Personen des Soldatenstandes" zu leistenden Entschädigung gewährt.



Diese Tagegelder find von den Truppenteilen zu zahlen und zu liquidieren.

- 5) Die Burschen der Stabsoffiziere sind während des kinrses in Bezug auf Unterkunft, Verpflegung und Disziplin der Militär Schießssichule zu attachieren. Bekleidung und Ausrüftung dieser Burschen bleibt den Truppenteilen überlassen.
- 6) Die Mitnahme von Pferden auf Rosten der Misitärverwaltung ist ausgeschlossen.

#### III.

### Jehrhurs für Offiziere und Anteroffiziere der Kavallerie und Juhartillerie.

- 1) Der Lehrfurs beginnt am 2. und endet am 22. Oftober.
- 2) Zu demselben werden 10 Rittmeister, 13 Lieutenants und 55 Unterossiziere kommandiert, und zwar:

von jedem Ravallerie-Regiment 1 Rittmeister und 1 Lieutenant,

vom 1. Fußartillerie= " 1 Lieutenant,

" 2. " " 2 Lieutenants,

von jeder Eskadron und jedem Fußartillerie-Bataillon 1 Sergent oder. Unteroffizier.

Diese Offiziere und Unteroffiziere haben am 1. Oftober auf dem Truppenübungsplate Lechfeld -- Station Aloster Lechfeld --- einzutreffen.

- 3) Als Hissehrer werden 5 Lieutenauts fommandiert, welche durch die Militär-Schießichule zum 1. Juli beim Kriegsministerium in Antrag zu bringen sind. Die Hisselhrer und die zur Verstärfung der Stammabteilung abzustellenden Unteroffiziere und Mannschaften haben am 28. September auf dem Truppenisbungsplate Lechfeld—Station Kloster Lechfeld—einzutressen und bis 23. Oftober zu verbleiben.
- 4) Zur Berstärfung der Stammabteilung find für die Dauer des Lehrfurses aus den rechtsrheinischen Infanterie-Regimentern bezw. den Zäger-Bataillonen abzustellen:

von jedem Armee-Corps nach Anordnung der General-Rommandos:

- 4 Sergenten oder Unteroffiziere, welche bereits einen Lehrfurs an der Militär:Schießschule mitgemacht haben und zu Funktionssunteroffizieren, wie insbesondere zu Schreibgeschäften gut geseignet sind,
- 2 ichreibgewandte Gefreite,
- 1 Hornift,

45 (Gemeine, worunter 2 Schreiner, 2 Maurer, 2 Zimmerleute, 2 Schlosser, 2 Maler, 1 Steindrucker, 1 Schneiber, 1 Schuh- macher, 2 Gärtner, 2 Metzer, 1 Buchbinder als Handwerker, 1 Lazaretgehilfe.

Bon den Unteroffizieren und Mannschaften find die unter I, 14 aufgeführte. Bekleidungs- und Ausruftungsftuce mitzubringen.

- ., In Waffen, Bekleidungs- und Ausruftungsftucken sind vom Truppenteil 20. jedem kommandierten Unteroffizier und Offiziersburschen der Kavallerie mitzugeben:
  - 2 Feldmügen (den Unteroffizieren außerdem 1 Schirmmüte),
- . 2 Waffenröcke (darunter 1 guter),
  - 1 Drillichjacke (bezw. Drillichrock),
  - 2 Halsbinden,
  - 2 Reithojen,
  - 1 Stallhoje, .
  - 2 Unterhosen,
  - 1 Mantel,
  - 1 Baar gestrickte wollene Fingerhandschuhe (den Unteroffizieren 2 Baar Lederhandschuhe),
  - 1 Baar Reitstiefel,
  - 1 Baar furzschäftige Stiefel,
  - 2 Hemben,
  - 1 Belm bezw. Tichapka mit Zubehör,
  - 1 Belm= 2c. Überzug,
  - 1 Baar Epauletten (nur die Ulanen),
  - 1 Marabiner 88 mit Zubehör,
  - 1 Bijchftrick (außerdem pro Regiment 2 Bischftocke)
  - 1 Schlogichlüffel,
  - 1 Fettbüchje,
  - 1 Schraubenzieher,
  - 2 Rahmen mit je 5 Exerzierpatronen,
  - 1 Revolver 79 bezw. 83,
  - 1 Entladestock zu dem Revolver 79,
  - 1 Revolvertasche mit Revolverriemen,
  - 1 Navalleriefabel bezw. Pallasch,
  - 1 Säbelfoppel,
  - 1 Faustriemen,
  - 1 Mannschaftstartusche mit Bandolier (auch den Unteroffizieren)
  - 1 Baar Anichnalliporen mit Sporenleder,
  - 1 Soldbud).

Für jeden Unteroffizier weiter 1 Schießvorschrift für die Ravallerie und 1 Leitfaden betreffend den Karabiner 88, das Gewehr 91 2c.

Für die Unteroffiziere und Offiziersburschen der Fußartillerie sind die Bestimmungen unter I, 14, soweit einschlägig, maßgebend.

6) Im übrigen haben für diesen Lehrkurs die unter I, 5-27 ges gebenen Bestimmungen sungemäß Anwendung zu finden.

#### IV.

### Allgemeine Bemerfung.

Die zu den Lehrkurjen kommandierten Offiziere haben für die Schießilbungen Gewehre bezw. Karabiner aus den Beständen ihrer Kompagnien bezw. Eskadrons mitzubringen; diese Waffen sind vor Abgang zum Kommando beim Truppenteil nachzusehen und anzusichießen.

### Rachweisung

der Fälligkeitszeiten der einzelnen Aleinbekleidungsstücke für den von der . . . . ten Kompagnie . . . . ten Regiments zur . . . . . . . versfetzen oder kommandierten . . . . . . . . . . . . . .

| Zr.                                             | Fälligfeitezeiten | Erhält                                                     |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Laufende Rempagnic<br>Rompagnic<br>Bearge Namen | Tag Mos Jahr      | Chiefel Chiefel Godling iduthe Gohlen Baar Baar San Ban Ba | In Be-<br>Geld mert-<br>ungen |
| 1                                               | 1                 |                                                            |                               |
|                                                 | ļ ,               | ,                                                          |                               |
|                                                 |                   |                                                            |                               |
|                                                 |                   |                                                            |                               |
| 1                                               |                   | İ                                                          | ř                             |
|                                                 | 1                 |                                                            |                               |
| •                                               | ·                 |                                                            |                               |
|                                                 | }                 | ,                                                          |                               |
|                                                 | 1                 |                                                            |                               |
|                                                 |                   |                                                            |                               |
|                                                 |                   | ļ                                                          |                               |

Ort und Datum.

Unterichrift.

### Anmertungen.

- Der Zeitpunft der Fälligfeit ift nach der etatomäßigen Tragezeit der Stude zu berechnen.
- 2. Die im Gebrauch der Kommandierten ze. befindlichen Stude find bier nicht aufzunehmen.
- 3. Dagegen find in die Nachweisung die Beträge des Betleidungszuschniffes für Unteroffiziere, sowie das Sohlenaufnäbegeld (23 Pfg.) einzutragen.

98ro 3820.

München 12. März 1897.

Betreff: Sauptetat der bayerischen Militär-Berwaltung für 1897/98.

Zum Zwecke eines ungestörten Fortganges des Militär-Haushaltes wird vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Militäretats für 1897-98 die Ermächtigung erteilt, daß bis zur Ausgabe der Berpflegungs-, Berwaltungs- und Sachetats behufs Bestreitung der lausenden und sonstigen notwendigen Ausgaben Zahlungen auf Rechnung des bezeichneten Etats innerhalb der Sätze der einschlägigen Etats von 1896,97 geleistet werden, soweit nicht für einzelne Fälle ausdrücklich anders verfügt ist oder wird.

Insoferne zu solchen Berfügungen besondere Beranlassung besteht, ift von den beteiligten Berwaltungestellen rechtzeitig Antrag zu ftellen.

Die Zulagen an die Unteroffiziere ic. bei den Besatzungstruppen in Elfaß-Lothringen sind nach den bisherigen Sätzen fortzubezahlen.

Ferner dürsen die Ausgaben für die nach Allerhöchster Entschließung vom 20. September 1896, Berordnungsblatt Seite 271, zum 1. April ds Js zu errichtenden Truppenteile und Kommandobehörden einsteweilen über den für 1896 97 gültigen Etat bestritten werden.

### friegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nrv 3818.

München 9. März 1897.

Betreff: Aufstellung der Befleidungs-Liquidation für 1897/98.

Die Aufstellung der Bekleidungs-Liquidationen für das Etatsjahr 1897 98 ist bis zum Erscheinen der neuen Bekleidungs-Etats auszusietzen. Bis dahin dürfen den Truppen entsprechende Abschlagszahlungen angewiesen werden.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberftlieutenant.

### Rotigen.

Von dem Sonderabdruck der Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im baberischen Heere vom 31. August 1874 nebst Bollzugsbestimmungen und Erläuterungen (Ornckvorschriften-Etat Nro 31) ist eine Neuauslage hergestellt worden. Der Neuabdruck kann bei der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums zum Preise von 50 3 für das Exemplar bezogen werden.

Unter Bezugnahme auf die Rotiz auf Seite 281 des Berordnungsblattes von 1896 wird erneut aufmerkam gemacht, daß vorfchriftsmäßige Formulare für Strafnachrichten durch die Lithographische Offizin des Kriegsministeriums zu bezießen sind.

Es gelangt jur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Kriegsministeriums: Dedblatt Rro 7 zu der Unweisung für den Geschäftsbetrieb der R. B. Baffen= Brufungs-Anstalten.

897.

des her igs cht-Beller

den fort-

und und Juußen

### Königlich Bayerifdes griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

*№* 8.

20. Mär; 1897.

Inhalt: Armee-Befehl.

### Armee-Befehl.

Münden, den 20. März 1897.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Die in ganz Deutschland stattsindende Gedenkseier des 22. März lenkt den Blick zurück auf die große Zeit, in welcher die hehre Gestalt des Hochseligen Kaisers Wilhelm I., Königs von Preußen, die Wehrkraft von Nord und Süd auf die Schlachtselder führte, auf deren blutgetränktem Boden dem idealen Gedanken der Einigung Deutschlands die Bahn zu lebensvoller Wirklichkeit erkämpst wurde.

Unauslöschlich wird in der Armee die Erinnerung an den glorreichen Führer, den Begründer des Deutschen Reiches, fortsleben für alle Zeiten.

Um diesem ehrenden Gedächtnis an dem für ganz Deutschland bedeutsamen Gedenktage besonderen Ausdruck zu geben und zugleich das in opfervollen Kämpfen begründete Gefühl der Busammengehörigkeit aller deutschen Kontingente auch nach außen zu kennzeichnen, bestimme Ich, daß die Armee außer der baverischen auch die deutsche Kokarde anlege, die auch 2M eine hohen Verbündeten nach gemeinsamem Beschlusse ihren Truppen verleihen werden.

Euitpold, Prinz von Bayern, des Königreichs Bapern Verweser.

Frh. v. Ish.

### Königlich Bagerifches Kriegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

Mg 9.

27. Mär; 1897.

Inhalt: 1) Einführung der beutiden Kofgrbe; 2) Rangklassenietilung der Beamten der Militärverwaltung; 3) Anderung der Landwehrbezirkseinteilung im Bereiche der K. Preußischen 21. und 22. Infanterie-Brigade; 4) Befanntmachung, die Stiftung einer Erinnerungs-Medaille aus Anlaß der Feier des 100. Geburtstages Seiner Majekit des hochsteigen Kaifers Wilhelm I. betreffend; 5) Regelung der Beamtengehälter nach Dienstatersfuhen: 6) Anstriftungs-Nachweisungen; 7) Friedensverpsiegungsetats pro 1897/98; 8) Zeiteinteilung für die Schiehübungen der Artillerie im Jahre 1897; 9) Feitsepung der Berpslegungszuschäftiger für das 2. Viertelziahr 1897; 10) Notizen.

Mro 4424.

München 26. März 1897.

Betreff: Einführung ber beutichen Rotarde.

### Im Hamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Banern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 20. de Mts unter Ermächtigung des Kriegsministeriums zum Erlasse der ersorderlichen Bollzugsbestimmungen zu genehmigen geruht:

- 1. Das Muster für die deutsche Kokarde nach den vorgelegten Proben mit der Bestimmung, daß die baherische Kokarde am Helm auf der linken Seite, die deutsche Kokarde am Helm, Tschako und Tschapka auf der:rechten Seite, an der Felde, Schirme und Dienstmütze dagegen über der Landeskokarde und zwar auf der Mitte des Grunde tuches zu tragen sei, soweit nicht das von den Beamten an der Mütze zu tragende besondere Abzeichen einen größeren Abstand beider Kokarden bedingt;
- 2. die Anderung der bayerischen Rokarde am Offiziershelm sowie an der Feldmüge der Mannschaften nach den vorgelegten Proben;

3. die Anderung der baherischen Mokarde zum Manuschaftshelm der berittenen Truppen nach dem für die Rokarde zum Manuschaftschelm der Fußtruppen vorgeschriebenen Muster.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit nachstehenden Bollzugsbestimmungen zur Kenntnis der Armee gebracht:

- a) Das Feldzeichen am Tschako und Tschapka bleibt unverändert; ebenso die baherische Mützenkokarde der Offiziere und die baherische Kokarde zum Mannschaftschelm M.96.
- b) Das Landwehrtrenz (für Reserve und Landwehr) wird an der Mütze nur auf der baherischen Kokarde angebracht; seine Tragweise zum Helm u. s. w. bleibt unverändert.
- c) Zur Wachstuchmilte wird nur die baherische Kokarde (neuen Musters) angelegt.
- d) Die Truppen melden baldthunlichst ihren Bedarf an neuen baherischen und deutschen Kokarden zur außerterminlichen Beschaffung sir Rechnung ihrer Fonds beim Kriegsministerium nach einem dem nächst besonders zur Ausgabe gelangenden Muster unmittelbar an.
- e) Proben der deutschen und banerischen Rokarden werden den General-Kommandos ze. durch das Rriegsministerium zugehen.

## Kriegs. Minifterium. Grh. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 4359.

Münden, 25. März 1897.

Betreff: Rangflaffeneinteilung ber Beamten ber Militärverwaltung.

### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz gnitpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 19. de Mits zu bestimmen geruht, daß die definitiv
angestellten Lehrer der Unteroffizieresichule zur Rangklasse IV der Subalternbeamten der Militärverwaltung zählen und daß dieselben
zum Unterhalt einer Unisorm nicht verpstichtet sind.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird hiemit zur Kenntnister Armee gebracht.

Ariegs: Minifterium. Rrh. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.



Mrs 4590.

### Agl. Staatsminifterium des Junern

und

### fgl. friegeminiferium.

Die Landwehrbezirkseinteilung für den Bereich der R. Prengischen 21. und 22. Jufanterie-Brigade erhalt die aus nachstehendem ersichtliche Fassung.

### Landwehrbezirkseinteilung

für

den Bereich der 21. und 22. Infanterie-Brigade vom 1. April 1897 ab.

| Jufanterie=<br>Brigade | Landwehr=<br>bezirke                          | Bemerkungen                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 21.                    | Striegau<br>Glat<br>Schweidnit<br>Wünsterberg |                                                                                 |
| 1. Bezirf              | I. Breslau<br>Brieg                           | Der 1. Bezirk ift dem Commandeur der 22. Jufanterie-Brigade, der 2. Be-         |
| 22.   2. Bezirf        | II. Breslau<br>Dels<br>Wohlau                 | zirk dem Commandeur der 6. Felds<br>Artilleries Brigade im Frieden unterstellt. |

In der Zusammensehung der Landwehrbezirke tritt eine Underung nicht ein.

Arh. v. Reilissch.

Frh. v. Alch.

Anderung der Landwehrbezirks= einteilung für ben Bereich ber R. Brenfifden 21. und 22. 3nfanterie-Brigade.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Rlügel. Dberft.

Abbrud.

Nr. 4450 L

Bekanntmachung, die Stiftung einer Erinnerungs-Medaille aus Anlaß der Feier des 100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. betreffend.

### g. Staatsminifterium des Konigliden gaufes und des Jenfern.

Aus Anlag der Feier des 100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Bilhelm I. haben Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, mit Allerhöchster Ordre vom 22. März

ds. 38. eine preußische Erinnerunge-Medaille gestiftet.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben vermöge Allerhöchsten Handschreibens vom 22. März ds. 38. allen denjenigen baberischen Staatsangehörigen, welche bei dieser Gelegenheit durch Verleihung jener Medaille ausgezeichnet werden, die gebührenfreie Bewilligung zur Annahme und zum Tragen derselben zu ertheilen geruht.

Borftehendes wird hiemit auf Allerhöchften Befehl Seiner Röniglichen Soheit des Bring-Regenten zur öffentlichen Kenntnig

gebracht.

München den 22. März 1897.

In Bertretung: Staatsrath v. Maher.

Der General=Sefretär: v. Bever.

Nrv 4157.

München 26. März 1897.

Betreff: Regelung der Beamtengehälter nach Dienstaltersstufen.

Die in Absat 2 und 3 des KriegsministerialsErlasses vom 23. Mai 1893 Kro 9330 für Unterbeamte getroffenen Bestimmungen sind im Hinblicke auf Ziffer 2 der Anlage b zum KriegsministerialsErlas vom 15. Juni 1894 Kro 13448 — Berordnungsblatt Seite 173 — und auf den letzten Absat des KriegsministerialsErlasses vom 29. April 1895 Kro 6157 — Berordnungsblatt Seite 103 — für obere Beamte der Militärverwaltung gleichmäßig anwendbar.

In Fällen, in welchen ohne Menntnis des nicht befriedigenden Berhaltens eines Beamten die Bewilligung einer Gehaltszulage aus-

gesprochen ist, bleibt die Mitteilung über die Ocwährung derselben an den beteiligten Beamten bis zum Eingange der einzuholenden Entscheidung jener Stelle auszusetzen, welche die Einweisung der Gehaltszulage verfügt hat.

> griegs. Minifterium. Frb. v. Afc.

> > Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Pro 4310.

München, 26. März 1897.

Betreff: Ausruftungs-Rachweisungen.

Die Ausrustungs-Nachweisung für die Stäbe der schweren Artillerie des Feldheeres ist nen aufgestellt worden und gelangt als Druckvorschrift Nro 404 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 222 ist auszumustern.

Kriegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Mrs 4360.

München 26. März 1897.

Betreff: Friedensverpflegungsetats für die Truppen für 1897/98.

Die Friedensverpflegungsetats der Truppen mit der Gültigkeit vom 1. April 1897 werden vorbehaltlich der gesetzlichen Fesistellung des Hauptmilitäretats sur 1897/98 neu ausgegeben.

Die Berteilung der Etats erfolgt durch die Zentral-Abteilung des Ariegsministeriums in bisheriger Beise.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Nrv 4319.

München 26. März 1897.

Betreff: Zeiteinteilung für die Schieß= übungen der Artillerie im Jahre 1897.

| Truppen=<br>übung&plaţı | Truppenteile 2c.                                                                                                                             | Zeit einichl<br>Einmarsch=<br>Tag | ichlich<br>Abmarfch |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                         | Übungsbataillon der Land:<br>wehr:Fuß:Artillerie                                                                                             | 28. <b>Upril</b> 1                | 1. Mai              |
|                         | 1. Tuß=Artillerie=Regiment                                                                                                                   | 10. Wai                           | 9. Juni             |
| Lechfelb                | 1. Feld-Artillerie-Regiment                                                                                                                  | 12. Juni                          | 7. Juli             |
|                         | 3. Feld-Artillerie-Regiment                                                                                                                  | 10. Juli                          | 6. August           |
|                         | Schießlehrfurs der Felds<br>Artillerie                                                                                                       | 4. Juli 1                         | O. August           |
|                         | 2. Fuß-Artillerie-Regiment                                                                                                                   | 10. August 28                     | 3. September        |
|                         | Schießlehrfurs der Fuß-<br>Artillerie                                                                                                        | 17. Վացաք 25                      | . September         |
| <b>Sammelburg</b>       | 5. Feld-Artillerie-Regiment                                                                                                                  | 22. Mai 2                         | 23. Juni            |
|                         | Übungen des Beurlaubtens<br>frandes der gefamten Felds<br>Artillerie 11. ArmeesCorps,<br>dann derReitendenArtillerie<br>1. ArmeesCorps (beim |                                   |                     |
|                         | 5. Feld=Artillerie=Regiment)                                                                                                                 | 9. Juni 2                         | 2. Juni             |
|                         | 4. Teld-Artilleric-Regiment                                                                                                                  | 26. Juni 1                        | 6. Juli             |
|                         | 2. Teld-Artillerie-Regiment                                                                                                                  | 19. Juli                          | 9. August           |

griegs. Minifterium. Frb. v. 21fc.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

München 24. März 1897.

Betreif: Festschung der Berpflegungszuschüsse jur das 2. Bierteljahr 1897.

Die für das 2. Bierteljahr 1897 zahlbaren Garnisonsverpflegungs= zuichüffe — einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frühstüdes — werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte Rann<br>Und<br>Tag  1. Armee-Corps.                                                                                                                              |                                                                            | Fiir die Garnisonsorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Für<br>Mann<br>und<br>Eag                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                            | II. Armee:Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| Augsburg Benediktbenern  Tillingen Freifing Fürstenfeld-Brud  Bundenhausen  Landsberg  Landsbut  Lechfeld  Lindau  Mindelheim  Münden  Reuburg a./D.  Reullim  Kospield  Reuburg a./D. | 17<br>18<br>19<br>16<br>20<br>17<br>19<br>15<br>31<br>19<br>18<br>16<br>18 | Amberg Unsbad) Uichassenberg Bamberg Bamberg Bahrenth Erlangen Bürth Germersheim Hammelburg Hassen H | 16<br>15<br>16<br>18<br>17<br>18<br>20<br>29<br>16<br>17<br>18<br>16<br>19<br>17<br>18 |
| Straubing                                                                                                                                                                              | 16<br>18<br>18                                                             | Speyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18<br>17<br>15                                                                         |

Kriegs-ZHinifterium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberft.

### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Ariegeminifteriume:

- Deckblätter Nro 8-11 gur Borichrift über bas Geschäftsversahren bei ben technischen Revisionen im Bereiche ber Artillerie-Depots;
- Dedblätter Nro 10-18 gum Entwurf gur Vorschrift betreffend die Etats-Unterftugungefonds,
- Deckblätter Nro 28-34 zur Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen;
- Dedblätter Rro 1-3 jum Fuß-Egerzier-Reglement für die Fuhartilleric; Durch die Inspettion der Fuhartillerie:
- Dectolatt Nro 74 zu der Ausruftungs-Nachweisung für die Laboratorien bei den Artillerie-Depots.

### Königlich Bayerifches Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 10.

31. Mär: 1897.

Inhalt: 1) Geichäftsanweifung für die General-Militärkaffe; 2) Anderung ber Übungsmunitions-Borichrift; 3) Notigen.

Nrv 4798.

München 29. März 1897.

Betreff: Beschäftsanweisung für die General-Militärkasse.

### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpold**, des Königsreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entsichlichung vom 27. I. Mts die Geschäfts-Anweisung für die Generals Militärkasse unter Anherkraftsehung der gleichnamigen Borschrift vom 25. Februar 1879 und der bisher hiezu ergangenen Nachtragsbestimmungen mit der Wirtsamkeit vom 1. April 1897 Allergnädigst zu genehmigen und das Kriegsministerium zu ermächtigen geruht, die erforderlichen Bollzugsbestimmungen sowie Erläuterungen und Alsänderungen zu treffen, soweit solche nicht von grundsählicher Bedeutzung sind.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Reuntnis gebracht, daß die bezeichnete Geschäftsanweisung nach erfolgtem Druck den Kommandobehörden 20. in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren durch die Zentral-Albteilung des Kriegseninisteriums zugehen wird.

Zum Vollzug der neuen Vorschrift wird vom Kriegsministerium eine Dienstordnung über die Einzelnheiten des inneren Dienstes der General-Militärkasse noch erlassen werden.

Die Geschäftsanweisung kann auch käuflich von der Lithographischen Offizin des Ariegoministeriums bezogen werden.

Im Druckvorschriften-Etat ist die neue Borschrift unter Nro 407 nachzutragen und ebendaselbst die Nro 25 zu streichen.

## griege : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

9iro 4615.

München 29. März 1897.

Betreff: Anderung ber Ubungemunitiones Borfdrift.

Seite 45, Biffer IX A, ersețe den Bortrag unter a) durch:

a) 25 Friftionszündschrauben und 300 Schlagröhren.

Außerdem für jeden Refruten

2 Friftionszündschrauben und 8 Schlagröhren. Die Anderungen haben schon für das Übungsjahr 1897 Gültigkeit. Die Ausgabe von Deckblättern bleibt vorbehalten.

### Ariegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Ariegeministeriums:

Dedblätter Nro 51 - 61 gu Teil A

aro 31 — 61 zu zen A " 3 -- 26 zu Zeil B

1 und 2 zum Beiheft des Teiles B der Sondervorschriften für die R. B. Fuß-Artillerie.

### Königlich Bayerifdes Kriegsminifferinm.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

*№* 11.

10. April 1897.

Inhalt: 1) Bekanntmachung, die Kontrasignatur der Ministerialausfertigungen betreffend; 2) Bekanntmachung, die Ausbebung der Baffen-prüfungs-Anstealt Bürzdurg betreffend; 3) Benennung des Meldereiter- Detachements; 4) Anderungen der Ausrustungs-Nachweisungen; 5) And bindering für Pferde; 6) Die Gebühren für die Beglaubigung von Urtunden; 7) Rations- und Servisangelegenheit; 8) Garnifons-Berpflegungszuschüsse in der K. Freußischen Armee; 9) übersichten über Einteilung und Standorte der K. Baher. Armee, sowie des Reichsheeres am 1. April 1897; 10) Rotiz.

#### Abbrud.

Nr. 7000.

Bekanntmachung, die Kontrasignatur der Ministerialaussertigungen betreffend.

A. Staatsministerium des Soniglichen Saufes und des Zeußern, A. Staatsministerium der Justiz, A. Staatsministerium des Junern, A. Staatsministerium des Junern für Kirchen: und Schulangelegenheiten, A. Staatsministerium der Finanzen und A. Kriegoministerium.

### Im Namen Seiner Majefät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz gnitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben allergnädigst zu genehmigen geruht, daß unter Abänderung des § 124 der k. Berordnung vom 9. Dezember 1825, die Formation der Ministerien betreffend, im Zusammenhalte mit Ziff. V der k. Berordnung vom 10. Januar 1857, beziehungsweise § 2 Ziff. 1 der k. Allerhöchsten Entschließung vom 2. März 1876, die Formation des Kriegsministeriums betreffend, von Diff

-

Der Swiffigatominifterien 3- Rriegoministeriums genommen werden

frbr. v. feilihfd. m In Ile v. fandmann.

Serral Gefretur: mb v. Ropplftätter.

Sarjungs Anftalt Burgburg

lerium Bes Junern

nem mitreinn.

Rejetut des ftonige.

ang fuitpold, des Ronig. inhaltlich Allerhöchster Enta anbebing der Baffenprufungs. a genehmigen geruht.

Frh. v. 21fc.

Minden 9. April 1897.

a 34 Stilboross

Im Bamen Seiner Majeftat des fonigs.

Dabeit Bring Initpold, des Ronig seefer, haben inhaltlich Allerhöchster Ent 💮 🖎 🕾 = verfügen geruht, daß das Meldereiter Bezeichnung "Detache See des II. Armee Corpo- führe.

Briege Minifterium. Frb. v. Alfc.

Rro 4887.

München 7. April 1897.

Betreff: Anderungen der Ansrüftungs: Rachweisungen.

In den Vorbemerkungen zu den Beladungs-Plänen der im Druckvorschriften-Etat unter Nro 87, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 131, 133, 141, 173, 177, 179, 182, 184, 196, 198, 199, 200, 203, 204, 210, 228, 239, 240, 344, 356, 364, 386 aufgeführten Ausrüftungs-Nachweifungen sind die Maße und das Gewicht der Koffer wie folgt zu ändern:

#### 1. statt

"69 cm lang, 35 cm breit, 28 cm hoch; Gewicht 25 kg", ift zu seben:

69 cm lang, 39 cm breit, 30 cm hod); Gewicht 28 kg; 2. statt

"59 cm lang, 35 cm breit, 28 cm hoch; Gewicht 21 kg", ift zu fetzen:

69 cm lang, 34 cm breit, 28 cm hoch; Gewicht 24 kg. Deckblätter werden nicht ausgegeben.

### Ariegs: Minifterium. Arh. v. Afch.

Nro 5266.

München 9. April 1897.

Betreff: Anbindering für Pferde.

Mit Allerhöchster Genehmigung wird bei der Kavallerie ein Anbindering für Pferde eingeführt. Derselbe läßt sich mit der Hand in jedes Holz einschrauben und soll hauptsächlich im Feldverhältnis Berwendung sinden, um Pferde in Scheunen, Schuppen, Schafftällen, auch an deren Außenwänden, sowie in Obstgärten. Alleen, im Walde ic. ic. anzubinden. Bei den Truppenübungen dürsen die Anbinderinge nur mit Einverständnis der Quartiergeber angewendet werden. Der Anbindering hat ferner den Nebenzweck, im Notfalle zum Einund Ausschrauben von Schraubstollen benutzt zu werden. Der Ansbindering gehört zur Ausrüstung für sämtliche Reitpserde der Liniensund Reserve-Kavallerie-Regimenter sowie der Landwehr-Eskadonis. Die Fortschaffung erfolgt in der Eisentasche; das Gewicht jedes Ringes darf dassenige der Probe nicht überschreiten.

Proben des Anbinderinges werden den A. General-Rommandos jowie den A. Inspektionen der Kavallerie und der Fuß-Artillerie demnächst zugehen.

der Kontrasignatur beziehungsweise des auf den Ministeria dürse.

München, de

Dr. Fehr. v. C

St.M. d. J. 9. Kr.M. Nro 50 Befanntmad

Sein reichs B schließung Austalt B

Nro 532-Betrefi Tetadi

reichs fchließu Detache ment in Kavallerie-Regimenter r die zugeteilten Kriegsfür ein Stild Anbindeprährt. Die Forderungsrach Brüfung durch die

.er Buderitt. B. 2 SSA

München 9. April 1897.

- marien Konsulats dahier an emirer Hauses und des Außern einer von Amerika von jeht ab minde von 8 Mark 50 Pfennig

Die triffe. Zu z III.

Minchen 9. April 1897.

times in Pferde des II. Armees in Pferde des III. Armees in Pferde des II. Armees in Pferde des

in Dienstgebäuden nicht überwiesen werden kann und welche daher auf Selbsteinmietung angewiesen sind, ein Zuschuß in Grenzen des Servises der fünften Klasse gewährt werden, wenn nachgewiesen wird, daß Wohnungen in dem nach der Garnisons-Gebäudeordnung zulässigen Umfange höhere Mietskosten verursachen, als der für die Wohnung zuständige Servisteil beträgt. Zedoch darf der Servisteil zuzüglich des Zuschusses die thatsächlich gezahlte Miete nicht übersteigen."

hiezu wird Folgendes bemerft:

- 1. Der Zuschuß ist sämtlichen auf Selbsteinmietung angewiesenen verheirateten Unteroffizieren vom Feldwebel u. s. w. abwärts vom 1. April 1897 ab auf dieselbe Zeit, auf welche nach den Bestimmungen des Serviss-Reglements die Servisgebühr zuständig wird, in monatlich gleichem Betrage zu gewähren, am Schlusse der laufenden Servissliquidationen unter der Überschrift "Serviszuschäusse" und mit Benennung der einzelnen Empfänger zu verrechnen, und auch bei Feststellung einer etwa in Auspruch genommenen Mietsentschädigung zur Berechnung zu ziehen.
- 2 Der bezüglichen ersten Servisliquidation jedes Etatsjahres sind als Rechnungsbelege beizufügen:
  - a) eine Bescheinigung der Polizeibehörde über die ortsübliche Jahresmiete für Wohnungen in dem nach den §§ 9 und 13 (Beilage A, Ziffer 2 und 5) der Garnisons-Gebäudeordnung bemessenen Umfange, und
  - b) beglaubigte Abschrift des Einganges und desjenigen Teiles des Mietsvertrages, welcher die zu entrichtende Jahresmiete seifestett.

Beruht die Mietsverbindlichkeit auf mündlicher Berabredung, so ist eine Bescheinigung des Vermieters über die Höhe der vereinbarten Jahresmiete beizubringen.

3. Unter dem "zuständigen Servisteil" find die 2/3 des bes treffenden Bersonalfervises zu verstehen.

Wo die Bescheinigung zu 2a den Jahresmietzins nicht im einheitzlichen Betrage, sondern beispielsweise von 250 bis 270 Mark angibt, ist der Durchschnitt für die Feststellung des zahlbaren Zuschusses - hier also 260 Mark — zu Grunde zu legen.

4. Beträgt die thatsächliche Miete ebensoviel oder mehr als die ortsübliche, so ist lettere, beträgt sie weniger die erstere anzulegen.

Mis Erläuterung zur Geftstellung der Zuschüsse dienen folgende

Beispiele:

|                             |     |      | Ortsüb<br>Mic |      | Thati |      |
|-----------------------------|-----|------|---------------|------|-------|------|
| Şervisklaste I.             | ьH. | ' 18 | e Hi          | 1 🖏  | . H.  | 13   |
| Bohnung für Feldwebel B     |     | ٠.   | 350           |      | 360   |      |
| Berfügbar: 2/3 Servis       | 141 | 60   | ]             | ,    |       |      |
| Servis V. Klasse            | 106 | 20   | 1             | •    | l .   |      |
|                             |     | ١. ١ | 247           | , 80 | 1     |      |
| Daher noch Fehlbetrag       |     |      | 102           | 20   | l     |      |
| Mithin Zuichuß Servis V     |     |      | 106           | 20   | l     |      |
| oder monatlich              |     |      | 8             | 85   |       |      |
| Bohnung für Bizefeldwedel A |     |      | 240           |      | 155   |      |
| Berfügbar: 2/8 Servis       | 84  | •    | i             |      | l     |      |
| Servis V. Klasje            | 73  | , 80 | ]             |      | 1     |      |
|                             |     | 1.   |               |      | 157   | 80   |
| Daher Überschuß             | •   |      |               | •    | 2     | 80   |
| Mithin Zuschuß 73,80—2,80 M |     |      | .             |      | 71    |      |
| vder monattich              |     |      |               |      | 5     | 91,6 |
| rund                        |     |      |               |      | 5     | 92   |
|                             |     |      | ı             |      | 1     |      |

5. Bei Beränderung der Wohnung oder des Mietzinses im Laufe des Etatsjahres ist der Zuschuß von neuem sestzusetzen.

6. Zur Bermeidung einer Belästigung der Ortspolizeibehörden ist in den Garnisonsorten für mehrere Truppenteile u. s. w. von der Kommandantur bezw. von dem Garnisonsältesten ein Truppenteil zu bestimmen und bekanntzugeben, welcher die zu 2a gedachte Besicheinigung herbeisiührt. Die übrigen Truppenteile nehmen von derselben beglanbigte Abschrift.

Vorstehende Bestimmungen treten vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Hauptmilitäretats sür 1897 98 vom 1. April dieses Jahres ab in Wirksamkeit.

### griegs:Minifterium. Brb. v. Alfch.

Nrv 5302.

Münden 2. April 1897

Betreff: Garnisons-Verpstegungszuschüsse in der M. Preußischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des R. Preußischen Kriegsministeriums vom 29. März 1897 über die für die K. Preußische Armee für das 2. Vierteljahr 1897 bewilligten

Verpstegungszuschüsse — einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes — mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

| Í   | Diejer  | Ber   | pfl  | egu | ngś  | કુરાણ | d)11 | Ĩ | betr | ägt   | füi | r  | Ma   | m    | un    | b   | Tag  | η: |                |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|------|---|------|-------|-----|----|------|------|-------|-----|------|----|----------------|
| für | Berlin  |       |      | •.  |      | • •   |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | 15 <i>\$,</i>  |
| ,,  | Spanda  | u     |      |     |      |       |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | 17 <i>.</i> ;, |
| ,,  | Jüterbo | g.    |      |     |      |       |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | 15 J,          |
| ,,  | Dieuze  |       |      |     |      |       |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | 18 <i>Ş,</i>   |
| ,,  | Saarge  | miin  | d    |     |      |       |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | 17 3,          |
| ,,  | Met .   |       |      |     |      |       |      |   |      |       |     |    |      |      |       |     |      |    | ى 17           |
|     |         | trica | g: ] | Min | ifte | riun  | t –  | _ | Mil  | itär: | Ök  | 01 | tomi | . Al | rteil | lui | IA.  |    |                |
|     | -       |       |      |     | .,   |       |      |   | er,  |       |     |    |      |      |       |     | · ** |    |                |

Nro 5241.

München 6. April 1897.

Betreff: Übersichten über Einteilung und Standorte der R. Bayer. Urmee, fowie des Reichsheeres am 1. April 1897.

Durch die Zentralstelle des Generalstabes gelangte

- a) die "Übersichtskarte der Standorte der &. Baper. Armee",
- b) die gedruckte Übersicht der "Einteilung und Stands orte der R. Baner. Armee",

beide nach dem Stande vom 1. April 1897, nen zur Ausgabe und wird erstere um den Preis von 1 Mark, lettere um den Preis von 20 Pfennig für das Exemplar vom Topographischen Burean des Generalstabes käuflich abgegeben.

Ferner ist eine neue Abersicht: "Einteilung und Garnisonen des Reichsheeres am 1. April 1897" erschienen, welche bei uns mittelbarer Bestellung aus der Armee zum Preise von 40 Pfennig bei der K. Hofbuchhandlung von E. S. Mittler u. Sohn, Berlin SW, Kochstraße 68-70, zu beziehen ist.

Kriegs-Ministerium. — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Seniaft. Oberft.

#### Notiz.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums: Dechblätter Aro 126-132 zur Befleidungs- und Ausrustungs-Nachweisung.

### Boniglich Bayerifdes Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

*№* 12.

21. April 1897.

Inhalt: 1) Bewilligung von Zuschüssen zu den Baisenkompetenzen für Kinder der Obers und Unterklassen, sowie von sortlausenden Unterstützungen an Unteroffizierswitwen; 2) Kommandozulage; 3) Gebührnisse der Offiziere w. bei Kommandierungen zu K. Preußischen Truppenteilen, Kommandosbehörden und Instituten; 4) Auskusstungen Jahreiß des alten Bleieß; 6) Sprengvorschrift; 7) Notiz.

Nro 5870/963A.

München 21. April 1897.

Betreff: Bewilligung von Zuschüssen zu den Baisenkompetenzen für Kinder der Obers und Untertlassen, sowie von fortlaufenden Unterstügungen au Unteroffizierswittven.

Das Kriegsministerium nimmt Anlag im Interesse der Hintersbliebenen von Armeeangehörigen der Obers und Unterklassen Rachsstehendes befannt zu geben: .

I.

Den auf Grund des Reichsgesetzes vom 17. Juni 1887 — Bersordnungsblatt Seite 315 — bezw. nach den Statuten des baherischen Militär-Witwens und Waisensonds versorgungsberechtigten Waisen der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Bramten dürfen vom Kriegssministerium im Falle der Bedürstigkeit bis zum vollendeten 18. Lebenssjahre Zuschüsse zur Erreichung der Jahressätze von 150 M., serner den Waisen der Zeugseldwebel, Zeugsergenten, Wallmeister (Schirrmeister) und der unteren Beamten Zuschüsse bis zum Betrage von 90 M bewilligt werden.

Ms Erläuterung zur Feststellung der Zuschüffe dienen folgende Beispiele:

|                             |      |      | Ortsüb<br>Mic |      | Thati<br>liche L |      |
|-----------------------------|------|------|---------------|------|------------------|------|
| Şervisklasse I.             | , H. | Λŝ   | , Н.          | i ĝ  | , H.             | 13   |
| Bohnung für Feldwebel B.    |      | •    | 350           |      | 360              |      |
| Berfügbar: 3/8 Gervis       | 141  | 60   | l             |      |                  |      |
| Servis V. Klasse            | 106  | 20   | l             |      | •                |      |
|                             |      | ; .\ | 247           | , 80 |                  |      |
| Daher noch Fehlbetrag       |      |      | 102           | 20   |                  |      |
| Mithin Zuschuß Servis V     |      |      | 106           | 20   |                  |      |
| oder monatlich              |      |      | 8             | 85   |                  |      |
| Bohnung für Bizefeldwebel A |      |      | 240           |      | 155              |      |
| Verfügbar: 2/8 Servis       | 84   |      | l             |      |                  |      |
| Servis V. Klasse            | 73   | 80   | l             |      | 1                |      |
| ĺ                           |      | ٠    | <u> </u>      |      | 157              | 80   |
| Daher Überschuß             |      |      | ٠.            | •    | 2                | 80   |
| Mithin Zuschuß 73,80—2,80 M |      |      |               |      | 71               |      |
| oder monattich              |      |      |               |      | 5                | 91,6 |
| rund                        |      | ٠    | •             |      | 5                | 92   |
| •                           |      |      | •             |      | •                |      |

- 5. Bei Beränderung der Wohnung oder des Mietzinses im Laufe des Etatsjahres ist der Zuschuß von neuem sestzuseten.
- 6. Zur Bermeidung einer Belästigung der Ortspolizeibehörden ist in den Garnisonsorten für mehrere Truppenteile u. s. w. von der Rommandantur bezw. von dem Garnisonsältesten ein Truppenteil zu bestimmen und bekanntzugeben, welcher die zu 2a gedachte Besicheinigung herbeisihrt. Die übrigen Truppenteile nehmen von derselben beglanbigte Abschrift.

Borstehende Bestimmungen treten vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Hauptmilitäretats für 1897 98 vom 1. April dieses Jahres ab in Wirksamkeit.

## griegs:Minifterinm. Seb. v. Alfch.

Nrv 5302.

München 2. April 1897

Betreff: Barnifons-Berpflegungszuschüffe in ber M. Brenfischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Befanntmachung des R. Preußischen Kriegsministeriums vom 29. März 1897 über die für die K. Preußische Armee für das 2. Vierteljahr 1897 bewilligten

Berpstegungszuschüsse -- einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes -- mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden banerischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|     | Dieser  | Very  | pfl  | egu | ngs  | Zuj  | dju | ß | beti | ägt  | für | • | Mai  | ııı | ur   | ιd  | Ta  | g: |    |      |            |
|-----|---------|-------|------|-----|------|------|-----|---|------|------|-----|---|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|------------|
| jür | Berlin  |       |      | ٠.  |      |      |     |   |      | •    |     |   |      |     |      |     |     |    | 15 | ري ا | ,,         |
| *   | Spanda  | u     |      |     |      |      |     |   |      |      |     |   |      |     |      |     |     |    | 17 | ç    | ,          |
| ,,  | Jüterbo | g.    |      |     |      |      |     |   |      |      |     |   |      |     |      |     |     |    | 15 | ژ۰   | ١,         |
| *   | Dieuze  |       |      |     |      |      |     |   |      |      |     |   |      |     |      |     | . • |    | 18 | Š    | ,,         |
| ,,  | Saarger | niini | b    |     |      |      |     |   |      |      |     |   |      |     |      |     |     |    | 17 | ز،   | ١,         |
| ,,  | Met .   |       |      |     |      |      |     |   |      |      |     |   |      |     |      |     |     |    | 17 | ۇ    | <u>;</u> . |
|     | 4       | rica  | j. ] | Min | ifte | riuu | t – | _ | Mil  | itär | Ökı |   | omie | A   | ıtei | lur | IC. |    |    |      |            |
|     |         |       |      |     | .,   |      |     |   | er,  |      |     |   |      |     | • •  |     |     |    |    |      |            |

Nro 5241.

München 6. April 1897.

Betreff: Übersichten über Einteilung und Standorte der M. Bayer. Urmee, sowie des Reichsheeres am 1. April 1897.

Durch die Zentralstelle des Generalstabes gelangte

- a) die "Übersichtskarte der Standorte der M. Bager. Armee".
- b) die gedruckte Übersicht der "Cinteilung und Stand = orte der R. Baner. Armee",

beide nach dem Stande vom 1. April 1897, nen zur Ausgabe und wird erstere um den Preis von 1 Mark, lettere um den Preis von 20 Pfennig für das Cremplar vom Topographischen Bureau des Generalstabes käuslich abgegeben.

Ferner ist eine neue Übersicht: "Einteilung und Garnisonen des Reichsheeres am 1. April 1897" erschienen, welche bei unmittelbarer Bestellung aus der Armee zum Preise von 40 Pfennig bei der K. Hofbuchhandlung von E. S. Mittler u. Sohn, Berlin SW, Kochstraße 68-70, zu beziehen ist.

Kriegs-Ministerium. — Abfeilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Oberft.

#### Rotiz.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegeministeriume: Dedblätter Aro 126-132 zur Befleidunge- und Ausrustunge-Rachweisung.

### Soniglich Baperifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 12.

21. April 1897.

Inhalt: 1) Bewilligung von Zuschüssen zu ben Baisenkompetenzen für Kinder der Obers und Unterklassen, sowie von fortlausenden Unterstützungen an Unterossizierswitwen; 2) Kommandozulage; 3) Gebührnisse der Offiziere 2c. bei Kommandierungen zu K. Preußischen Truppenteilen, Kommandosbehörden und Instituten; 4) Ausrisstungs-Nachweisungen; 5) Preis des alten Bleies; 6) Sprengvorschrift; 7) Notiz.

Nro 5870/963A.

München 21. April 1897.

Betreff: Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisenkompetenzen für Kinder der Obers und Unterflassen, sowie von fortlausenden Unterstützungen an Unterossissierswitwen.

Das Kriegsministerium nimmt Anlaß im Interesse der Hintersbliebenen von Armeeangehörigen der Obers und Unterklassen Rachsstehendes befannt zu geben: .

I.

Den auf Grund des Reichsgesetzes vom 17. Juni 1887 — Bersordnungsblatt Seite 315 — bezw. nach den Statuten des baherischen Militär-Witwens und Waisensonds versorgungsberechtigten Waisen der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten dürfen vom Kriegssministerium im Falle der Bedürstigseit bis zum vollendeten 18. Lebenssjahre Zuschüsse zur Erreichung der Jahressätze von 150 K, serner den Waisen der Zeugseldwebel, Zeugsergenten, Wallmeister (Schirrmeister) und der unteren Beamten Zuschüsse bis zum Betrage von 90 K bewilligt werden.

11.

Zu den auf Grund des Neichsgesetzes vom 13. Juni 1895 — Berordnungsblatt Seite 205 — den Kindern von Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts zuständigen Waisengeldern können im Falle der Bedürftigkeit und zwar

für Unaben bis zum vollendeten 13.,

für Mädchen bis zum vollendeten 15. Lebensjahre, Zuschüffe bis zur Höhe des in der Allerhöchsten Entschließung vom

2. Juni 1891 — Verordnungsblatt Seite 239 241 — festgesetzten gnadenweisen Unterhaltsbeitrages von 61 M. 71 & gewährt werden.

#### III.

Gesuche im Sinne der vorstehenden Ziffer I und II sind durch nähere Darlegung der Familien-, Bermögens-, Einkommens- und sonstigen Berhältnisse der Hinterbliebenen zu begründen und mit den betreffenden Pensionsanträgen — soweit dies ohne Berzögerung der letzteren möglich ist — zu verbinden.

Sind Penfionsantrage bereits eingereicht, fo können die einsichlägigen Gesuche nachträglich vorgelegt werden.

#### IV.

Die hilfsbedürftigen und würdigen Bitwen von im aktiven Dienste oder im Pensionsstande — ohne vorgängige Zivilbedienstung — verstorbenen Unteroffizieren und Soldaten, deren Ehe mit militärzbienstlicher Bewilligung geschlossen war (Napitulantenehe) und welchen weder ein Anspruch nach Maßgabe des Reichzgesetses vom 13. Juni 1895, noch infolge des Reichzgesetses vom 17. Juni 1887 ein Anspruch auf den baherischen Militärz Bitwenz und Baisensonds zur Seite steht, können mit fortlausenden Unterstützungen bedacht werden.

Die Gesuche um Gewährung solcher Unterftügungen sind zu belegen mit der militärdienstlichen Berehelichungsbewilligung, der Seiratsurfunde, sowie der Sterbeurfunde des Chemannes, dann dem Nachweis der Familien:, Bermögens:, Ginkommens: und sonstigen Berhältnisse der Witwe.

Insoweit gleichzeitig mit diesen Zuwendungen an die Witwen auch Gnadenunterstüßungen nach Maßgabe der Allerhöchsten Entschließung vom 2. Juni 1891 — Berordnungsblatt Seite 239 241 — Platz greifen können, sind die Anträge für die Witwen mit jenen für die Waisen zu verbinden; insoweit dies nicht der Fall ist, ist der Antrag auf die Witwenunterstüßung selbständig zu stellen und zwar für Witwen

von im aktiven Dienste Verstorbenen durch die Truppenteile 20., von im Pensionsstande Verstorbenen durch die Distriktspolizeis behörden. V.

Die im Militär Berordnungsblatt vom Jahre 1895, Seite 219—235, und im Amtsblatt des A. Staats Ministeriums des Junern, vom Jahre 1895 Seite 447—463, befanntgegebenen Anhaltspunfte für die Instruierung und Borlage von Gesuchen und Anträgen für Hinterbliebene der Militär Dber und Unterklassen sind unter Abschnitt A, B, C, D und E der vorstehenden Ziffern I, II und IV entsprechend zu ergänzen.

#### VI.

Im allgemeinen wird noch bemerkt, daß es genügt, wenn Berschellichungss, Geburtss, Sterbeurkunden zc., welche einem Antrage bereits beigefügt sind, in allen weiteren Anträgen lediglich in Bezug genommen werden.

# griegs:Minifterinm. Grb. v. Alfc.

Mrs 5502.

München 20. April 1897.

Betreff: Rommandozulage.

Rach § 45 der Friedens-Besoldungs-Borschrift dürsen die auf den Übungspläten barackenmäßig untergebrachten Offiziere, auch wenn der Plat ihr Standort ist oder zu diesem gehört, die Rommandozulage erhalten. Bei Beurteilung der Frage, ob eine barackenmäßige Unterbringung vorliegt, kommt es jedoch nicht darauf an, in welcher Art das betreffende Gebäude errichtet, das heißt ob es nur ein leichter Wasser soder Fachwerksbau ist, sondern darauf, daß die Gebührnis an Wohnräumen und Geräteansstattung nur nach den Grundsätzen sür Barackenlager auf Truppenübungsplätzen gewährt wird. Andernfalls, das heißt wenn Dienstwohnungen oder Kasernenquartiere in Bezug auf Anzahl und Größe der Räume bezw. auf Ausstattung mit Geräten nach den sür das Garnisonsverhältnis bestehenden Grundsätzen gegeben werden, ist Kommandozulage nicht zuständig.

Insoweit bisher abweichend hiervon verfahren ist, behält es für die Bergangenheit dabei sein Bewenden.

griegs.Minifterium. Frb. v. Afch.

München 20. April 1897.

Mrs 5659.

Betreff: Gebührnisse der Offiziere z. bei Kommandierungen zu K. Preußischen Truppenteilen, Kommandobehörden und Instituten.

Mit Allerhöchster Genehmigung bestimmt das Kriegsministerium, daß den zu K. Prenßischen Kommandobehörden 2c. kommandierten bayerischen Offizieren die nach der Beilage zum lith. Kriegsministerials Erlaß vom 21. April 1887 Nrv 7355 zuständige extraordinäre Zuslage künstighin sowohl für jene Tage verbleibt, an welchen dieselben vorübergehend vom Kommandovrte ohne Wechsel des letzteren abwesend sind (KriegsministerialsErlaß vom 17. Dezember 1888 Nrv 20595), als auch für die Zeit einer weiteren Kommandierung unter 6 Monaten in eine andere prenßische Garnison bezw. sür die von dort aus zu unternehmenden Dienstreisen neben dem Tagegeld bezw. der Kommandozulage fortgezahlt werden darf.

# griegs : Minifterium. Grh. v. Alfch.

Nrv 5710.

München 20. April 1897.

Betreff: Ausruftunge=Nachweifungen.

Die Ausruftungs-Nachweisung für eine Munitions-Kolonne eines Bataillous (Mörser) der schweren Artillerie des Feldheeres mit Fuß-artillerie-Munitionswagen ist neu aufgestellt worden und gelangt als Druckvorschrift Aro 406 durch die Zentral-Abteilung des Kriegs-ministeriums zur Verteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 348 ift auszumuftern.

griegs. Hinifterinm. Reb. v. Alfc.

Nrv 5850.

München 20. April 1897.

Betreff: Breis des alten Bleies.

Unter Bezugnahme auf § 16, Ziffer 4 der Übungsmunitions-Borschrift wird bekanntgegeben, daß die mit Erlaß vom 21. Oktober 1896 Nro 15926 (Berordnungsblatt Seite 322) sestgesetzen Preise für Blei aus verichossener Handwassen-Munition auch für das Etatsjahr 1897 98 Gülkigseit behalten.

friegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Nro 5772.

München 20. April 1897.

Betreff: Sprengvorfdrift.

Durch die Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen wird ein neuer Anhang I a zur Sprengvorschrift — J. E. Nro 23 — ausgegeben werden.

Diese Borschrift wird nunmehr in die Alasse der nur für den Dienstgebrauch bestimmten Druckvorschriften aufgenommen; diesbezugs liche Aufschriften werden mit dem Anhang Ia zur Berteilung gelangen.

Kriegs-Ministerium — Ibteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. v. Senigft, Oberft.

#### Notig.

Es gelangen zur Berteilung: Durch die Zentral=Abteilung des Kriegsministeriums: Dechblätter Nro 16-21 zur Marineordnung.

#### Boniglich Bayerifdes Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

. № 13.

12. Mai 1897.

Inhalt: 1) Kassenordnung für die Truppen: 2) Anleitung für die "Unlage von Blisableitern auf erdummantelten Pulver- und Munitions-Magazinen";
3) Fahrrad-Borickrift: 4) Preis der Zielpatronen 88; 5) Anderungen in den Preisverzeichnissen der technischen Institute der Artillerie; 6) Reises gebührnisse der Tsisziere 20. des Beurlaubtenstandes in militär- und ehrens gerichtlichen Angelegenheiten: 7) Instandsesungs-Anleitung für Feldsgeschies; 8) Einsührung einer ledernen Kreuzleine für zweispännige Fahzzungs 19) Militär-Pferdeställe: 10) Ausrüstungs-Nachweisungen; 11) Anderung der Statuten des Militär-Mag-Joseph-Ordens; 12) Ersäusterung zur Marschgebührnis-Borschrift; 13) Ergänzung der Friedens- Besoldungs-Vorschrift; 14) Einteilung des deutschen Eisenbahnnesses in Linien: 15) Abänderung der Bestimmungen über die Annahme, Anstellung und Entlassung der Beamten der Berliner und Charlottenhurger Schupmannichaft; 16) Unzugsgebührnisse beim übertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Kadetten-Corps; 17) Notizen.

Mrs 6769.

München 4. Mai 1897.

Betreff: Raffenordnung für die Truppen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fnitpold, des Königs reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 28. v. Mts die Rassenordnung für die Truppen unter Aushebung aller entgegenstehenden Borschriften Allergnädigst zu genehmigen und das Kriegsministerium zu ermächtigen geruht, Erläuterungen zu ersteilen und Abänderungen zu treffen, soferne sie nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit nachfolgenden Bestimmungen zur Acnntnis der Armee gebracht:

- 1) Die sogleich in Kraft tretende neue Vorschrift sindet auch Anwendung auf die Leibgarde der Hartschiere, die Equitationssanstalt, die Lustzichissferabteilung und die Militärschießichule, dann auf die Unteroffiziersschule nach Maßgabe der "Justruktion über die Verwaltung der Unteroffiziersschule vom 3. Februar 1897 Kro 14979 96." Bei allen übrigen Justituten und Anstalten bleiben die sür sie bestehenden besonderen Kassenvorschriften in Kraft.
- 2) Die Kassenordnung wird dennächst durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen; weitere Exemplare können von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums käuslich bezogen werden.

Im Druckvorschriften-Etat ist die neue Borschrift unter Nro 411 nachzutragen und ebendaselbst der bisherige Entwurf einer Rassenordnung sür die Truppen unter Nro 308 zu streichen.

Ariegs: Miniferium. Frh. v. Nich.

Nro 6132.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Anleitung für die "Anlage von Blipableitern auf erdummantelten Bulverund Munitions-Magazinen".

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums wird eine Anleitung für die "Anlage von Blivableitern auf erdummantelten Pulver- und Munitions-Magazinen" als Druckvorschrift Nrv 408 zur Verteilung gelangen.

griegs : Miniflerinm. Frh. v. Nich. Nro 6814.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Fahrrad=Boridrift.

In der "Borschrift für die Instandhaltung und Benutung der Armee-Fahrräder" (Entwurf) sind nachstehende Ergänzungen handschriftlich vorzunehmen:

Seite 29, Biffer 82, hinter "Litemta" ift zu feben:

oder Waffenrock,

ebenda hinter "Revolvertasche" ein:

\*)

und als Fugnote auf dieser Seite hinzuzufügen:

\*) Bei Berwendung von Rabfahrern zu Gefechtezweden treten an Stelle bes Revolvers und der Revolvertasche das Infanteriegewehr und die Batronstaften.

Das Gewehr ift mahrend ber Jahrt umgehangt zu tragen.

#### griegs:Minifterium. Frb. v. Afc.

Nro 6838.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Breis ber Bielpatronen 88.

Bom 1. April I. Is ab beträgt der Preis der von den Truppen aus den Artilleriedepots zu beziehenden Zielpatronen  $88=6~\kappa~80~\rm J$  für  $1000~\rm St$ ück.

### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Nro 6838a.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Underungen in den Preisverzeichnissen der technischen Inftitute der Artillerie.

1. Preisverzeichnis über Fabrikate des Hauptlaboratoriums (Oruckvorschrift Nro 383):

Seite 8, 1. Nro 24 und 25, ändere die Preise von "7 M" bezw. "7 M 20 5" in: 6 M 60 5 bezw. 6 M 80 5.

2. Preisverzeichnis über Fabrifate der Geschützgießerei und Gesichoffabrif (Druckvorschrift Nrv 396):

Seite 14, 1. Nro 95, ändere den Preis von "3 & 10 3" in: 3 & 90 3.

Seite 59 ftreiche die Benemungen unter 1. Rro 44, 45 und 46.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nrv 6896.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Reisegebührnisse der Offiziere a. des Beurlaubtenstandes in militärs und ehrengerichtlichen Angelegenheiten.

Zur Behebung von Zweifeln wird bekanntgegeben, daß der lithos graphierte Kriegsministerials Erlaß vom 19. Januar 1879 Nro 1150 ausgesetzten Betreffs seine Giltigkeit verloren hat.

An Stelle desselben sind die Bestimmungen in Anlage 7, Absschnitt V, Ziffer 4, letter Absatz der Friedens-Besoldungs-Borschrift sowie in § 38 der Reise-Ordnung in Verbindung mit der Anmerkung \* (Absatz) zu § 40 gedachter Ordnung getreten.

Die verordnungsmäßigen Reisegebührnisse sind auch zuständig, wenn Offiziere zu der dem Chrenrat obliegenden Auftlärung des Thatbestandes bei Privatstreitigkeiten 2c. — Ziffer II der Allershöchsten Bestimmungen vom 1. Januar 1897 — (Beilage XI zur Druckvorschrift Nro 31) — Reisen unternehmen müssen.

griegs : Minifterinm. Grb. v. Afch.

Nrv 6926.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Inftandsetzungs:Unleitung für Feldgeschüte.

Die im Betreff genannte Anleitung ist neu aufgestellt worden und gelangt als Druckvorschrift Nro 403 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 80 ist auszumustern.

griegs. Miniflerium. Grh. v. Afch.

Nro 6931.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Einführung einer ledernen Areusleine für zweifpannige Sahrzeuge.

Für die zweispännigen Fahrzeuge des Truppen: (Infanterie: und Kavallerie:) und Trainfeldgerätes, des Feldgerätes der Eisenbahn: und Luftschiffer:Formationen, des Feldgerätes der gesamten Feld:Urtillerie: und Pionier:Formationen, sowie des Ingenieur:Belagerungs:Trains, ausschließlich der Corps:Telegraphen:Ubteilungen n/A., gesangt eine lederne Kreuzleine nach setzgestelltem Muster zur Ginführung. Die sir die bezeichneten Fahrzeuge bereits vorhandenen Kreuzleinen aus Gurt sind auszubrauchen.

Das neue Mufter wird in die betreffenden Mutterpläne auf= genommen werden.

# friegs : Miniferium. Frb. v. Alfc.

Nro 6937.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Militar=Pferdeftalle.

Mit Bezug auf die Fußnote des Blattes 5 der mit Ariegsministerial-Erlaß vom 6. Februar 1897 Aro 1231 a als Unterlage für die Bauart und innere Einrichtung der Militär-Pferdeställe ausgegebenen Zeichnungen bemerkt das Ariegsministerium, daß das Fortlassen der Korksteinplatten auf den massiven Decken der Pserdeställe sich nicht bewährt hat.

Die genannte Fußnote, welche derartige Versuche anordnet, ist zu streichen.

#### Kritgs: Ministerium. Arb. v. Afc.

Nro 7044.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Ausruftungs-Nachweifungen.

Die Ausrüftungs-Nadweisung für eine Batterie (Mörser) der schweren Artillerie des Feldheeres ist neu aufgestellt worden und gestangt als Druckvorschrift Nro 40% durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 346 ist auszumustern.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Alfch.

München 11. Mai 1897.

Sec 7115

Betreff: Anderung der Statuten des Mitatellagigierbeberbene.

Durch die Zentral-Abteilung des Ariegsministeriums gelangt der vom Großfangler-Amt des Militär-Max-Joseph-Ordens ander geslangte, für die Armee bestimmte Neuabdruck der Statuten dieses Ordens aut Berteilung.

Im Drudvoridriften-Etat ist der genannte Neuabdruck, welcher auch fäurlich aus der Lithographischen Sifizin des Kriegsministeriums bezogen werden fann, unter Nro 412 nachzutragen und die bisherige Nro 9 zu freichen.

### Briegs:Miniterium. Frb. v. Afch.

9iro 7380.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Erläuterung jur Marichgebührnis-

Auf Mannichaften des Beurlaubtenstandes, welche zur Übung C — § 46,6 a H.-C. — einberufen werden, finden bezüglich der Marschgebührnisse Vorschrift gleiche Anwendung.

# friege Minifterinn. Frh. v. Afch.

Mro 7492.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Ergangung ber Friedens: Befoldungs-Borichrift.

- 1. Die Ziffer 3 des § 11 der Friedens-Besoldungs-Borschrift erhält folgende Fassung:
  - "3. Die den Truppen überwiesenen Gemeinen der Unteroffiziersschule empfangen die Kapitulantenlöhnung vom Tage des Eintreffens bei dem Truppenteil. Während des Aufenthalts in der Unteroffiziersichnle werden Kapitulantengebührnisse nicht gewährt."

2. Die Ziffer 6 des § 45 derselben Borschrift erhält folgenden Zusat:

"Durch Beurlanbung oder Dienstreisen mit Empfang von Tagegeldern sowie durch Zwischenkommandos wird die Frist von 2 Monaten nicht verlängert."

### ariegs: 知inificrium. Frh. v. Alch.

Mrs 7540.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Einteilung des deutschen Gifenbahnnetes in Linien.

Die vom 1. April 1897 ab gilltige Einteilung des deutschen Eisen= bahnneges in Linien wird in der Anlage zur Kenntnis der Armee Anlage. gebracht.

#### griegs: Minifterium. Arh. v. Ash.

Nro 7655.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Abanderung ber Bestimmungen über die Unnahme, Unftellung und Entlaffung der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schutmannichaft.

Der erste Satz der Ziffer 10 der im Berordnungsblatt 1897 Seite 30 u. f. veröffentlichten Bestimmungen über die Annahme zc. der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schutmannichaft hat folgende Fassung erhalten:

"Der Beamte der Berliner Schutzmannschaft vervilichtet sich, vom Tage seiner Einstellung an zur" u. j. w.

### Arieg. Minifterinm. Arh. v. Asch.

Mro 5401.

München 11. Mai 1897.

Betreff: Umgugsgebührniffe beim Ubertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen ber Rompagnieverwalter beim Rabetten=Corps.

Beim Ühertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Kadetten-Corps gemäß Ziffer 5 216=

schnitt C des Kriegsministerial Erlasses vom 31. Dezember 1895 Nro 19581 — Berordnungsblatt 1896 Seite 9 — handelt es sich um Bersetzungen, bei welchen die Umzugskosten zahlbar sind.

Die Betreffenden empfangen bei Bersetungen die Umzugsgebührniffe nach den Gaten für Unteroffiziere ohne Bortepee.

> Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberft.

#### Rotizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch' die Bentral=Abteilung des Kriegeminifteriume:

Dedblätter Dro 96-98 zur Anleitung zur guten Erhaltung der Artillerie-Depot-Bestände 20;

Dectblätter zu Ausruftungs-Nachweisungen und zwar:

Nro 47-56 für das Bionier-Detachement einer Kavalleric-Division 1888;

Nro 82—103 für eine Corps Telegraphen Abteilung mit jechsspännigen Materialien-Wagen 1888;

Nro 96-116 für eine Armee-Telegraphen-Abteitung mit sechsspännigen Materialien-Bagen 1889;

Nro 62-75 für eine Ctappen-Telegraphen-Direction 1890;

Rro 32-35 für den Commandeur der Bioniere bei einem General-Rommando 1890;

Rro 79-98 für einen Divisions- oder Reserve Divisions-Brüden-Train 1892;

Nro 77-105 für einen Corps-Brüden-Train 1892;

Nro 14-26 für eine Divisions-Telegraphen-Abteilung 1892;

Nro 9---30 für 1. eine Feldluftichiffer-Abteilung, 2. eine Gastolonne einer Feldluftichiffer-Abteilung 1895.

### goniglich Sagerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 14.

25. **M**ai 1897.

Inhalt: 1) Die Naturalkontrolle; 2) Helmüberzüge mit Abzeichen; 3) Bersordnung, betressend die Erfüllung der Dienstpsslicht bei der Kaiserlichen Schuttruppe für Südwestafrika. Bom 30. März 1897; 4) Anderungen des Nachtrags zur Schiehvorschrift für die Infanterie und Jäger; 5) Erstäuterung zur Friedens-Besoldungs-Borschrift; 6) Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1896/97 an die Truppen verabreichten Naturalien; 7) Berössenklichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten; 8) Eisenbahnbesörderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnellzügen; 9) Notigen.

Mrs 7955.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Die Naturalfontrolle.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Mönigreichs Bayern Berwefer, haben durch Allerhöchfte Entschließung vom 15. Mai 1897 zu verfügen geruht, was folgt:

- 1. Bom 1. Juni laufenden Jahres ab geht die Führung der besonderen Kontrolle über die Erhebung von Brot und Fourage (Naturalverpflegungskontrolle) von der Jntendantur II. Armees Corps auf das Kriegsministerium über und werden zu diesem Behuse unter Absetzung von 2 Sekretären beim Etat der Intensidanturen im Kriegsministerium 2 Stellen von Kalkulatoren mit der Rangklasse III der SubalternsBeamten und einem Gehalte von 2250 bis 3750 M. nebst Wohnungsgeldzuschuß V des Tarifs zum Etat gebracht;
- 2. 2 Stellen von Expedienten im Kriegsministerium mit dem Gehalte von 2250 bis 3750 M. und Wohnungsgeldzuschuß V des Tarifs werden unter Wahrung des Titels und Ranges für die gegen-

wärtigen Stelleninhaber — in Stellen von Kalkulatoren ums gewandelt.

3. Das Kriegsministerium wird ermächtigt, die zum Bollzuge notwendigen Unordnungen zu treffen.

Zum Bollzuge dieser Allerhöchsten Entschließung bestimmt das Kriegsministerium.

Insoweit in den einschlägigen Dienstvorschriften, insbesondere in Abschnitt II des Kriegsministerial-Erlasses vom 11. Februar 1883 Nro 1721 (Berordnungsblatt Seite 37 ff.) die Jutendantur II. Armee-Corps als eine die Naturalverpslegungskontrolle führende Behörde genannt ist, tritt an deren Stelle die "Naturalverpslegungskontrolle im Kriegsministerium".

Dieser obliegt von nun ab auch die Berechnung der halbjährig festzustellenden Normalpreise für in Geld abzugebende oder zu erstattende Brotportionen, Fouragerationen und Nationsteile.

Die Naturalverpflegungskontrolle findet unter der Leitung und Berantwortung des Vorstandes der Sektion für Verpflegungsangelegens heiten statt.

Die Kontroll-Anerkenntnisse zc. sind von dem gedachten Sektionsvorstande und dem einschlägigen Kontroll-Beamten zu zeichnen.

Die Bestimmungen in den §§ 55 und 58 der Instruktion für die Naturalverpstegungskontrolle ändern sich dementsprechend.

Die Führung der Naturalverpslegungskontrolle ist bei der Intensdantur II. Armee-Corps mit dem 25. dieses Monats zu schließen, und sind die Kontobücher nach dem Stande an diesem Tage, dann die Rapporte 2c., die Generals und Korrespondenz-Akten, sowie sonstige einschlägige Behelse, Bücher und Akten — entsprechend verzeichnet — nebst dem Kontrollstempel (§ 28 der Instruktion) unter der Ausschlächts "Katuralverpslegungskontrollsache" rechtzeitig an das Kriegsminissterium zu überweisen.

#### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Nro 7957.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Belmüberzüge mit Abzeichen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Sobeit Bring Initpold, des Rönige reichs Babern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung

vom 15. ds Mts zu verfügen geruht, daß die Linien-Jnfanterie-Regimenter, mit Ausnahme des Infanterie-Leib-Regiments, und die Reserve-Infanterie-Regimenter auf den Helmüberzügen ihre Nummer nach den hiefür genehmigten Proben zu teagen haben.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Ausgabe der Proben demsnächst erfolgen wird.

#### griegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Mto 8249.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Berordnung, betreffend die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiferlichen Schuptruppe für Südwestafrita.

Die im Reichs-Gesethlatt Nro 17 vom laufenden Jahre, Seite 167 bis 169, veröffentlichte Kaiserliche Berordnung wird nachstehend zur Kenntnis der Armee gebracht.

# griege Minifterinm. Frb. v. Mich.

#### Abdrud.

(Rr. 2379.) Berordnung, betreffend die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Kaiserlichen Schuptruppe für Südwestafrika. Bom 30. März 1897.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des Artikels III des Gesetzes, betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen in den Afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht daselbst (Reichs-Gesetzl. 1896 S. 187), im Namen des Reichs, was solat:

#### §. 1.

Angehörigen des Reichsheeres oder der Kaiserlichen Marine, welche auf Grund freiwilliger Meldung der Schutztruppe für Südwestafrika zugetheilt werden, wird die Zeit, während welcher sie bei der Schutztruppe dienen, auf die aktive Dienstzeit im Heere oder in der Kaiserslichen Marine angerechnet.

§. 2.

Wehrpslichtige Reichsangehörige, welche in dem südwestafrikanischen Schutzebiet ihren Wohnsit haben, werden zur Ableistung ihrer aktiven

Dienstpflicht auf ihren Wunsch in die Schuttruppe für Südwestafrika eingestellt. Der Beibringung eines Meldescheins zum freiwilligen Eintritte bedarf es für diesen Fall nicht. Die Regelung der ihnen zu gewährenden Löhnung und .ihrer sonstigen Gebührnisse bleibt Unserer weiteren Berordnung vorbehalten.

#### §. 3.

Mit dem Berechtigungsscheine zum einjährig-freiwilligen Dienste versehene Wehrpflichtige, welche in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet ihren Wohnsitz haben, dürfen zum einjährig-freiwilligen Dienste in die Schutztruppe für Südwestafrika eingestellt werden.

#### §. 4.

Die Einstellung der in den §§. 2 und 3 gedachten Personen ersolgt durch den Kommandeur der Schuttruppe, welcher im Einverständnisse mit dem Landeshauptmann die Einstellungstermine bestimmt. Bon jeder Einstellung eines Wehrpslichtigen ist unter Angabe des Geburtssorts und Tags der Civilvorsitzende der zuständigen heimathlichen Erssatsommission zu benachrichtigen.

#### §. 5.

Die in den §§. 2 und 3 gedachten Personen können von dem Landeshauptmann nach Anhörung des Kommandeurs vor Ablauf der gesetzlichen aktiven Dienstzeit beurlaubt werden.

#### **§**. 6.

Nach beendeter aktiver Dienstzeit in der Schutztruppe treten sämmtsliche Mannschaften zum Beurlaubtenstande des Heeres oder der Kaiserlichen Marine über.

Rehren sie nach Deutschland zurück, so sind sie den heimathlichen Bezirkskommandos, behalten sie ihren Wohnsit im Schutzgebiet oder verlegen denselben ins Ausland, demjenigen Bezirkskommando (I bis IV) Berlin, welchem sie ihrer Waffengattung 2c. nach angehören, durch den Kommandeur der Schutzruppe zu überweisen.

#### S. 7.

Diejenigen Mannschaften des Beurlaubtenstandes, welche der aktiven Dienstpflicht ganz oder theilweise in der Schutztruppe für Südwestafrika genügt haben, sind, solange sie ihren dauernden Aufenthalt im südwestafrikanischen Schutzgebiete haben, vom Dienste im Heere oder in der Kaiserlichen Marine zurückgestellt, können aber innerhalb der für das heer bestimmten Grenzen zu Uebungen in der Schutzruppe eingezogen werden.

§. 8.

Das Kommando der Schuttruppe für Südwestafrika hat über sämmtliche im Schutzgebiete sich dauernd aufhaltende Bersonen des Beurlaubtenstandes Kontrole zu führen und zum 1. Januar jeden Jahres dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) die namentliche Liste einzureichen. Diese Liste ist dem Königlich preußischen Kriegsministerium behufs Mittheilung an die kontrolirenden Bezirkskommandos zuzustellen.

§. 9.

Von jeder Heranziehung der Personen des Beurlaubtenstandes zur nothwendigen Berstärfung der Schutzruppe sowie von jeder Einziehung zur Uebung ist durch den Kommandeur der Schutzruppe das kontrolirende Bezirkskommando unter Angabe der Dauer der Diensteleistung zu benachrichtigen. Der Militärpaß ist entsprechend zu verzvollständigen.

§. 10.

Diese Berordnung hat auch für die der Schutzruppe für Sidwestafrika mit dem 26., 27. und 28. Mai 1896 zugetheilten deutschen Militärpersonen Geltung.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 30. März 1897.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst zu Sobenlohe.

Nro 8301.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Anderungen bes Nachtrags jur Schiefvorschrift für die Infanterie und Jäger.

Die Ziffern 2 und 3 des Nachtrags zur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger erhalten folgenden Wortlaut:

- 2. Den Unteroffizieren und Kapitulanten werden bei den Bataillonen mit hohem Etat 13, bei den Bataillonen mit mittlerem und niedrigem Etat 12 Schützenabzeichen gewährt und im Berhältniß der Zahl der Theilnehmer auf die besondere und die 1. Schießestlasse vertheilt.
- 3. Die Gemeinen jeder Kompagnie erhalten an Schützenabzeichen bei den Bataillonen mit hohem Etat 8 für die erste und 5 für

die zweite Schießklasse, bei denen mit mittlerem Etat 7 für die erste und 5 für die zweite Schießklasse, bei denen mit niedrigem Etat 6 für die erste und 4 für die zweite Schießklasse.

Ferner werden die beiden ersten Sate der Ziffer 20 durch Folgendes ersett:

Jedem Regiment zu 3 Bataillonen werden 240 & \*), jedem Regiment zu 2 Bataillonen 160 & \*) für das Preisschießen überwiesen. Diese Summen sind gleichmäßig auf die Bataillone zu vertheilen.

Die Ausgabe von Dechblättern bleibt vorbehalten.

### griege Minifterium. Frb. v. Afch.

Nro 7921.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Erläuterung gur Friedens= Befoldungs=Borichrift.

Nach § 89,3 dritter Absatz der Friedens-Besoldungs-Vorschrift (Nachtrag IV Nro 109) sind die aus dem Beurlaubtenstande zur Übung eingezogenen Mannschaften --- auch wenn sie zur Deckung offener Stellen verwendet werden — im Verpstegungs-Rapport unter "Zugeteilt" nachzuweisen. Es dürsen daher für sie die Selbstbewirtsschaftungs-Fonds besonders gewährt werden.

Die Bestimmung in  $\S$  73% a. a. D. ist in dieser Beziehung als abgeändert anzusehen.

#### griegs.Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 7489.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1896,97 an die Truppen verabreichten Naturalien.

Nach den gemäß § 156 des Reglements über die Naturals verpstegung der Truppen im Frieden dem Kriegsministerium zugegangenen Berichten der General-Kommandos ist im Etatsjahre 1896. 97 über die Beschaffenheit der an die Truppen verausgabten Naturalien eine Beschwerde nicht erhoben worden.

Kriege-Minifterium — Militär-Ghonomie-Abteilung. Thater, Oberft. Nro 7895.

München 22. Mai 1897.

Betreff: Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten.

Bom Topographischen Bureau des Generalstabes wurden versöffentlicht und können von dort bezogen werden:

1) Bon der Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches (1:100 000): die Sektionen:

Nro 614 Baffau,

Nro 666 Reit im Winkel.

. 652 Rosenheim,

2) In Photolithographie hergestellte Positionsblätter (1:25000):

Nro 806 Engelit,

Nro 864 Rindalpenhorn,

.. 807 Dornweid,

" 865 Immenftadt,

" 808 Wengen,

" 866 hindelang,

" 809 Buchenberg,

" 867 Röfleuten,

" 834 Weiler,

" 868 Steinach,

"835 Simmerberg,

"881 Hohen-Häderich, "884 Hinterstein,

" 836 Beitnau, " 837 Rieder Sonthofen,

, 895 Höfats,

" 838 Wertach,

896 Hochvogel.

" 000 werring,

896 Hochvogel.

" 863 Staufen,

Von der Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches (1:100000) wurden noch veröffentlicht:

Von der R. Preußischen Landes-Aufnahme:

die Seftionen:

Nro 354 Recklinghaufen,

Mro 403 Duffeldorf,

. 355 Dortmund,

" 428 Achen.

Bon dem R. Bürttembergischen Statistischen Landes-Amt: die Sektion Nro 648 Memmingen.

# Ariegs-Minifterium - Ibteilung für Allgemeine Irmee-Ingelegenheiten. v. Benigft, Oberft.

Nro 8191.

München 24. Mai 1897.

Betreff: Gifenbahnbeförderung von Milistärperjonen und Militärtransporten mit Schnellzügen.

Nachstehendes Berzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. Mai de Je in Kraft getretenen Sommerfahrplans auf Militärsfahrfarten befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das Seite 323/325 des Berordnungsblattes sür 1896 abgedruckte bezügliche Berzeichnis hierdurch außer Kraft tritt.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberft.

Verzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtrausporte vom 1. Mai 1897 ab auf Militärfahrkarten nach Wafigabe des Militärtarifs befördert werden können.

| Bahnverwaltung                                                                                                     | Bezeichnung<br>und Rummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch                         | Bahn<br>Anfangsitation<br>und<br>Abfahrtszeit                                                                                                                               | strede<br>Endstation<br>und<br>Antunst&zeit                                                                                                  | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Königlich Preußische Staatss<br>Eisenbahnen:<br>a) Königliche<br>Eisenbahns Discrettion Altona.                 | Schnellzug<br>11/21                                                                    | Flensburg 85 B.                                                                                                                                                             | Ultona 1115 B.                                                                                                                               | Widerruflich nur für<br>Kommandos bis zu 20<br>Wann und für einzelne<br>Beurlaubte auf Kili-<br>tärfahrschein bezw. Wili-<br>tärfahrsarte von Ha-<br>dersleben, welche sonst<br>in Flensburg feinen<br>Anschußfinden würden. |
| b) Königliche Eisenbahn = Di = rektion Köln.  c) Königliche Eisenbahn = Di = rektion St. Jo= hann = Saar= brücken. | " 150<br>" 153<br>Schnellzug 150<br>" 143<br>" 153<br>" 328<br>" 330<br>" 329<br>" 331 | 60 B. Küln Hythhf. 812 B. Jünferath 1082 B. Jünferath 2014 B. Saargemünd 248 R. Saarbrüden 75 B. Kirn 114 B. Kirn 858 R. Saarbrüden 72 B. Saarbrüden 72 B. Saarbrüden 72 B. | Jünferath 1013 B. Köln Hopthis 1228 N. Saarbrüden 215 N. Saarbrüden 30 N. Jünferath 1029 B. Saarbrüden 1258 N. Saarbrüden 112 N. Kirn 858 B. | Nur für solche Komman-<br>bierte in Stärte bis 30<br>20 Mann, beren rasch<br>Beförberung im bienst<br>lichen Interesse liegt,<br>wenn bie Dringlichteit<br>bom absenben<br>Truppenteil begründet<br>wirb.                    |
|                                                                                                                    |                                                                                        | Diedenhofen<br>181 R                                                                                                                                                        | Roblenz Wof.<br>525 N.<br>Roblenz Wof.<br>1018 B.<br>Trier r. 1038 N.                                                                        | Bis zu 20 Mann.<br>Bis zu 50 Mann.                                                                                                                                                                                           |

|                                                  | Was sisterness                                                 | Bohu.                                 | iftrede                             |                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bahnverwaltung                                   | Bezeicknung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Lursbuch | Anfangsstation<br>und<br>Abfahrtszeit | Bemertungen                         |                                                                                                                                                                           |  |  |
| d) Königliche<br>Sisenbahn=Di=<br>rettion Bosen. | Schnellzug 55<br>" 56                                          | Guben 21 R.<br>Pojen 1022 V.          | Pojen 529 N.<br>Guben 142 N.        | Nur bis zu 40 Mann.<br>In jedem Falle ist vors-<br>herige Anmelbung bei<br>bem Bahnbevollmächs-<br>tigten der Königlichen<br>Eisenbahn = Direktion<br>Bosen erforderlich. |  |  |
| e; Königlich                                     | <b>ઉ</b> ળાe Azug 32                                           | Mainz Zthhf.                          | Frantfurt                           | ) pojen erjordernag.                                                                                                                                                      |  |  |
| Preußische und Großherzoglich                    | " 58                                                           | 710 B.<br>Mainz Zthhf.                | Frantfurt                           |                                                                                                                                                                           |  |  |
| Heffische Eisen=<br>bahn=Direktion               | " 54                                                           | 452 N.<br>Wainz Zibhf.<br>105 N.      | Frantfurt                           |                                                                                                                                                                           |  |  |
| Mainz.                                           | " 39                                                           | Frankfurt<br>Hoptbhf. 145 N.          | Mainz 3tbhf.<br>228 N.              |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 43                                                           | Frankfurt<br>Spibhf. 315 N.           | Maing Bibbf.                        |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 53                                                           | Frantfurt<br>Hybibhj. 854 N.          | Mainz Zthhf.                        | Bis zu 80 Mann.                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 70                                                           | Mainz Ithhf.                          | Darmitadt                           |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 72                                                           | 11s B.<br>Wainz Ztbhf.<br>1145 B.     | 1147 B.<br>Darmstadt<br>1288 R.     | •                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                  | " 67                                                           |                                       | Mainz Zibhf.                        |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 77                                                           | Darmstadt<br>440 N.                   | Mainz Zibhf.                        | j                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                  | " 328                                                          | Bingerbrück<br>100 B.                 | Mirn 113 B.                         | Mur für folche<br>Rommandierte,                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 330                                                          |                                       | Kirn 857 N.                         | bis zu deren raiche Be-                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                  | " 329                                                          |                                       | Bingerbrud 102 B.                   | Mann bienstlichen In-<br>tereije liegt,                                                                                                                                   |  |  |
|                                                  | " 331                                                          | Rim 88 N                              | Bingerbrück<br>98 R                 | wenn die Dring=<br>lichkeit vom ab=<br>jendenden                                                                                                                          |  |  |
|                                                  |                                                                |                                       |                                     | Truppenteil be-<br>gründet wird.                                                                                                                                          |  |  |
| II. Königlich Ban-<br>erische Staats=            | Schnellzug 17                                                  | München Zibhf.<br>425 N.              | 1221 V.                             |                                                                                                                                                                           |  |  |
| Eisenbahnen.                                     | " 18                                                           | Probjtzella<br>247 N.                 | München Zthhi.<br>1045 N.           |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | " 82<br>" 83                                                   | Buchloe 415 N.<br>Pleinfeld 745 N.    | Pleinfeld 722 N.<br>Augsburg 101 N. |                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                  | Bis zu 40 Ma                                                   | nn, jofern die zu                     | läffige Stärfe bes                  | Buges nicht überichritten                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                  |                                                                |                                       |                                     | ungen — von mindestens<br>eines ober bes anderen                                                                                                                          |  |  |
|                                                  | diefer Schne                                                   | llzüge wichtige A                     | lnichlüsse und das                  | nit die Zielstationen der och erreicht werden fönnen.                                                                                                                     |  |  |
| •                                                | Zimepotte i                                                    | macigato cinct bi                     | deministration of the me            | ng titempi weiven tonnen.                                                                                                                                                 |  |  |

|                                      | T                         | I 0.4.                                             | i and a                       |                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                      | Bezeichnung<br>und Rummer | ,                                                  | iftrede<br>'                  |                                              |  |  |  |  |  |
| Bahnverwaltung                       | bes Buges                 | Anjangsitation                                     | Enditation                    | Bemertungen                                  |  |  |  |  |  |
| ,                                    | nach dem                  | und<br>Ubfahrtszeit                                | und<br>Unfunft&zeit           | Ü                                            |  |  |  |  |  |
|                                      | Rursbuch                  | ecolugitishen                                      | em mitegen                    | <u> </u>                                     |  |  |  |  |  |
| III. Königlich Bürt=<br>tembergische | Schnellzug 4              | Stuttgart 540 V.                                   | Mühlader 650 B.               | Bis zu 100 Mann.                             |  |  |  |  |  |
| Staat& = Eisen =<br>bahnen.          |                           |                                                    |                               |                                              |  |  |  |  |  |
| IV. Großherzoglich<br>Olbenburgische | Schnellzug 2a*            | Bremen Hptbbf.<br>541 B.                           | 758 28.                       | 1. Sämtliche Züge können in Stärke bis zu 50 |  |  |  |  |  |
| Staats = Eifen =<br>bahnen.          | , 6                       | Bremen Spibhf.<br>28 N.                            |                               | Mann benust werden.<br>2. Die mit berfehenen |  |  |  |  |  |
| ~                                    | " 6*                      |                                                    | Bilbelmobaven                 | Schnellzüge verfehren nur in der Zeit vom    |  |  |  |  |  |
|                                      | " 3                       | Oldenburg                                          | Bremen Sptbbf.                | 1. Juli bis 15. Sep=                         |  |  |  |  |  |
|                                      | " 5                       | 1130 B.<br>Eldenburg                               | Bremen Spibhi.                | tember.                                      |  |  |  |  |  |
|                                      | " 9b*                     | 29 N.<br>Wilhelmshaven                             |                               |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      |                           | 915 N.<br>Oldenburg655 B.                          |                               |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | 405*                      | Peer 1255 9                                        | Oldenburg 157 %.              |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | 001.0                     | 1 ~ · · · · · · · · · · · · ·                      | 0 m                           |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | " 406 <b>°</b>            | " 45 N.                                            | Bittmund 445 92.              |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | " 9b <b>*</b>             | Sande 747 B.<br>" 45 N.<br>Wilhelmshaven<br>915 N. | Sande 924 N.                  |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      |                           | • • • • •                                          | Bilhelmshaven<br>758 B.       |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | " 6 <b>*</b>              | " 41 %.                                            | Bilhelmshaven                 |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | " 409 <b>*</b>            | Bittinund 842 N.                                   |                               |                                              |  |  |  |  |  |
| V. Bfalgifche Gifen=                 | Schnellzug 12             |                                                    | Neuftadt a. H.                |                                              |  |  |  |  |  |
| bahnen.                              | " 26/122                  | a. Rh. 11s2 B.<br>Worms 12s0 B.                    | Beißenburg                    |                                              |  |  |  |  |  |
|                                      | " 121/1                   | Beißenburg<br>250 B.                               | 226 V.<br>Worms 58 V.         | Bis zu 10 Mann im                            |  |  |  |  |  |
|                                      | " 54                      |                                                    | Lauterburg<br>949 B.          | ~,                                           |  |  |  |  |  |
|                                      |                           | Lauterburg<br>89 N.                                | Ludwigshafen<br>a. Rh. 926 R. | ŕ                                            |  |  |  |  |  |
| VI. Lübed=                           | Schnellzug 3              | Lübect 1047 B.                                     | Büchen 1142 V.                | } Bis zu 100 Mann.                           |  |  |  |  |  |
| Büchener Eisen=<br>bahn.             | , 10                      | Büchen 958 N.                                      | Lübect 1055 N.                | Som In 100 manur.                            |  |  |  |  |  |
|                                      | I                         | 1                                                  | l                             |                                              |  |  |  |  |  |

Bezüglich ber Benütung von Schnellzügen burch beurlaubte Solbaten vergleiche Erlaß vom 19. April 1895 — Berordnungsblatt C. 102. —

#### Motizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Deckblätter zu Ausruftungs-Nachweisungen und zwar:

Nro 84—101 für eine Infanterie= oder Referve-Infanterie=Munition&= Kolonne;

Rro 21-29 für eine Artillerie= oder Referve=Artillerie=Munition&=Kolonne;

Rro 31-37 für eine Ctappen=Munition&=Rolonne;

Nro 7-40 für die Stäbe der Felbartillerie;

Nro 1-4 für eine Munitionsverwaltung;

Nro 83—109 für ein Infanterie-Bataillon, ausgerüstet mit einem sechsfpännigen Bataillons-Patronenwagen;

Dedblätter Nro 1-3 zu ben "Beftimmungen über die Beschwerbeführung ber Bersonen bes Solbatenstandes vom Feldwebel abwärts";

Dedblätter Nro 130-137 jum Entwurf der Schieß-Borfchrift für die Feldartillerie;

Dedblätter Rro 48-51 zum Exergier-Reglement für die Feldartillerie und Dedblätter Rro 1 und 2 zur Feldgendarmerie-Ordnung;

Dedblätter Dro 8-23 gur Kriegsichul-Inftruttion;

Dedblätter Nro 1—14 zur Schulordnung und Prüfungs-Borichrift ber K. Kriegsichule.

### Soniglich Bayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

**№** 15.

10. Juni 1897.

Inhalt: 1) Anderung der Berwaltungs-Borschrift für das Material der Feldsartillerie; 2) Bollziehung der Ablieferungsscheine u. s. w. über Sendungen an Truppenteile und Militärbehörden; 3) Einzelprüfungsschießen 1897; 4) Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1896 gezogenen höchsten Losnummern und der Abschlußnummern; 5) Anderungen in den Preisverzeichnissen der Artillerie-Werkstäten; 6) Notizen.

Nrv 8307.

München 9. Juni 1897.

Betreff: Anderung der Berwaltungs=Bor= schrift für das Material der Feld= artillerie.

In der im Betreff genannten Borschrift sind auf Seite 24 in Zeile 11—13 von oben zu streichen die Worte ", welche nur . . . bis einschl. . . . einzusenden sind".

Die Bestellzettel sind von jetzt ab laufend an die Institute eins zusenden.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

Kriegs Minifterium. Frh. v. Afch.

Nro 8517.

München 9. Juni 1897.

Betreff: Bollziehung der Ablieferungsicheine u. j. w. über Sendungen an Truppenteile und Militärbehörden.

Nachstehend wird ein Dienstbefehl Nro 22 der Direktion der Königlich Baperischen Posten und Telegraphen vom 21. Mai ds Js

im Abdrucke unter Bezug auf den Erlaß des Kriegsministeriums vom 27. Juni 1894 Nrv 13388 — Berordnungsblatt Seite 197 bekanntgegeben.

griegs. Minifterinm. Feb. v. Afch.

Abdrud.

M 17448.

### Königlich Bayerische Posten und Telegraphen. Dienstbefehl Nr. 22.

Bollziehung der Ablieferungsicheine ic. über Sendungen an Truppentheile und Militarbehörben betr.

Mit Allerhöchster Genehmigung ist für das Baherische Heer eine neue Rassenordnung für die Truppen endgiltig eingeführt worden. In Folge dessen treten die mit Dienstbesehl Kr. 36 vom Jahre 1894 getroffenen Bestimmungen für die Vollziehung der Ablieserungsscheine zc. über Sendungen an Truppentheile und Militärbehörden dauernd in Kraft.

Die Borschriften unter Ziffer 1 werden jedoch dahin abgeändert, daß in Behinderung des Zahlmeisters seine Vertretung durch einen kautionsfähigen Zahlmeisteradspiranten erfolgt und erst, wenn eine solche Vertretung nicht angängig ist, zur Verwaltung der Kasse bei den Truppentheilen u. s. w. eine Kassensommission gebildet wird, welche aus dem Kommandeur und dem nächsten rangältesten Offizier besteht. Den betheiligten Postanstatten werden in dieser Veziehung eintretendensalls die nöthigen Mittheilungen von den Truppentheilen u. s. w. rechtzeitig zugehen.

Bu Zissern 2 und 3 wird bemerkt, daß bei der Unteroffiziersschule die nach Maßgabe der genannten Kassenordnung zu verwaltenden Kassengeschäfte von einer Kassensommission, bestehend aus dem Kommandeur, dem nächstältesten Offizier und dem Zahlmeister besorgt werden. Die Stellvertretung erfolgt bezüglich der Offiziere der Kommission wie bei den Truppen; Stellvertreter des Zahlmeisters ist der etatsmäßige Zahlmeisteradspirant.

Biffer 5 gilt auch für die Luftschifferabtheilung. München, den 21. Mai 1897.

### Birektion der königlich Bayerifden Doften und Celegraphen.

J. V.

Ringer.

Waldmann.

Nro 8981.

München 9. Juni 1897.

Betreff: Einzelprüfungeichießen 1897.

Unter Hinweis auf die Nummern 168—173 der Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger wird bekanntgegeben, daß die vorsjährigen Aufgaben für das Einzelprüfungsschießen und die hiezu gesgebenen Ausführungsbestimmungen — Berordnungsblatt 1896 Seite 137 bis 143 — auch für das diesjährige Einzelprüfungsschießen gelten.

Außer den in Ziffer 2 der Bemerkungen zur Stärkenachweisung Aufgeführten nehmen auch Hilfshoboiften am Prilfungsichießen nicht teil; in Spalte 2 der Stärkenachweisung sind daher Hilfshoboiften nicht zu führen.

Bei der Unterossigiersschule schießen die kommandierten Gemeinen nicht mit.

# griegs Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Mrv 9209.

München 9. Juni 1897.

Betreff: Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1896 gezogenen höchsten Losnummern und der Abschluknummern.

In der "tabellarischen Übersicht der bei der Losung im Jahre 1896 gezogenen höchsten Losummern u. s. w." sind solgende Andersungen vorzunehmen:

1. Die höchste Los- bezw. die Abschluftmummer beträgt bei den nachstehenden Aushebungsbezirken:

| ?            | વિદ | hel | Höchste Los=<br>Nun |  |  |   |  |     |     |
|--------------|-----|-----|---------------------|--|--|---|--|-----|-----|
| Achern       |     |     |                     |  |  | • |  |     | 112 |
| Bernburg .   |     |     |                     |  |  |   |  | _   | 951 |
| Doberan .    |     |     |                     |  |  |   |  | 422 | _   |
| Hersfeld .   |     |     |                     |  |  |   |  |     | 290 |
| Pfullendorf  |     |     |                     |  |  |   |  | _   | 77  |
| Rotenburg a. |     |     |                     |  |  |   |  |     | 242 |

2. Die Los- und die Abschlußnummern des Jahrganges 1875 sind bei dem Aushebungsbezirk Labiau auf 338, bei dem Aushebungsbezirk Niederung auf 438 hinaufgerückt.

## griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Nro 8834.

München 9. Juni 1897.

Betreff: Anderungen in den Preisvers zeichniffen der Artillerie-Berkftätten.

Drudvorschrift Nro 335.

Seite 26 bei lid. Rro 115, hinter "A. IV. 6" füge hinzu: 19.

Drudvorschrift Nro 370.

Seite 41 bei lfd. Nro 193 und 196,

" 44 " " 230,

" 70 " " 433,

" 71 " " 444 und 446

hinter "schwere 12 cm Kanone" bezw. "21 cm Wörser" hin= zuzufügen: St.

" 46 " " " 260 setze hinter "langen 15 cm" ein: "=". Dedblätter werden nicht ausgegeben.

Kriegs-Minifterium — Ibteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. v. Henigft, Oberft.

## Notizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Ariegsminifteriums:

Dedblatt Nro 41 zur Ausruftungs = Nachweifung für die Stäbe und Truppen= teile der Zugartillerie und für die Stäbe der Belagerungsartillerie; Dedblatt Nro 62 c zu den Bestimmungen für die Feldartillerie-Schießschule; Erläuternde Bemerkungen zur Krankenträger-Ordnung.

Der R. Generalstab hat zur Bornahme der Revision des Bestandes der Armeebibliothet die Schließung der Bibliothet vom 15. Juli bis 31. August c. und die Einstejerung der ausgeliehenen Berke bis 12. Juli c. angeordnet.

## Soniglich Bayerifches Briegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 16.

23. 3nni 1897.

Inhalt: 1) Proviantamtsordnung; 2) Signale; 3) Bestimmungen über die Borbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stadshornisten und Stadstrompeter; 4) Erweiterung des § 56 der TisziplinarsStrasordnung für das Deer; 5) Geset wegen anderweiter Bemessung der Bitwens und Baisensgelder. Bom 17. Mai 1897; 6) Geset wegen anderweiter Bemessung der Bitwens und Baisensgelder. Bom 17. Mai 1897; 7) Preisaussichreiben für Jugdalen; 8) Preis der Patronen 88; 9) Anderung im Preis-Berzeichnis über Fabrisate des Dauptlaboratoriums zu Ingolstadt; 10) Festsepung der Berpstegungszuschüßise für das 2. Biertesjahr 1897; 11) Normpreis für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Nationen sür nicht vorhandene etatsmäßige Csizierspferde sür das 2. Halbjahr 1897; 12) Kommandos 20. zur Equitations-Anstalt; 13) Notizen.

Nro 9432.

München 18. Juni 1897.

Betreff: Broviantamteordnung.

## Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bayern Bermeser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 11. Juni 1897 geruht:

- a) unter Aussehung der entgegenstehenden Vorschriften die Proviantsamtwordnung mit der Bestimmung Allergnädigst zu genehmigen, daß dieselbe ihrem materiellen Inhalte nach mit dem Tage des Erscheinens, in Bezug auf die Rechnungsstellung der Proviantsämter dagegen vom 1. April 1898 ab in Wirksamkeit trete;
- b) das Ariegsministerium zu ermächtigen, die ersorderlichen Erläuterungen zu erteilen und Abänderungen der neuen Dienstordnung zu treffen, soserne sie nicht von grundsätlicher Bedeutung sind.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß für die Rechnungsstellung der Proviantämter für das Etatsjahr 1897,98 noch die einschlägigen Bestimmungen des Entwurses der Proviantamtsordnung vom Jahre 1893 maßgebend bleiben.

Beitere Bollzugsbestimmungen folgen.

## griegs.Miniferium. Frb. v. Afch.

Mro 9612.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Signale.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 15. ds Mts zu bestimmen geruht, daß in Zukunft die Signale bei den betreffenden Waffengattungen nach einer neuen Notierung zu blasen sind.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beistigen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Ausgabe der neuen Notierung der Signale an die Dienstesstellen und Truppenteile in einer der Verteilung der betreffenden Exerzier-Reglements entsprechenden Anzahl von Exemplaren durch die Zentral-Abteilung des Kriegs-ministeriums demnächst erfolgen wird.

## griegs Minifterinm. Web. v. Alfc.

Nro 9831.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Bestimmungen über die Bors bildung und Ergänzung der Stabss hobvisten, Stabshornisten und Stabstrompeter.

## Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold,** des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 19. de Mts die nachstehenden Bestimmungen über die Vorbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter zu genehmigen geruht. Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird unter Aushebung der bisher einschlägigen Bestimmungen — Berordnungsblatt 1888 Seite 363 u. ff. — zur Kenntnis der Armee gebracht.

## griegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

## Bestimmungen

über die Borbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter.

### I. Sommandierung von Militarmufikern jur S. Akademie der Conkunft.

#### § 1.

#### 3med bes Rommanbos.

Das Kommando soll besonders begabte Militärmusiter durch eine höhere fünstlerische Ausbildung und durch praktische Unterweisung für die Stellung eines Stabshoboisten, Stabshornisten, Stabstrompeters vorbereiten.

#### § 2.

#### Dauer bes Rommanbos.

Das Kommando dauert in der Regel 2 Jahre. Borzeitige Ablösung erfolgt nur bei Übertragung einer Stabshoboisten: 2c. Stelle, bei längerer Krankheit, ungenügender Führung oder Leistung.

#### § 3.

#### Anforderungen an die Kommandierten.

1. Hervorragende musikalische Begabung.

ı

- 2. Tadellose Führung und solche Festigkeit des Charakters, daß bei der verhältnismäßig langen Dauer des Kommandos und dem dadurch bedingten Fernsein von der Truppe weder in moralischer Beziehung noch in dem militärischen Wesen des Betreffenden eine Schädigung zu erwarten ist.
- 3. Solche allgemeine Bildung, wie sie zur erfolgreichen Bekleidung der Stelle eines Stabshoboisten 2c. erforderlich erscheint.
- 4. Dienstzeit von mindestens 3 Jahren, Lebensalter von nicht unter 23 und nicht über 28 Jahren. Der Anwärter muß unverheiratet sein.
- 5. Körperliche und geiftige Geeignetheit zum militarischen Borgefetten.
- 6. Der Anwärter muß sich verpflichten, nach seiner Rücksehr von der Akademie für jedes Jahr des Aufenthalts auf der Anskalt 2 Jahre aktiv in der baherischen Armee zu dienen.

Die General-Kommandos können in besonderen Fällen von dieser Berpflichtung entbinden.

1. Befinden sich bei den Truppenteilen Militärmusiter, welche den in § 3 bezeichneten Anforderungen entsprechen bezw. in Bezug auf die Dienstzeit bis zur Einberufung entsprechen werden, so können sie auf dem Dienstwege dem Kriegsministerium zum Eintrag in eine Anwärterliste namhaft gemacht werden.

Diefen Unmeldungen find beizufügen:

a) ein Auszug aus der Truppenstammrolle,

b) Abschrift der Verpflichtung unter § 3,6,

c) ein Zeugnis des Stabshoboiften 2c. über die militarmusi= falische Befähigung des Unwärters,

- d) ein unter Aufsicht angesertigter Lebenslauf, in welchem die besuchten Schulen, sowie der etwa vor oder während der Dienstzeit genossene musikalische Privatunterricht genau ersichtlich zu machen sind. Ebenso bleibt anzugeben, auf welchem Instrument der Betreffende sich besonders auszubilden gedenkt. Ist das Hauptinstrument die Violine, so muß das Studium eines Blasinstruments nebenher betrieben werden.
- 2. Jede Beränderung, welche die Einberufung eines vorgemerkten Militärmufikers zur Akademie ausschließt, sowie der Übertritt eines solchen zu einem anderen Truppenteil ist dem Kriegsministerium behufs Berichtigung der Anwärterliste zu melden.

## § 5. Ginberufung jur Brufung und Auswahl.

- 1. Wird eine der normierten Stellen\*) für Militärmusiker auf der Akademie frei, so werden seitens des Kriegsministeriums durch Bermittlung der General-Kommandos 2c. von den aufgezeichneten Anwärtern 3 Militärmusiker zu einer Prüfung an der Akademie einberusen. Dieselben sind zu versehen mit ihrem Haupt- und Rebeninstrument, sowie mit denjenigen Musikstücken nehst Klavier- begleitung für beide Instrumente, welche die Betreffenden in der Ausnahmeprüfung zu spielen gedenken.
- 2. Die von auswärtigen Garnisonen zur Prüfung Einberufenen erhalten Fuhrkosten und Tagegelder und haben hienach für Quartier und Verpstegung selbst zu sorgen. Das Soldbuch, sowie eine Verpstegungsbescheinigung sind mitzubringen.

<sup>\*)</sup> Bur Beit 3.

3. Der auf Grund der Prüfung ausgewählte Musiker tritt sosort das Kommando bei der Akademie an. Derselbe meldet sich unverzüglich bei dem in § 6 bezeichneten Truppenteil. Die nicht aufzgenommenen Musiker kehren nach Mitteilung des Ergebnisses seitens der K. Direktion der Akademie in ihre Garnison zurück. In beiden Fällen gibt das Kriegsministerium den betreffenden General-Kommandos zc. Nachricht.

## § 6. Zuteilung.

Die aus anderen Garnisonen Kommandierten werden einem von dem General-Kommando I. Armee-Corps zu bestimmenden Truppenteil\*) der Garnison München zugeteilt und unterstehen demselben in Bezug auf Disziplin, sowie in allen, nicht lediglich die musikalische Ausbildung anlangenden Angelegenheiten, wie Urlaub 20.\*\*) Die Regimenter 20. haben daher sämtliche Zuschriften 20. an den betreffenden Truppenteil zu richten.

#### § 7.

überweisung, Betleidung, Berrechnung der Reisegebührniffe, Berpflegung, allgemeine Untoften und Waffeninftandsehungsgelder, Geldseudungen.

## A. Überweisung. 🔩

Für die in die Afademie Aufgenommenen find dem in § 6 genannten Truppenteil alsbald zu übersenden:

- a) ein Auszug aus der Truppenftammrolle (mit Strafbuchauszug),
- b) ein Berzeichnis der Bekleidungs- und Ausruftungsstücke, welche dem Kommandierten mitgegeben werden,

<sup>\*)</sup> Bur Beit das Infanterie-Leib-Regiment. Läßt das General-Kommando I. Armee-Corps in diefer Beziehung eine Anderung eintreten, so wird dieselbe im Berordnungsblatt weiter mitgeteilt werden.

<sup>\*\*) 1.</sup> Den Kommanbierten darf eine ständige Urlaubstarte bis jum Beden ausgehändigt und ihnen außerdem erlaubt werden, außer Dienst Zivil-kleider zu tragen.

<sup>2.</sup> Bährend der schulplanmäßigen Ferien der Atademie können Beurlaubungen ohne weiteres durch den obengenannten Truppenteil (bei Musikern der Münchener Truppen durch das betreffende Regiment 2c.) erfolgen. Außerhalb dieser Zeit ist zu einer Beurlaubung vorher seitens der Musiker die Genehmigung der Akademie einzuholen.

- c) eine Nachweisung, aus welcher sich die Gebührnisse des Kommandierten an Klein-Bekleidungsstücken, an Bekleidungszuschuß für Unterofsiziere und Sohlenausnähegeld für die Dauer des Kommandos ergeben,
- d) ein Lazaretschein (Beilage 13 der Friedens-Sanitäts-Ordnung).

#### B. Befleidung 2c.

Den Kommandierten sind 2 Tuchanzüge aus den besseren Garnituren, 1 Litemka, 2 Schirmmützen, 1 Helm 20., 1 Mantel, Seitenzgewehr mit Säbeltroddel, Leibriemen mit Säbeltasche und Schloß, sowie Klein-Bekleidungsstücke mitzugeben bezw. nachzusenden. Die Mitsendung von Drillich-Bekleidung ist erwünscht.

Ein im Laufe des Kommandos sich herausstellender weiterer Bedarf an Bekleidungs: 2c. Stücken ist dem in § 6 genannten Truppen: teil auf Erfordern zu übersenden.

## C. Berrechnung der Reifegebührniffe.

Die Reisegebührnisse von der Garnison nach München (siehe § 5, Ziffer 2) werden für die in die Aademie Aufgenommenen von dem in § 6 genannten Truppenteil gezahlt und liquidiert, für die übrigen (hin- und Rückreise) von ihrem eigenen Truppenteil.

#### D. Berpflegung.

- 1. Die Kommandierten erhalten auf Grund des § 91,5a der Friedens= Besoldungsvorschrift von dem in § 6 genannten Truppenteil:
  - a) die Löhnung soferne der Kommando-Antritt innerhalb eines Monatsdrittels erfolgt, von dem nächsten Drittel ab bis zum Schlusse desjenigen Drittels, in dem das Kommando aushört,
  - b) den Verpslegungszuschuß für München, sowie Brot in Natur, bezw. nach Maßgabe der Bestimmungen an Stelle desselben das Garnisonsbrotgeld und die Akademie-Zulage vom Tage nach dem Kommando-Antritt bis zum Abgangstage.
- 2. Dem in § 6 bezeichneten Truppenteile ist von jedem Aufrücken der Kommandierten in eine höhere Löhnung unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, durch das Regiment 20. des Kommandierten Kenntnis zu geben.

## E. Allgemeine Untoften und Waffeninftand= fetungsgelder.

Die allgemeinen Unkosten und Waffeninstandsetzungsgelder werden regelmäßig und zwar vierteljährlich an den in § 6 genannten Truppensteil bar abgeführt.

#### F. Geldfendungen ac.

Alle Geldsendungen find an den in § 6 bezeichneten Truppenteil zu richten und zwar:

- 1. besondere Zulagen bis zum 25. jedes Monats,
- 2. Klein-Betleidungsgelder und Betleidungs-Zuschüffe für Untersoffiziere bis zum 25. jedes letten Quartalmonats,
- 3. die Sohlenaufnähegelder (gleichzeitig mit den zuständigen Sohlen).

#### § 8.

#### Bulagen.

Die kommandierten Militärmusiker erhalten an Zulage 15 *M* monatlich. Die Zahlung, sowie die Berrechnung dieser Zulage unter Titel 8 der Berpflegsliquidation erfolgt von dem in § 6 genannten Truppenteil.

Den Truppenteilen bleibt anheimgestellt, den zur Afademie kommandierten Militärmusikern außer der vorgenannten Zulage noch eine weitere zu gewähren.

#### § 9.

#### Militardienftliche Ausbildung ber Rommanbierten.

Ein vom Kriegsministerium im Einvernehmen mit der Direktion der Akademie zu bestimmender militärischer Instruktor hat die kommandierten Militärmusiker in ihren besonderen militärischen Obliegensheiten, insbesondere auch in denjenigen eines Militär-Rapellmeisters in der Front zu unterweisen.

Um die kommandierten Militärmusiker im Spielen in einer Militärkapelle, namentlich aber im Dirigieren und Kommandieren einer solchen, zu üben, wird dem erwähnten militärischen Instruktor während der besseren Jahreszeit monatlich zweimal das Musikcorps eines Truppenteils der Garnison Milinchen zur Berfügung gestellt.

#### § 10.

#### Abgangsprüfung.

Sämtliche Kommandierten haben sich kurz vor Beendigung ihrer Ausbildung einer Prüfung zu unterziehen, welche im allgemeinen folgende Ansorderungen umfaßt:

- 1. Kenntnis der Affordlehre, der Modulation 2c., der vokalen und instrumentalen Schlüssel, Lesen von vier-, sechs-, acht- und mehr- stimmigen Partituren,
- 2. allgemeine Kenntnis der Militärmufit- und Streichinstrumente
- 3. Beherrschung wenigstens eines Blasinftruments,

- 4. ein Grad der Fertigkeit im Alavierspiel bis wenigstens zu jener Stufe, welche durch die erste Etude von J. B. Cramer gekennszeichnet wird,
- 5. Renntnis der Elemente des Dirigierens,
- 6. Nachweis der erforderlichen Dienstfenntnis in der Führung eines Militär-Musikcorps.

#### § 11. Abgangszeugnis.

Auf Grund der Abgangsprüfung werden von der Afademie Absgangszeugnisse erteilt, in welchen die Leistungen in den verschiedenen Fächern eine Beurteilung erfahren und außerdem ausgesprochen wird, ob der Betreffende in musikalischer Beziehung zum Stabshoboisten (Stabshornisten, Stabstrompeter) geeignet ist oder nicht.

Seitens des militärischen Instruktors der kommandierten Musiker (§ 9) ist ein gesondertes Zeugnis über die Dienstkenntnis des Bestreffenden in der Führung eines Militär-Musikcorps hinzuzusügen.

Der Nachweis entsprechender dienstlicher Ausbildung ist vor dem erwähnten Justruktor dadurch zu führen, daß der zu Prüfende ein Musikcorps unter Zugrundlegung der Thätigkeit der Musikcorps in der Front kommandiert bezw. exerziert.

Der Besitz des sachlichen und des dienstlichen Befähigungszeugnisses ist in dem Nationale des betreffenden Musikers zu vermerken.

## II. Befehnng von Stabshoboiften- etc. Stellen.

§ 12.

1. Die Ernennung zum Stabshoboisten zc. hat das Bestehen der ordentlichen oder einer angerordentlichen Priifung an der Akademie der Tonkunst zur Boraussehung.

Jede Ernennung von Stabshoboisten 2c. ist dem Kriegs= ministerium sogleich und unmittelbar anzuzeigen.

Für die Ernennung zum Stabshoboisten zc. kommen in Betracht:

- a) in erster Linie die auf der Atademie der Tonkunft mit Erfolg ausgebildeten,
- b) in zweiter Linie die zu genannter Anstalt fommandierten Militärmusiker, soferne sie von der Akademie für fähig ersachtet werden, eine Stabshoboisten: 2c. Stelle zu bekleiden.
- 2. Im Ariegsministerium wird eine Liste der auf der Afademie mit Erfolg ausgebildeten Anwärter für Stabshoboisten= 2c. Stellen geführt. Die Aufnahme in diese Liste wird jeweils auf dem

Dienstwege bekanntgegeben. Über etwaige bei den betreffenden Anwärtern durch Abgang, Übertritt zu einem anderen Truppensteil, Berheiratung zc. oder hinsichtlich der Geeignetheit zum militärischen Borgesetzten eintretende Beränderungen ist dem Kriegssministerium unmittelbare Anzeige zu erstatten.

3. Die Erledigung bezw. bevorstehende Erledigung einer Stabshoboisten- 2c. Stelle ist dem Kriegsministerium vom Truppenteil unmittelbar anzuzeigen.

Diese Anzeige ist nicht erforderlich:

- a) bei Bersetung eines bereits ernannten Stabshoboisten 2c. der Röniglichen Armee auf die erledigte Stelle,
- b) bei Übertragung der Stelle an einen auf der Afademie der Tonkunft mit Erfolg ausgebildeten Militärmusiker, welcher sich im Stande des betreffenden Truppenteils befindet oder sonst dem Commandeur desselben bekannt ift.
- 4. Auf die Anzeige der Erledigung einer Stelle (Ziffer 3) wird dem Truppenteil vom Kriegsministerium Abschrift der unter 2 erwähnten Liste gegebenen Falles ein Berzeichnis der unter 1 b bezeichneten Musiker zugehen.
- 5. Nur dann, wenn keine der unter 1 a und b bezeichneten Militärs musiker derselben Truppengattung (Fußtruppen, berittene Truppen) vorhanden sind, können sür die Ernennung zu Stabshoboisten 2c. solche Militärmusiker in Frage kommen, welche zur Ablegung einer außerordentlichen Prüfung an der Akademie der Tonkunst bereit sind.

In diesem Falle wird die Erledigung der Stelle im Bersordnungsblatt bekanntgegeben. Die hierauf als Bewerber um die erledigte Stelle auftretenden Militärmusiker sind von ihren Truppenteilen unmittelbar beim Kriegsministerium zu einer an der Akademie der Tonkunst stattsindenden außerordentlichen Brüfung anzumelden.

Dieser Anmeldung, in welcher sich auch über die Geeignets beit des Betreffenden zum militärischen Vorgesetzten auszusprechen ist, sind beizusügen:

- a) ein Stammrollen-Auszug mit Strafbuch-Auszug,
- b) ein von dem Betreffenden unter Aufficht angefertigter Lebendslauf, in dem anzugeben ist, welche musikalischen Kenntnisse (praktische, sowie theoretische) derselbe besitzt, auf welchem Hauptinstrument er sich prüfen lassen will, welche Schulen er besucht und wo seine praktische und theoretische Ausbildung in der Musik stattgefunden hat,

- c) ein Solosatz nebst Klavierbegleitung für die Instrumente, auf welchen der Betreffende sich prüfen lassen will,
- d) etwaige theoretische Studien- und Justrumentationsarbeiten.
- 6. Bon den Angemeldeten werden bis zu fünf vom Kriegsministerium im Benehmen mit der Akademie der Tonkunst ausgewählt und zur Prüfung beeordert. Reisegebührnisse wie in § 5,2.
- 7. Die Prüfungs-Anforderungen sind im allgemeinen dieselben wie in § 10. Das Ergebnis der Prüfung wird auf dem Dienstwege bekanntgegeben.

Nro 8634.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Erweiterung bes § 56 ber Disziplinar=Strafordnung für bas ber.

Bufolge Allerhöchster Berfügung Seiner Königlichen Hoheit bes Prinzregenten ist in § 56 der Disziplinar=Strafordnung vom 12. Dezember 1872 nach dem Worte "Heeres" einzuschalten:

oder der Deutschen Marine

Deckblätter gelangen nicht zur Ausgabe.

# griegs Minifterinm. Feb. v. Alfc.

#### Abbrud.

(Nr. 2390.) Gesetz wegen anderweiter Bemessung der Bittwen- und Baisengelder. Bom 17. Mai 1897.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

#### Artifel I.

An Stelle des §. 8 des Gesethes, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der Civilverwaltung, vom 20. April 1881 (Reichs-Gesethl. S. 85) treten folgende Vorschriften:

§. 8.

Das Wittwengeld besteht in vierzig vom Hundert dersenigen Bensson, zu welcher der Berstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im § 10 versordneten Beschränkung, mindestens zweihundertundsechszehn Mark betragen und

für Wittwen der obersten Reichsbeamten einschließlich der unter I des Tarifs zum Gesetze vom 30. Juni 1873 (Reichs-Gesetzl. S. 166) bezeichneten den Betrag von dreitausend Mark,

für Wittwen der unter II des Tarifs bezeichneten Reichsbeamten den Betrag von zweitaufendfünfhundert Mark, im Uebrigen den Betrag von zweitausend Mark nicht übersteigen.

Ueber die Zugehörigkeit zu den Rlassen entscheiden die Bestimmungen im §. 2 des Gesetzes vom 30. Juni 1873.

#### Artifel II.

An Stelle des §. 9 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, vom 17. Juni 1887 (Reichs-Gesetzl. S. 237) treten folgende Vorschriften:

#### §. 9.

Das Wittwengeld besteht in vierzig vom Hundert derjenigen Pension, zu welcher der Berstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im §. 11 versordneten Beschränkung, mindestens zweihundertundsechszehn Mark betragen und

für Wittwen von Offizieren, Aerzten im Offiziersrang und Beamten der höchsten Chargen einschließlich der unter I des Tarifs zum Gesetze vom 30. Juni 1873 (Reichs-Gesetzl. S. 166) bezeichneten den Betrag von dreiztausend Mark,

für Wittwen der unter II des Tarifs bezeichneten Offiziere, Nerzte im Offiziersrang und Beamten den Betrag von zweitausendfünschundert Mark,

im Uebrigen den Betrag von zweitausend Mark nicht überfteigen.

Ueber die Zugehörigkeit zu den Beamtenklassen entscheiden die Bestimmungen im §. 2 des Gesetzes vom 30. Juni 1873.

#### Artifel III.

An Stelle der §§. 2 und 3 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts, vom 13. Juni 1895 (Reichs-Gesetzl. S. 261) treten folgende Borsschriften:

§. 2.

Das Wittwengeld beträgt zweihundertundsechszehn Mark jährlich, gleichviel welcher Charge der Chemann zur Zeit seines Todes angehört beziehungsweise ob und welche Pension er bezogen hat:

Das Waisengeld für Kinder, deren Mutter lebt und zan Zeit des Todes des Chemanns zum Bezuge von Wittwengeld berechtigt war, beträgt vierundvierzig Mark jährlich für jedes Kind; für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Chemanns zum Bezuge von Wittwengeld nicht berechtigt war, zweiundsiebenzig Mark jährlich für jedes Kind.

Baisengeld wird für Kinder, welche in Militärerziehungsaustalten aufgenommen worden sind, nur zu demjenigen Betrage gezahlt, bis zu welchem für das betreffende Kind Pensionsgeld oder Erziehungsbeitrag an die Anstalt zu entrichten ist.

#### §. 3.

Das Wittwen- und Waisengeld erhöht sich für die Hinterbliebenen derzenigen Mannschaften vom Feldwebel abwärts, welchen eine mehr als fünfzehnjährige Dienstzeit zur Seite steht, für jedes Jahr dieser weiteren Dienstzeit bis zum vollendeten vierzigsten Dienstjahr um sechs vom Hundert der im §. 2 bestimmten Sätze.

#### Urtifel IV.

Dem §. 12 des Gesetzes vom 20. April 1881 (Reichs-Gesetzbl. S. 85), dem §. 13 des Gesetzes vom 17. Juni 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 237) und dem §. 4 des Gesetzes vom 13. Juni 1895 (Reichs-Gesetzbl. S. 261) tritt solgende Vorschrift hinzu:

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gefürzten Betrag ein Zwanzigstel des berechneten Wittwengeldes so lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist.

#### Artifel V.

Die Bestimmungen in den Artiseln II bis IV kommen in Bahern nach Maßgabe des Bündnisvertrags vom 23. November 1870 (Bundes-Gesethl. 1871 S. 9) zur Anwendung.

#### Artifel VI.

Dieses Geset tritt mit dem 1. April 1897 in Rraft.

Urfundlich unter unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beis gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Wiesbaden, den 17. Mai 1897.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst zu Sohenlohe.

Rro 2960 JA.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Geset wegen anderweiter Bemessung der Bitwen- und Baisengelder. Bom 17. Mai 1897.

Vorstehendes Gesetz wird hiedurch zur Kenntnis der Armee gebracht mit dem Hinzusügen, daß die höheren Sätze nur von den hinterbliebenen Witwen und Waisen der seit dem 1. April 1897 verstorbenen Angehörigen des Reichsheeres beansprucht werden können.

## griegn Miniferinm. Frb. v. Afch.

Nro 9271.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Breisausschreiben für Bughaten.

Nachfolgend wird ein Erlaß des Königlich Preußischen Kriegsministeriums im Abdruck bekanntgegeben.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Abbrud. Ariegeminifterium. Berlin den 25. Mai 1897.

## Breisausschreiben zur Erlangung eines für die Bespannung bon Armer-Fahrzeugen geeigneten Bughatens als Erfat für ben zur Beit eingeführten Zau: und Steuerfettenhafen mit Sperrriemen.

- 1. Es ift wünschenswerth, ein Muster eines neuen Zughakens zu erhalten, welches folgenden Anforderungen genügt:
  - 1. Unbedingte Sicherheit gegen felbstthätiges Lofen.
  - 2. Leichte und rasche Handhabung, auch unter schwierigen Berhältnissen. Namentlich ist es erwünscht strassgespannte Taue leicht lösen zu können, ohne das Tau vorher erheblich lockern zu müssen.

- 3. Widerstandsfähigkeit im feldmäßigen Gebrauch, besonders gegen Berbiegungen, Abnutung und Witterungseinfluffe.
- 4. Die Unwendung von Gelenken und Federn ift nicht ausge= schlossen, jedoch nach Möglichkeit zu vermeiden.
- 5. Es wird besonderer Werth darauf gelegt, daß der vorgeschlagene Bughaten bei etwaiger Einführung möglichst wenig Nenderungen an den Tauen, Ortscheiten und Bracken bisheriger Art im Gefolge hat.
- II. Die Preisbewerbung ist offen für deutsche Staatsangehörige einschließlich der Angehörigen des deutschen Beeres.

Die Einsendung schließt für die Militar-Bermaltung die Ermächtigung in sich, die Mufter zu Bersuchszwecken, sowie später zur Ausstattung des Seeres mit den prämiirten Bughaten vervielfältigen zu lassen, ohne daß daraus dem Einsender ein Anspruch auf Bergütung ober Entschädigung erwächft.

III. An Breisen werden ausgeworfen

| a) | ein | erfter P | reis | von |  |  | . 1 | 1 500 .n | ۸, |
|----|-----|----------|------|-----|--|--|-----|----------|----|
| b) | ,,  | zweiter  | ,,   | ,,  |  |  |     | 800 "    | ,  |
| c) | "   | dritter  | ,,   | ,,  |  |  |     | 400 "    | ,  |
| d) |     | pierter  |      |     |  |  |     | 200      |    |

Die Breise werden den besten Muftern zuerkannt werden, sofern dieje den gestellten Anforderungen annähernd entsprechen. Die eingereichten Muster werden nicht wieder zurückgesandt, sondern geben in das Eigenthum der Militär-Verwaltung über.

IV. Die einzusendenden Mufter müffen bis zum 30. Oftober 1897 bei der Artillerie Briifungs Rommission, Berlin W, Kaiser = Allee Mr. 125/126, koftenfrei eingehen.

Jedem Mufter ift ein verfiegelter Briefumschlag beizufügen, welcher im Innern Namen und Wohnort des Ginfenders enthält.

Das Siegel darf weder Namen noch Wappen erkennen laffen. Auf dem Umschlag und dem Mufter muß ein und dieselbe mehr= ziffrige Bahl deutlich angegeben fein.

Der Umichlag wird erst nach Zuerkennung der Preise geöffnet.

V. Die Zuerkennung der Preise erfolgt auf Vorschlag der Artillerie= Priifungs : Rommission durch das Ariegsministerium spätestens im Oftober 1898.

Die Benachrichtigung sämmtlicher Bewerber erfolgt seiner Zeit durch die Artillerie-Brüfungs-Rommission.

Mro 55.5. 97. A. 4. v. Goftler.



Nro 9183.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Preis ber Batronen 88.

Bom Etatsjahr 1897/98 ab stellt sich der Preis für die aus den Artilleriedepots zu verkaufenden

scharfen Patronen 88 auf 92,30 M, Play-Patronen 88 " 34,10 M. } für 1000 Stiid.

# griegs. Minifterinm. Feb. v. Afch.

Nro 9183 a.

München 22. Juni 1897.

Betreff: Anderung im Preis-Berzeichnis über Fabrifate des Hauptlaboratoriums zu Ingolftadt.

In der Druckvorschrift Nro 383 sind folgende Anderungen vor-

Seite 7, lfd. Nro 14 sețe statt: "36 & 50 &"

34 & 10 5 und

Ifd. Nro 16 statt:

94 . 20 3"

92 M 30 J.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

## griegs Miniferinm. Brb. v. Alfch.

Nro 8397.

München 17. Juni 1897.

Betreff: Festsetzung der Berpflegungs= zuschüsse für das 2. Bierteljahr 1897.

In der Ausschreibung vom 24. März I. Is Nro 4509 — Bersordnungsblatt Seite 79 — ist zufolge neuerlicher Festsetzung des Generals Kommandos II. Armee-Corps bei "Ansbach" zu setzen:

"16 &" ftatt 14.

Kriegs-Miniferium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberft.

| 10-   |                                 |                                               |                                                      |                              |                    |                    |                  |                 |                         |                  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Nro   | 9425                            | •                                             |                                                      |                              |                    | M                  | üncher           | ı 22.           | Juni                    | 1897.            |
| 23 et | jowie<br>nicht<br>pferde        | Bergutung<br>vorhander<br>für das             | für Brot<br>18preiß der<br>1e etat8mä<br>2. Halbjahr | Rations<br>Bige Off<br>1897. | en fur<br>fiziers= |                    |                  |                 |                         |                  |
| mile  | a) a<br>118,<br>gungë<br>bie te | ls Norn<br>119. 124<br>Regleme<br>ägliche lei | chte Brotp                                           | ür Br<br>29 und<br>vortion   | ot u<br>131<br>    | nd F<br>des F<br>  | oura<br>Friede   | ge (<br>ns=N    | vergl.<br>latural<br>12 | \$\$ 8,<br>=Ber= |
|       | "                               | " jah                                         | were                                                 | ,,                           |                    |                    |                  |                 | 16                      | .1 .1:           |
|       | die n                           | nonatliche                                    | leichte Fr                                           | urager                       | ation              |                    |                  |                 | 30 .4                   | 86 .             |
| 14.0  | ж                               |                                               | mittlere                                             | ,                            |                    |                    |                  |                 | 32 1                    | 66 .             |
|       |                                 |                                               | (d)were                                              |                              |                    |                    |                  |                 | 34 .K                   | 95 :             |
| **    |                                 |                                               | Fourager                                             |                              | iir die            | . Rua              | pferde           |                 |                         | -0 25,           |
|       |                                 | weren Sc                                      | hlages .<br>Fouragetei                               |                              |                    |                    |                  |                 | 56 m                    | 68 j;            |
|       |                                 |                                               |                                                      |                              |                    |                    |                  |                 | 7 4                     | 59 c             |
| THE   | 50                              | Son S                                         |                                                      | •                            |                    | •                  |                  | •               | 9 4 (                   | 90 g,            |
| **    | 50                              | , gen .<br>Strah                              |                                                      |                              | • •                | • •                | • •              | • •             | 2 0% 3                  | 70 a),<br>06 ·   |
|       |                                 | -                                             |                                                      |                              |                    |                    |                  |                 |                         | -,               |
| ha:   | ndene<br>tural                  | etatsın<br>Berpflegu                          | gütungsp<br>äßige Of<br>ngs=Regle<br>tion            | fiziers<br>ments):           | spfer<br>:         | de (v              | ergl. §          | 125 t           | es Frie                 | den&=            |
|       | aftsfoj                         | ten (Vero                                     | 1. Şalbja<br>rdnungsb<br>in Geltu                    | latt 189                     | 7 feste<br>97 S    | gefetzte<br>eite 5 | en Pro<br>) blei | zentfi<br>ben c | ițe an :<br>nuch für    | Wirt=<br>: das   |
|       |                                 | griegs:}                                      | Hiniflerium                                          | — Ji<br>Thäter               |                    |                    | omie:Al          | bteilur         | ıg.                     |                  |
| 98r   | o 9633                          | i,                                            |                                                      |                              |                    | W                  | düncher          | n 22.           | Juni                    | 1897.            |
| Be    | treff:<br>Unitalt               | Romman                                        | dos 2c. zur                                          | Equitatio                    | ons:               |                    | •                |                 |                         |                  |

Unter Bezugnahme auf § 3 Biffer 5 der Dienstordnung für die

Equitations : Unftalt werden in folgender Nadweisung die Rom : mandos ic. zu der genannten Anstalt für 1897 98 befanntgegeben.

firiegs Minifterium — Abteilung für Allgemeine Ermer-Angelegenheiten. v. Benigft, Dberft.

Nachweisung ber Rommandos zc. zur Equitations:Anstalt für 1897/98.

| -            | -  |                       |                                                                             | _                                      | _                                              |                                    |                                                  |                              |                  |                         |                                              |                                     |                              |                         |                         |
|--------------|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |    |                       | Es sind zu kommanbieren:  Es sind abzugeben:  aus dem Corpsbereich, von den |                                        |                                                |                                    |                                                  |                              |                  |                         | en:                                          |                                     |                              |                         |                         |
|              |    |                       |                                                                             | ľ                                      |                                                | glere                              |                                                  | aus t                        | em               | Cor                     | p&bere                                       | ich, v                              | on de                        | en                      |                         |
|              | l  |                       |                                                                             | l                                      |                                                | mon (1                             | -                                                | scav.                        | аш               | rrie= 1                 | c. Re                                        |                                     | itern:                       |                         |                         |
| Œ            |    | Truppente             | ile                                                                         | İ                                      | ي<br>ت                                         | für Stammoffiziere<br>abzuftellen) | Interoffiziere<br>Auflichtsperfonal)             | <u>∞</u> ≿                   | Befchlagichmiebe | . 98)                   | . 98)                                        | Unteroffiziere<br>Auffictsperfonal) | ∞ է                          |                         | Bemertungen             |
| Corps:Bezirl |    |                       |                                                                             | بوا                                    | Pferdewärter                                   | 5 P                                | Unteroffiziere<br>Auffichtsperf                  | Gemeine als<br>Pferdepfleger | giđ.             | Trompeter<br>(vom 1./IV | Lazaretgehil<br>(vom 1./IV                   | Unteroffiziere<br>Auffichtsper      | Gemeine als<br>Pferdepfleger | Stonomie:<br>Handwerter |                         |
| <u> </u>     | 1  |                       |                                                                             | Offigiere                              | ē                                              | erbewärter                         | in the                                           | T Set                        | υþ               | Trompeter<br>(vom 1./1) | aret                                         | Fre                                 | Toet                         | nonc<br>anda            |                         |
| ತ್ರಿ         |    |                       |                                                                             | ត្ត                                    | *                                              | Bferden<br>(am 1                   | # 8                                              | 2 2                          | इँ               | ES.                     | జ్ఞో కి                                      | in S                                | 38                           | చైడ్డ                   |                         |
| _            | ┢  |                       | •                                                                           | ۲                                      | <u>                                       </u> |                                    | <del>                                     </del> |                              | -                | <del> </del>            | <u>                                     </u> | <u> </u>                            | !                            |                         |                         |
| I.           |    | <b></b> .             |                                                                             | 6                                      | 12                                             | 2                                  |                                                  | 3                            | •                | 1                       | 1                                            |                                     | 14                           | 2                       |                         |
|              |    | und zwar:             |                                                                             | ı                                      |                                                |                                    | l                                                |                              |                  |                         |                                              | •                                   | !<br>                        |                         |                         |
|              |    | Schweres Reite        | r=Regt                                                                      | 1                                      | 2                                              | 2                                  |                                                  | 1                            |                  | 1                       | •                                            |                                     | 3                            | •                       | Darunter: 1 Mepger.     |
|              | 2. | • "                   | **                                                                          | $ ^1$                                  | 2                                              | •                                  |                                                  | 1                            |                  |                         | •                                            |                                     | 4                            | 1<br>16chneis           | Carunter: 1 Maurer.     |
|              | 2. | Chevauleger&=         | ,,                                                                          | 1                                      | 2                                              | ١.                                 |                                                  |                              | ١.               |                         |                                              |                                     | 4                            | ber)                    |                         |
|              | 4. | <b>3</b>              | ,,                                                                          | l                                      | 2                                              |                                    |                                                  |                              |                  |                         |                                              |                                     |                              | (Sattler,               |                         |
|              | 1. | "<br>Feld-Artillerie- | "                                                                           | $\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ | 2                                              |                                    |                                                  | 1                            | ١.               |                         | ٠                                            |                                     | 3                            |                         | Darunter: 1 & bloffet.  |
|              | 3. | Actos artimeries      | *                                                                           | l                                      | 2                                              |                                    |                                                  |                              |                  |                         | 1                                            | •                                   | i •                          |                         | •                       |
|              | ľ  | •                     | "                                                                           |                                        | 2                                              |                                    |                                                  | •                            |                  |                         | 1                                            |                                     |                              |                         |                         |
| II.          | l  |                       |                                                                             | 9                                      | 14                                             | 2                                  | :                                                | 3                            | 1                |                         | 1                                            |                                     | 25                           | 3                       |                         |
| •••          | ļ  | und zwar:             | • •                                                                         | ľ                                      |                                                |                                    | !                                                |                              | •                |                         |                                              |                                     | 20                           |                         |                         |
|              | 1. | Ulanen=               | Regt                                                                        | 1                                      | 1                                              |                                    |                                                  |                              | ١.               |                         | i<br>I.                                      |                                     | 3                            |                         | Darunter : 13immermann. |
|              | 2. |                       |                                                                             | 1                                      | 1                                              |                                    |                                                  | 1                            | 1                |                         | Ι.                                           |                                     | 5                            |                         | Darunter: 1 Schreiner.  |
|              | 1. | Chevauleger&=         | ,,                                                                          | 1                                      | 2                                              |                                    |                                                  | ١.                           |                  |                         | ١.                                           |                                     | 2                            | 1                       | Derunter: 1 Coreiber.   |
|              | ĺ  | _                     |                                                                             | 1                                      |                                                |                                    | t                                                | i                            |                  |                         |                                              |                                     |                              | (Schu-                  |                         |
|              | 3. | •                     | . "                                                                         | 1                                      | , 1                                            | 1                                  | ٠.                                               | •                            |                  |                         |                                              | •                                   | 3                            |                         |                         |
|              | 5. | •                     | ,,                                                                          | 1                                      | 2                                              | 1                                  | ٠                                                | 1                            | •                | ·                       |                                              |                                     | 6                            | 1<br>(Edu.              | Parunter: 1 Schreber.   |
|              | 6. |                       |                                                                             | lı                                     | <br>  <b>1</b>                                 |                                    |                                                  | 1                            |                  |                         |                                              |                                     | 6                            | ftet)<br>1              |                         |
|              | ľ  | ~                     | ~                                                                           | ľ                                      | -                                              |                                    | •                                                | , <del>-</del>               | .                |                         | i ·                                          | •                                   |                              | (Schnete<br>bet)        |                         |
|              | 2. | Feld-Artillerie-      | ,,                                                                          | 1                                      | 2                                              |                                    |                                                  | ٠.                           |                  |                         |                                              |                                     |                              | •                       |                         |
|              | 4. |                       | ,,                                                                          | 1                                      | 2                                              | ١.                                 |                                                  |                              | .                | .                       |                                              |                                     |                              |                         |                         |
|              | 5. | ••                    | **                                                                          | 1                                      | 2                                              | ١.                                 |                                                  |                              | ١.               | ١.                      |                                              |                                     | . •                          | •                       |                         |
|              | ı  |                       |                                                                             | ı                                      | ı                                              |                                    |                                                  |                              |                  |                         | 1                                            |                                     |                              |                         | I                       |

## Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Ariegeministeriume:

Dechblätter Nro 1—11 zur Verbingungsvorschrift, enthaltend die Bestimmungen über Verbingung von Lieferungen und Leistungen für die Besteidungswirtsschaft ber Truppen;

Dedblätter Aro 13-25 gur Dienstordnung ber Kriegsatademie;

Dedblätter Rro 9-11 gur Lehrordnung ber Rriegsafabemie.

Dechblätter Nrv 101-103 zur Wehrordnung vom 19. Januar 1889.

## Soniglich Bayerifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 17.

6. 3nli 1897.

Inhalt: 1) Kriegsdienstzeit; 2) Beschirrung der Feld-Artillerie und des Trains; 3) Ausrüstungs-Nachweisungen; 4) Serviszuschäusse für Selbstmieter der Unterossiszenschargen; 5) Refrutierung der Armee für 1897/98; 6) Festsehung der Berpstegungszuschässeise für das 3. Bierteljahr 1897; 7) Garnisons-Berpstegungszuschässe in der K. Preußischen Armee; 8) Bergütungspreise für Brot und Fourage in der K. Preußischen Armee für das 2. Halbjahr 1897; 9) Notiz.

#### Abdrud.

#### Rriegebienftzeit.

Ich bestimme, daß die folgenden, von Theilen der Schuttruppen sür Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika in den Jahren 1895 und 1896 gelieserten Gesechte und Kriegszüge im Sinne des § 23 des Gesetzes, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom 27. Juni 1871 als ein Feldzug gelten sollen, sür welchen den daran betheiligt gewesenen Deutschen ein Kriegsjahr in Anrechnung zu bringen ist:

- I. Schuttruppe für Gildmestafrifa:
- 1. Feldzug gegen die Khauashottentotten vom 20. Dezember 1894 bis 10. Februar 1895,
- 2. Feldzug gegen die vereinigten Hereros und Khauashottentotten vom 27. März bis 13. Juni 1896.

II. Schuttruppe für Deutsch=Oftafrika: Ueberfall an den Gongabergen in Usandani am 26. Oktober 1895. Berlin, den 12. Februar 1897.

## Wilhelm.

An den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung).

Nro 10652.

München 5. Juli 1897.

Borftebender Abdruck wird zur Kenntnis der Armee gebracht.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Mich.

Nro 9269.

München 5. Juli 1897.

Betreff: Beschirrung der Feld-Artillerie und des Trains.

Nachdem die Umänderung der Geschirre der Feld-Artillerie und des Trains nunmehr zum Abschluß gebracht ist, wird mit Bezug auf Ziffer 5 des autographierten Erlasses vom 15. Januar 1895 Nro 511 hiemit verfügt, daß die Bezeichnung "a/M apt." "n/M" und "n/M apt." beim Vortrag der Geschirre, ferner alle auf das Geschirr a/M sich beziehenden Angaben in den einschlägigen Druckvorschriften entfallen.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

griegs.Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mro 9634.

München 5. Juli 1897.

Betreff: Ausruftungs-Nachweifungen.

Die Ausrüftungs-Nachweisung für eine Batterie (Haubitzen) der schweren Artillerie des Feldheeres ist neu aufgestellt worden und gestangt als Druck-Vorschrift Nro 409 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Die bisherige Druck-Borschrift Nro 345 ist auszumustern.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nrv 9930.

Minchen 5. Juli 1897.

Betreff: Cerviszuschüffe für Gelbstmieter ber Unteroffizierschargen.

In Ergänzung des Abschnitts II des Erlasses vom 9. April ds J8 Nro 5579, — Berordnungsblatt Seite 86, — wird Folgendes bemerkt:

- 1) Es entspricht dem Sinn und der Absicht dieses Erlasses, daß den Unteroffizieren, welche zwar nicht verheiratet sind, die aber auf Grund einer gesetzlichen oder moralischen Verpflichtung Angehörigen Bohnung und Unterhalt gewähren müssen und daher einen eigenen Hausstand führen, der Serviszuschufchuß ebenfalls gewährt wird.
- 2) Zur Feststellung des Serviszuschusses für die selbsteingemieteten außeretatsmäßigen bezw. überzähligen Unterossiziere mit Familie (z. B. Musiker, überzählige Hoboisten) darf, entsprechend der Serviske kompetenz nach A 7 des Tarifs, nur der Servis der "Gemeinen" der V. Klasse angesetzt werden.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 10651.

München 5. Juli 1897.

Betreff: Refrutierung ber Armee für 1897/98.

Im Berfolg der Ziffer II B Absat 3 der Allerhöchsten Entsichließung vom 15. Februar 1897 und der Ziffer 13 erster Absat der hierzu ergangenen Aussührungsbestimmungen vom 19. Februar 1897 — Berordnungsblatt Seite 42 und 44 — wird hierdurch Nachstehendes festgeset:

Die Einstellung der Refruten bei den Truppenteilen, für welche gemäß der vorerwähnten Allerhöchsten Entschließung und der angezogenen Ausführungsbestimmung die Festsezung des Refruten-Einstellungstermins noch vorbehalten ist, hat nach näherer Anordnung der General-Kommandos in der Zeit vom 12. bis einschließlich 16. Oktober ds Is zu erfolgen.

griegs. Minifterinm. Reb. v. Mich.

Nro 10131.

Betreff: Festsetzung der Berpflegungszuschüsse für das 3. Vierteljahr 1897.

Die für das 3. Vierteljahr 1897 zahlbaren Garnisonsverpflegungszuschüffe — einschließlich des Zuschuffes zur Bestreitung eines Frühstücks — werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                                                                                            | Fiir die Garnisonsorte                                                                                                                                                                                                             | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I. Armee-Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | II. Armee-Corps.                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Augsburg Benediktbeuern Dillingen Freising Fürstenfeld-Bruck Gunzenhausen Ingolstadt Rampten Landsberg Landshut Lechfeld Lindau Mindelheim Münden Neuburg a./D. Neu-llim Basiau Rosenseim Etraubing Etlishosen Stickhosen Wänsten Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm Bushelm | 16<br>17<br>17<br>18<br>16<br>20<br>17<br>19<br>15<br>31<br>19<br>18<br>16<br>18<br>17<br>17<br>16<br>18<br>18<br>18 | Umberg Unsbach Ajchaffenburg Bamberg Bampeuth Eichflätt Erlangen Hörth Germersheim Dammelburg Hof. Kaiferslautern Kiffingen Landau Ludwigshafen a./Mh. Neumartt i. d. Oberpf. Rürnberg Hegensburg Eulzbach Beidach Beidach Beidach | 16   15   16   18   20   30   17   18   16   19   16   18 |

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Sberft.

München 5. Juli 1897.

Betreff: Garnisons-Berpflegungszuschüsse in ber R. Breugischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 28. Juni 1897 über die für die K. Preußische Armee für das 3. Vierteljahr 1897 bewilligten Berspstegungszuschüffe — einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes — mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

| •   | Dieser  | Verp  | fleg | gui | ıgś | zuj | chuß | bet | rägt | für | den | M | ann | und | Tag:     |
|-----|---------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|----------|
| für |         |       |      |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 16 3,  |
| ,,  | Spanda  | u 🐪   |      |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 17 .3, |
| ,,  | Jüterbo | g.    |      |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 16 ঐ,  |
| ,,  | Dieuze  |       |      |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 18 4,  |
| ,,  | Saarge  | miind | •    |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 16 J,  |
| ,,  | Mets .  |       |      |     |     |     |      |     |      |     |     |   |     |     | . 16 3.  |

## griegs-Minifterium - Militar. Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung: Pflaum, Major.

Mrs 10656.

München 5. Juli 1897.

Betreff: Bergütungspreise für Brot und Fourage in der K. Breußischen Urmee für das 2. Halbjahr 1897.

I. In dem Zeitraume vom 1. Juli bis Ende Dezember 1897 gelten in der K. Preußischen Armee als Vergütungspreise:

## A. für Brot:

| 1. | für | das | Brot z   | u 3 kg  | g .  |       |    | 42,7 | ઇ,   | ss 8, 63                    |
|----|-----|-----|----------|---------|------|-------|----|------|------|-----------------------------|
| 2. | ,,  | die | tägliche | leichte | Brot | porti | on | 10,7 | હુ,  | §§ 8, 63<br>Fr.:N.:B.<br>R. |
| 3. | ,,  | "   | ,,       | schwer  | e    | "     |    | 14,2 | હું; | ਮ.                          |

## B. für Fourage:

| 1. | für | die | leichte Monatsrati | on 30 1/2 50 1/2)                    | §§ 118, 119,         |
|----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2. | ,,  | ,,  | mittlere "         | on 30 M 50 J,<br>32 M 50 J,<br>34 M; | 124, 128,<br>199 131 |
| 3. | "   | ,,  | schwere "          | <b>34</b> .M.;                       | a. a. D.             |

4. für die Monatsration nicht vorhans dener etatsmäßiger Offizierspferde 28 M — 3, § 125 a. a. O; 5. bei einzelnen Fourageteilen:

für 50 kg Hafer ... 7 M 35 3,

" 50 kg Heu ... 3 M 18 3,

" 50 kg Stroh ... 2 M 36 3.

II. In den Vergütungspreisen liegen an Wirtschaftskosten:

a) bei Brot und Brotgeld ... ... 20°/0,

b) bei Rationen, Rationsteilen und Rationsvers gütungsgeldern ... ... ... ... ... ... ... 10°/0

der Preise zu A. und B.

Dies wird mit der Bestimmung bekanntgegeben, daß diese Festsetzungen gleichermaßen auf die in außerbaherischen Garnisonen stehenden baherischen Truppen sowie die in solche abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

## Briegs-Minifterium — Militär-Ökonomie-Ibleilung.

In Bertretung: Bflaum, Major.

## Notiz.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter Nro 27—42 zu Teil B, Der Sondervorschriften für die Des Teiles B

## Soniglich Sagerifdes Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

*№* 18.

21. 3nli 1897.

Inhalt: 1) Dienstordnung des K. Baherischen Kadetten-Corps; 2) Ausgabe einer neuen Garnisonsverwaltungs-Ordnung; 3) Anbringung der deutschen Kotarde am Generalshut; 4) Nachtrag zur Turnvorschrift für die Insanterie 1896; 5) Litewsa der Kavallerie; 6) Notizen.

Nro 11042.

München 16. Juli 1897.

Betreff: Dienstordnung des R. Bayerischen Kadetten=Corps.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold,** des Königsreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 10. ds Mts die Neuausgabe der Dienstordnung des KadettensCorps zu genehmigen und das Kriegsministerium zum Erlasse etwa notwendig werdender Erläuterungen, Zusätze und Anderungen nicht grundsätzlicher Art zu ermächtigen geruht.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beisügen bekanntgegeben, daß die neue Dienstordnung, welche demnächst durch die Zentral Abteilung des Kriegsministeriums als Druckvorschrift Nro 422 zur Berteilung gelangen wird, mit Beginn des Schuljahres 1897/98 in Wirksamkeit zu treten hat und zum gleichen Zeitpunkt die bisherige Dienstordnung — Druckvorschrift Nro 211 — auszumustern ist.

griegs Minifterium. Frb. v. Afc.

ŀ

8.

#### Bu Beilage 2, X, Biff. 3.

Bei Herstellung der neuen Formulare ist, soweit angängig, das in der Ministerial Bekanntmachung vom 12. April 1877 Nro 5815, Berordnungs Blatt Seite 175, vorgeschriebene Papiersormat (33 cm Hühe, 21 cm Breite des halben Bogens) in Anwendung zu bringen.

Die bei den Garnisonsverwaltungen und der Lithographischen Offizin noch vorhandenen Formulare bisherigen Musters sind — soweit sie den neuen Vorschriften entsprechend leicht abgeändert werden können — noch aufzubrauchen.

9.

Bu §§ 14 und 16 des Unhangs.

Die Jagd- und Fischerei- Nutungen der Truppenübungspläte, welche künftighin zu verpachten sind, bleiben den derzeitigen Autnießern, sofern sie nicht früher ausscheiden, noch bis 1. Januar 1899.

10.

Zu §§ 15 und 16 des Anhangs.

Die Erlöse für das nach Ziff. 2 mit 5 des § 15 anfallende Holz sind, solange der Fonds, aus welchem die betreffenden Forstbestände angekauft wurden, noch offen steht, auf diesen zu vereinnahmen, spätershin als "zufällige Einnahmen" an die Zentral-Staatskasse abzuführen.

Die Erträgnisse der in forstwirtschaftlicher Ausnutzung stehenden Baldslächen sind dagegen unter Titel 2 der Einnahmen für Rechnung dieser Kasse nachzuweisen.

11.

Abschnitt IV des Anhangs.

Die nach Kriegsministerial-Erlaß vom 11. Mai 1897 Kro 7653 während der diesjährigen Herbstilbungen versuchsweise eintretende Ermäßigung der Gebührussse an Biwakholz und Lagerstroh ist mit den dort bezeichneten Prozentbeträgen aus den in vorbezeichnetem Ubschnitt vorgesehenen Gebührensägen zu berechnen.

12.

Die Garnisonsverwaltungs-Ordnung wird durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen; weitere Exemplare können von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums bezogen werden. Im Druckvorschriften-Etat ist die neue Borschrift unter Kro 423 nachzutragen, dagegen die Garnisonsverwaltungs-Ordnung vom 18. April 1882 unter Kro 47 zu streichen.

griegs Minifterium. Frb. v. Afc.



München 20. Juli 1897.

Ято 10769.

Betreff: Anbringung der beutschen Kofarbe am Generalshut.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Sönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Anitpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. Juli I. Is die Andringung der deutschen Kokarde am Generalshut nach dem vorgelegten Muster zu genehmigen und ferner zu bestimmen geruht, daß zu Besichtigungen im Dienstanzug künftighin seitens der Generale statt des Hutes die Mitze getragen werde.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit folgendem zur Kenntnis der Urmee gebracht:

I. Die deutsche Kokarde, bestehend aus einer Band-Rosette in den deutschen Farben, stimmt in Bezug auf Größe, Form und Stoff mit der baherischen Kokarde überein.

Die Reihenfolge der Farben bei der deutschen Kokarde ist von außen nach innen: schwarz, weiß (Silber), rot; die Breite eines jeden Farben-Ringes beträgt 8 mm.

Die Kokarde liegt unter dem Silbergeflecht der Sternschleife, mit ihrem oberen Rande am Rande der Hutkrempe.

Die bayerische Kokarde kommt mit ihrem Mittelpunkt unter den Mittelpunkt des achteckigen Sterns zu liegen und übergreift mit ihrer oberen Hälfte die untere Hälfte der deutschen Kokarde.

Proben werden nicht ausgegeben. Eine Abbildung des Hutes mit Kokarden kann von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums unentgeltlich bezogen werden.

II. Im Entwurf der Bekleidungsvorschrift für Offiziere 2c. (DrucksvorschriftensEtat Nro 365) find auf Seite 2 in der zum Abschnitt A gehörigen Fußnote 1) zu streichen die Worte:

"Bu Besichtigungen und".

Deckblatt wird nicht ausgegeben.

## griego. Miniferinm. Frh. v. Afch.

Nro 10920.

München 20. Juli 1897.

Betreff: Nachtrag zur Turnvorschrift für die Infanterie 1896.

## Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Rönigliche Soheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bapern Berwefer, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung tion of the this au Lucinovines für die Justinisse ent Approprietes die Meinigen un Springingen aussen grande gert geraler

Viurinheise Blechöchte Exifologisch 🖚 🗀 🚉 gur Bennteus ber Armer gerrann, ber bie tinnen ber un bie Lugineshellen und Transemeia – einer der Seeres trellenben Leudvorigerir enrivreisenden Antali von Grenne ble fential Abteiling bes Rriegsminiterums alsbald er

## \$riegs.Miniferinm. 7th. v. Aid.

May 10096

Nünchen 20. 🤅

Wettell Vileinfa ber Ravalleite.

## Im Namen Seiner Majeftat bes Somigs.

Beine Albnigliche Sobeit Bring fritgold, Des reiche Magern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchfter Enti mm II do Mis die Einflihrung der Litemfa bei der Ravall auhmietatomaniges Velleidungoftlick, unter Beauftragung Des minificitume mit ben weiteren Bollzugsbeftimmungen, Aller zu verfügen gerüht.

Um nehende Allerhuchte Entschließung wird mit dem Be un Menntuts ber Armee gebracht, baß Bollzugsbeftimmungen nadht im Unsgabe gelangen werden.

## Arlego. Miniferium. Arb. v. Alch.

## Notizen.

De gefangen im Berfeitung :

Unia Die Bential Abreilung Des Rriegeminiteriums:

bed eather Men 36. 40 im Marmondbieni: Berichtiff:

Late Care Wee II to my Openbergungs Berichte

that that the court that the theoretically the over ing in one leader facial 41. ...

the control of the the property of the training of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st 

三葉 自然中により大学 しゅんしょ しょうしいん

The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o 11.7

The state of the state of the state of the Mills . 1

the soul of the street of the street of

## Soniglid Sagerifdes Ariegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

it des fins... : fritzil Münden.

*№* 19.

30. Juli 1897.

f::.11 œ.

ofa bei der Beaufing:
Beaufing:
3nhalt: 1) Befanntmachung, die Feststellung abgefürzter Maaße und Gewicht wichtsbezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend; 2) Kroviantamtsordnung; 3) Litewfa der Kavallerie; 4) Das 61. Heft der Beiträge zur Statistif des Königreichs Bayern; 5) Borschriften sür den Betrieb der Littlift des Königreichs Bayern; 5) Borschriften für den Betrieb der Gaserzeugungs- und Rompressionsanlage der Luftschiffer-Abteilung nebst Bestimmungen über die Berwaltung und Prüfung der Gasbehälter; 6) Rotigen.

pird mi Z

= :

ingebeit 216druck.

Nr. 12959.

Bekanntmachung, die Feftftellung abgefürzter Maage und Gewichte bezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend.

Ral. Staatsminifterien des gonigliden ganfes und des Zeufern, der Juftis, des Junern beider Abtheilungen, der finanzen.

dann

## Sal. Kriegsminiferium.

Auf Grund eines vom Bundesrath zufolge Beschlusses vom 8. April de. 38. gestellten Ersuchens wird hiemit angeordnet, daß im amtlichen Berkehr sowie bei dem Unterricht in den öffentlichen Lehranstalten als Bezeichnung für 100 kg das Wort "Doppelzentner" mit der Abkürzung dz in Anwendung gebracht werde.

München, den 8. Juli 1897.

Dr. Fehr. v. Crailsheim. Dr. fehr. v. Riedel. fehr. v. Feilibid. Dr. frhr. v. gesured. frhr. v. Ifd. v. Wieben, Staatsrath.

vom 8. de Mts zur Turnvorschrift für die Infanterie einen, die Vorsschriften für die Übungen am Sprungkaften enthaltenden Nachtrag zu genehmigen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Ausgabe dieses Nachtrages an die Dienstesstellen und Truppenteile in einer der Verteilung der bestreffenden Druckvorschrift entsprechenden Anzahl von Exemplaren durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums alsbald erfolgen wird.

## griegs Minifterium. Frh. v. Afch.

Nro 10986.

München 20. Juli 1897.

Betreff: Litewta ber Ravallerie.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpeld**, des Königreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 9. de Mts die Einführung der Litemka bei der Kavallerie als außeretatsmäßiges Bekleidungsstück, unter Beaustragung des Kriegsministeriums mit den weiteren Bollzugsbestimmungen, Allergnädigst zu verfügen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Bemerken zur Kenntnis der Armee gebracht, daß Vollzugsbestimmungen demnächst zur Ausgabe gelangen werden.

## Kriegs Miniflerium. Frh. v. Afch.

#### Notizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeminifteriume:

Dedblätter Rro 32-40 gur Garnifonsbienft=Borichrift;

Dedblätter Dro 11-16 gur Ehrenbezeigungs.Borfchrift;

Dedblätter Aro 7-43 gur Ausruftungs-Rachweifung für eine leichte fahrende Batterie;

Deciblatter Nro 7—31 zur Ausruftungs-Rachweisung für mobile Landwehrsbatterien u. s. w.;

Dedblatter Rro 5-44 gur Ausruftungs-Rachweifung für Gelb- und Referve-

Detblätter Rro 5-33 gur Musruftungs-Nachweifung für immobile Batterien ber Felb-Artillerie;

Dedblatter Rro 1-18 zur Berwaltungs-Borichrift für bas Material ber Gelb-Artillerie;

Dedblatter Dro 8-35 gur Schulordnung des Radetten-Corpe.

## Soniglich Bayerifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 19.

30. 3nli 1897.

Inhalt: 1) Befanntmachung, die Feststellung abgefürzter Maaß= und Gewichtsbezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend; 2) Proviantamtsordnung; 3) Litewsa der Kavallerie; 4) Das 61. Deft der Beiträge zur
Statistif des Königreichs Bayern; 5) Borschriften sur den Betrieb der Gaserzeugungs= und Rompressionsanlage der Luftschiffer-Abeteilung nebst
Bestimmungen über die Berwaltung und Prüfung der Gasbehälter;
6) Rotizen.

#### Abdruck.

Nr. 12959.

Bekanntmachung, die Feststellung abgekürzter Maaße und Gewichtse bezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend.

## Rgl. Staatsministerien des Soniglichen Sanfes und des Jenfern, der Juftig, des Junern beider Abtheilungen, der finangen,

dann

## Agl. Kriegsminifterium.

Auf Grund eines vom Bundesrath zufolge Beschlusses vom 8. April ds. Is. gestellten Ersuchens wird hiemit angeordnet, daß im amtlichen Verkehr sowie bei dem Unterricht in den öffentlichen Lehranstalten als Bezeichnung für 100 kg das Wort "Doppelzentner" mit der Abkürzung dz in Anwendung gebracht werde.

München, den 8. Juli 1897.

Dr. grhr. v. Crailsheim. Dr. grhr. v. Riedel. grhr. v. geilibsch. Dr. grhr. v. geonrod. grhr. v. 3sch. Bisbech, Staatsrath.

Mrs 11856.

Betreff: Proviantamtsordnung.

Unter Bezugnahme auf den Kriegsministerial-Erlaß vom 18. Juni 1897 Nro 9432 — Berordnungsblatt Seite 121/122 — gibt das Kriegsministerium nachstehende Bollzugsbestimmungen zur Proviantsamtsordnung bekannt:

1. Zu §§ 85 und 86.

Die Bestimmung des Kriegsministerial-Erlasses vom 7. April 1896 Aro 5330, wonach das in den Militärmahlmühlen Jugolstadt, Schleißheim und Germersheim erzeugte Wehl nach völliger Mischung in die Wehlabsackröhren geleitet, dort in Säcke abgesangen und ohne die Säcke zu verlassen, aufgestapelt werden soll, bleibt auch fernerhin aufrechterhalten.

> 2. Zu § 86.

Die bei den Proviantämtern noch vorhandenen Mehlsäcke mit einem Fassungsvermögen von 1 dz, welche auf die Sollbestände an Säden für den Feldgebrauch zählen, sind allmählich aufzubrauchen.

3. Zu § 95.

Der Kriegsministerial-Erlaß vom 27. Dezember 1894 Nro 26536 bleibt auch hinfünftig in Kraft. In Bezug auf den Schlußsat dieses Erlasses wird bemerkt, daß von einer Lagerung der Gemüsekonserven in größeren, mit wasserdichtem Stoff ausgeschlagenen Kisten oder in Blechbüchsen abzusehen ist, weil die bezüglichen Bersuche zu einem voll-kommen befriedigenden Ergebnisse nicht geführt haben.

4. Zu §§ 96 und 157.

Die Bestimmung unter Ziss. 2. b. Abs. 6 Seite 90 über die Beschnung der zulässigen Bodenabgänge im betressenden Lagerbuchsto, wodurch die Fertigung besonderer Bodenabgangsberechnungen Eithehrlich wird, tritt vom Etatsjahre 1898 99 ab in Birksamkeit. Im gleichen Zeitpunkte ab entfällt die seither vorgeschriebene, mit der hresrechnung zu bethätigende Vorlage von Anszügen auß den Lagerschonten sür Körner und Kauhsutter (vergl. vorletzten und letzten bsa. S 157 des Entwurfs zur Proviantamtsordnung vom

5.

#### Bu § 107 (Beil. 26).

Die bei den Proviantämtern ic. und der Lithographischen Offizin noch vorhandenen Formulare bisherigen Musters sind — soweit sie den neuen Vorschriften entsprechend leicht abgeändert werden können — noch aufzubrauchen.

6.

#### Bu § 169.

Die den Intendanturen am Jahresschlusse obliegende Anweisung zur Fondsausgleichung für die ilber die etatsmäßigen Reserven vorshandenen bezw. auf dieselben abgängigen Brots und Fourages Naturalien, Biftualien z. in den Rechnungen des neuen und des abgelausenen Etatsjahres soll bereits mit Schluß des Etatsjahres 1897,98 seitens dieser Behörden vorschriftsgemäß vollzogen werden.

7.

Hinsichtlich des Zahlungs: und Liquidationswesens in jenen Garnisonen, in welchen eine eigene Magazinswirtschaft bezw. eine eigene Bäckerei nicht besteht, sondern der Fourage: und Brotbedarf seitens der örtlichen Garnisonsverwaltung durch kontraktlich aufgestellte Unternehmer geliefert bezw. erbacken wird, findet der Kriegsministerial: Erlaß vom 20. Mai 1885 Kro 6556 — soweit einschlägig — auch fernerhin Anwendung.

X.

Die Bestimmungen der Proviantamtsordnung siber Konservensfabriken beziehen sich auf Organisation und Betrieb staatlicher Fabriken; dieselben haben jedoch in Bezug auf die Beurteilung der magazinssmäßigen Beschaffenheit der bei Lieserungen an die Militärverwaltung in Privat-Konservensabriken zur Berwendung kommenden Rohstoffe 2c. zur Richtschur zu dienen.

9.

Die Proviantamtsordnung, sowie Sonderabdrude der Diensteanweisungen:

für die Manover-Proviantämter (Beilage 1),

für die (Barnifons-Mühlenmeister (Beilage 9),

für die Maschinisten und Heizer (Beilage 10),

für die Garnisons-Badmeifter (Beilage 11),

für die Magazins-Aufseher (Beilage 12)

werden durch die Bentral-Abteilung des Ariegsministeriums zur Bereteilung gelangen; weitere Exemplare von diesen Borschriften können

von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums bezogen werden. Im Druckvorschriften-Etat ist die neue Proviantamtsordnung unter Nro 416, die vorgenannten Dienstanweisungen unter Nro 417, 418, 419, 420 und 421 vorgetragen, dagegen sind die Nummern 288, 289, 290 und 291 zu streichen.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afc.

Mrs 11858.

München 29. Juli 1897.

Betreff: Litewta ber Ravallerie.

3um Vollzuge der Allerhöchsten Entschließung vom 9. Juli 1897 — Berordnungsblatt Seite 150 — wird bestimmt:

Bezüglich des Schnittes und der Ausstattung der Litewka für Kavallerie, deren Beschaffung dem Ermeisen der betreffenden Regismenter überlassen bleibt, gilt die Probe für Jäger zu Pferde (Ziffer 5 der Allerhöchsten Entschließung vom 6. April 1896 — Berordnungssblatt Seite 214) mit folgenden Albweichungen:

- a) Die Kragenpatten und Schulterklappen sind von der Farbe des Abzeichentuches am Wassenrock des betreffenden Kavalleries Regiments;
- b) die Litewka ist mit Schulterknöpfen mit der Eskadronsnummer, sowie mit Taillenknöpfen von der Größe u. s. w. wie am Wassenrock zu versehen;
- c) statt der beiden Taschen in den Borderschößen ist die Unsbringung einer Tasche auf der linken inneren Bruftseite wie bei der Drillichjacke freigestellt.

Die Abweichung von der Probe betreffs der Taschen ist auch für die übrigen berittenen Truppen zulässig.

Gine Probe-Litemta wird dem &. General-Kommando I. Armee-Corps noch zugehen. Begen Bervielfältigung der Proben wird auf § 23 der Bekleidungs-Ordnung I Bezug genommen.

> Ariegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mro 11228.

München 28. Juli 1897.

Betreff: Das 61. Beft ber Beitrage gur Statiftit bes Rönigreichs Bayern.

Das &. Statistische Bureau hat das Heft LXI der Beiträge zur Statistif des Königreichs Bapern herausgegeben.

Dasselbe enthält das Gemeinde-Berzeichnis für das Königreich Bahern, bearbeitet auf Grund der Bolkszählung vom 2. Dezember 1895, sowie einen Bericht über die Ergebnisse dieser Bolkszählung.

Exemplare dieses Heftes können von der Regie-Berwaltung des R. Statistischen Bureaus um den Preis von 3 . gebunden, von 2 2 50 3 ungebunden bezogen werden.

#### Briegsminifterium - Ibteilung für Allgemeine Ermee-Angelegenheiten.

In Bertretung: Bflaum, Major.

97rp 11586.

Minchen 28. Juli 1897.

Betreff: Borschriften für den Betrieb der Gaserzeugungs- und Kompressionsanlage der Luftschiffer-Abteilung nebst Bestimmungen über die Berwaltung und Prüfung der Gasbehälter.

Bon der A. Inspektion des Jugenieur-Corps und der Festungen werden die im Betreffe genannten Vorschriften als Entwurf — Nro 27 des Etats an ingenieurtechnischen Sondervorschriften — auszgegeben werden.

## Ariegs-Minifterinm — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten.

In Bertretung:

Bflaum, Major.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeminifteriums:

Decklätter Nro 23 und 24 zur Borschrift für die Berwaltung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots;

Dechblätter Rro 53-60 gur Dienstworschrift für die Baffenmeifter ber Feld-

Dedblätter Rro 35-40 gur Borfchrift für bie Inftandhaltung der Baffen bei ben Truppen;

Dectblätter zu Ausruftungs-Rachweifungen, und zwar:

Nro 37—40 für einen Commandeur der Trains bezw. Commandeur der Etappen-Trains;

Nro 42-47 für einen Infanterie=Regimenteftab;

Nro 81--87 für eine Etappen-Baderei-Kolonne 2c.;

Nro 22-38 für eine Proviantfolonne;

Nro 34—36 für die Bagen eines Infanteries oder Kavalleries Divisionss

Nro 87-93 für ben Oberbefehlshaber einer Armee bezw. einer Armee= Abteilung;

Dedblätter Rro 102-116 gur Traindepot-Ordnung.

# Boniglich Sanerifches Briegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

*№* 20.

7. August 1897.

Inhalt: 1) Sanitätsbericht über die R. B. Armee für 1893/94; 2) Unfalls versicherung; 3) Anderungen der Berwaltungsvorschrift für Truppensübungspläße; 4) Ausrüstungs-Nachweisungen; 5) Der leichte Artilleries Ferniprecher; 6) Anderung der Bestimmungen über den Geschäftsverkehr in Angelegenheiten der Militär-Telegraphie; 7) Juhobenanstrich in militärsstalischen Gebäuden; 8) Anderung des Exerzier-Reglements für die Ravallerie; 9) Notizen.

Nro 10806.

München 27. Juli 1897.

Betreff: Sanitätsbericht über die R. B. Armee für 1893/94.

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums gelangt der Sanitätsbericht über die R. B. Armee für die Zeit vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 zur Berteilung.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Pro 11488.

München 6. August 1897.

Betreff: Unfallversicherung.

Nachstehend wird eine Beränderungs-Nachweisung Nro 1 zum namentlichen Berzeichnis des Borsitzenden und der Beisitzer des Schiedsgerichts für die Betriebe der baherischen Heeresverwaltung und deren Stellvertreter — Anlage zum Kriegsministerial-Erlaß vom 14. September 1896 Nro 13788, Berordnungsblatt Seite 269 — bekanntgegeben.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

#### Beränderungs-Nachweisung Aro 1.

| Nr0  | Der Beisitzer                                                         | Nro              | Der Stellvertreter                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| .€£9 | Name und Dienstesstell;<br>ung bezw. Beschäftigung Wohnort            | <del>(</del> \$) | Name und Dienstesstell = Wohnort ung bezw. Beschäftigung            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | Wie bisher                                                            | 1                | Chemiker 2 Klasse Jugolstadt<br>Dr Daniel des<br>Hauptlaboratoriums |  |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                       | 2                | Ingenieur 2. Alasse Amberg<br>Riemann der Ge-<br>wehrsabrik         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2    | Ingenieur 1. Alasse München<br>Aleyla der Artil-<br>lerie-Werkstätten | 1                | Wie bisher                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                       | 2                | Wie bisher                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

Nro 11829.

München 6. August 1897.

Betreff: Underungen der Berwaltungs= vorschrift für Truppenübungepläße.

In der im Betreffe genannten Borschrift ist auf Seite 80 bei lifd. Nro 8 in den Längsspalten 4 und 5 die Bahl "300" beidemal zu ändern in: 500.

Dechlätter werden nicht ausgegeben.

# griegs : Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mrs 11918.

München 6. August 1897.

Betreff: Ausruftungs-Nachweifungen.

Die Ausruftungs-Nachweifung für eine Munitions-Molonne eines Bataillons (Haubigen) der schweren Artillerie des Feldheeres ist neu

aufgestellt worden und gelangt als Drudvorschrift Rro 410 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 347 ist auszumustern.

# Ariegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Nro 11919.

München 6. August 1897.

Betreff: Der leichte Artillerie-Fernsprecher.

Die neubearbeitete Borschrift "Der leichte Artillerie-Fernsprecher" gelangt als Druckvorschrift Aro 424 durch die Zentral-Abteilung des Ariegsministeriums an die hiesür in Betracht kommenden Stellen zur Berteilung.

Die in schwarzem Leineneinband hergestellten Abdrücke sind für die Tornister der leichten Artillerie-Fernsprecher bestimmt.

# Ariegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 11919a.

Minchen 6. Angust 1897.

Betreff: Anderung der Bestimmungen über den Geschäfteverfehr in Angelegenheiten ber Militär-Telegraphic.

In den im Betreffe genannten Bestimmungen (Ariegsministerials Erlaß vom 16. September 1891 Aro 15953 — Berordnungsblatt Seite 387) ist am Schlusse der ersten Absäte von B. 4 und 5 anzufügen:

, die leichten Artillerie-Bernsprecher jährlich.

bezw.:

, die der leichten Artillerie-Bernsprecher jährlich.

### griegs=Minifterium. Frh. v. Afch.

Nro 12327.

München 6. August 1897.

Betreff: Fußbodenanstrich in militärfistalischen Gebänden.

I. In militärfiskalischen Gebänden erhalten gehobelte Fußböden einen Anstrich nur dann, wenn sein Nuten zu den Unterhaltungskosten in angemessenem Verhältnis steht.

1. Ohne Anstrich bleiben daher die aus Tannen- oder Riefernholz hergestellten Dielungen aller Räume, welche stark benutzt werden.

hierzu gehören:

- a, die Mannschaftsstuben,
- b) die Mannschaftsspeisesäle,
- c) die Unteroffiziersspeisesäle,
- d) die Marketendereien,
- e) die Wachträume,
- t') die Geschäftszimmer mit startem Berkehr,
- g) die Flure, Borplage und die hölzernen Treppenftufen in den Rasernen und gleich stark benutten Gebäuden.

Werden die Dielungen in diesen Räumen aus Hartsholz (Eiche oder Buche) hergestellt, so können dieselben uns mittelbar nach dem Berlegen einen eins bis zweimaligen Anstrich mit heißem Leinöl erhalten.

2. Ölfarbenanstrich erhalten die aus Tannen: oder Riefernsholz hergestellten Fußböden derjenigen Räume, welche der Abnutzung weniger starf als die zu 1 ausgesetzt sind, in denen jedoch eine Sicherung der Dielungen durch solchen Anstrich wirtschaftlich vorteilhaft ist, und diejenigen Räume, deren Fußböden gegen das Eindringen der Rässe durch Verstitten der Fugen besonders gesichert werden müssen.

Bierzu gehören:

- a) die belegten Rasemattenräume,
- b) die Handwerkerstuben,
- c) die Montierungskammern,
- d) die Kasernenwohnungen der Unteroffizierschargen,
- e) die gedielten Räume in den Dienstwohnungen der Offiziere und Beamten und in den Wohnungen der Berheirateten, sowie die hölzernen Treppenftusen in den Dienstwohngebäuden,
- f) die Arreftzellen,
- g) die Geschäftszimmer mit weniger starkem Berkehr,
- h) die mit gehobelter Dielung versehenen Räume und die hölzernen Treppenstusen in den Lazaretten,
- i) desgleichen in den Offiziers-Speifeanftalten.

Die erste Herstellung des Ölfarbenanftriches erfolgt durch einmalige Grundierung mit heißem Leinöl eventuell unter mäßigem Farbezusatz und zweimaligem Anstrich mit Ölfarbe.

Da der Ölfarbenanstrich das Austrocknen der Dielungen verhindert, so empsiehlt es sich, denselben erst nach Austrocknung der Fußböden, erforderlichen Falles unter Beheizung der betreffenden Räume während eines ganzen Winters, auszuführen, und bis dahin den Ölanstrich stehen zu lassen.

Die Erneuerung des Ölfarbenanstriches erfolgt zus nächst durch Ausbessern der am meisten abgetretenen Stellen und hierauf nach Bedarf durch Aufbringen eines reinen eins heitlichen Anstriches der ganzen Fußbodensläche.

Gine solche vollständige Erneuerung darf in belegten Kasemattenräumen nach Bedarf, in Lazaretten nur in Zwischenfristen von vier Jahren, in den anderen vorbezeichneten Räumen nur in Zwischenfristen von drei Jahren erfolgen.

Ausbesserungen einzelner abgetretener Stellen finden nach Bedarf statt.

3. Dlanstrich erhalten die Dielungen der unter 2 aufgeführten Räume, sofern dieselben aus Hartholz hergestellt sind. In der Regel ist ein dreimaliger Anstrich unter Berwendung von heißem Leinöl, dem beim letzten Anstrich etwas Farbe beigemengt werden kann, auszusühren.

Die Erneuerung des Ölanstriches erfolgt zunächst durch Ausbessern der am meisten abgetretenen Stellen und hierauf nach Bedarf durch Aufbringen eines reinen einheitslichen Anstriches der ganzen Fußbodenfläche.

Eine solche Erneuerung darf in belegten Kasemattenräumen nach Bedarf, in Lazaretten nur in Zwischenfristen von vier Jahren, in den anderen vorbezeichneten Räumen nur in Zwischenfristen von drei Jahren erfolgen.

Für die Ausbefferungen einzelner abgetretener Stellen gilt das unter 2 Befagte.

Fußböden, die gewachst und gebohnt werden sollen, dürfen vorher nicht geölt werden; sie sind aber möglichst zu einer Zeit zu verlegen, welche das Wachsen und Bohnen unmittelbar nach dem Berlegen gestattet.

4. La danstrich können erhalten die aus Hartholz ausgeführten geölten Fußböden und die mit Ölfarbe gestrichenen Fußböden

- a) in den Offiziers-Speiseanstalten, mit Ausnahme der Räume für den Rechnungsführer, den Wirtschafter, das Gesinde, die Ordonnanzen und der etwa mit Holzsfußboden versehenen Kichen= und Wirtschaftsräume nehst Anrichte= und Tischzeugkammer,
- b) in den Wohn- und Repräsentationsräumen höherer Offiziere und höherer Beamten,
- c) in den Wohnräumen der Offiziere und oberen Beamten,
- d) in den Krankenzimmern und Fluren der Lazarette, sowie die hölzernen Treppenstufen daselbst.

Gine durchgängige Erneuerung des Lacanstrichs erfolgt für die unter b aufgeführten Wohnungen bei eine tretendem Bedürfnis, für die übrigen Räume frühestens nach Ablauf von vier Jahren.

Für die Ausbefferung einzelner abgetretener Stellen gilt das unter 2 Gefagte.

- 5. Das Wachsen und Bohnen der Stab: und Parkettsfußböden darf in Dienstwohnungen und Offiziers-Speise-anstalten auf siskalische Rechnung grundsätlich nur bei Reusherstellungen und nach Bornahme größerer baulicher Ausbesserungen in den betreffenden Räumen stattsinden, wogegen es Sache des Dienstwohnungsinhabers bezw. der Offizierscorps ist, das angemesseu Aussehen solcher Fußböden durch Wachsen und Bohnen dauernd zu erhalten.
- II. Der Anstrich der Fußböden bedarf einer besonders sorgfältigen und zuverlässigen Aussiührung und ist deshalb in der Regel in beschränkter Berdingung zu vergeben und stets sorgfältig zu überwachen.

Jeder neue Anstrich bedarf der Schonung bis zur volls ständigen Erhärtung.

- III. Hinsichtlich der Anwendung dieser Bestimmungen bei den Erziehungs- und Bildungsanstalten vergleiche § 45 der Garnisons- Gebäude-Ordnung I.
- IV. Aufgehoben werden hiermit die Borschriften der Gerfligungen: vom 7. Februar 1889 Nro 2629,
  - " 18. Mai 1889 " 8333, B.=BI. Seite 226/229,
  - " 9. Juli 1891 " 12640, " " 279,
  - " 11. April 1892 " 2040,
  - " 29. Juli 1893 " 14044, " " 318,

vom 31. Januar 1894 Nro 2850.

- , 28. April 1894 , 7748,
- " 1. April 1895 " 5133,
  - , 3. Septbr. 1895 " 4822 und
- " 20. August 1896 " 12685, B.=BI. Seite 240/241.

§ 16,1 der allgemeinen Grundsätze für den Neubau von Garnisonslazaretten, dessen Berichtigung vorbehalten bleibt, erleidet eine sinngemäße Underung.

Die Besugnis zu Abweichungen von den vorstehenden Festssehungen wird durch die Bestimmungen der Garnisons-Gebäudesordnung, Teil I § 44, bezw. durch den Erlaß vom 13. April 1887 Nro 6776 geregelt.

### griegs.Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 12297.

München 5. August 1897.

Betreff: Anderung des Exerzier-Reglements für die Ravallerie.

Im Grerzier-Reglement für die Kavallerie — Druckvorschrift Nro 367 — ist auf Seite 51 Zeile 1 das Wort "Ruf" zu ersetzen durch "Straße frei".

Dechlätter werden nicht ausgegeben.

Ariegs-Ministerium — Ibleilung für Algemeine Armee-Angelegenheilen. In Bertretung: Bflaum, Major.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Ariegeminifteriums:

Dedblätter nro 5 und 6 gur Berwaltungs-Borfchrift für Truppenübungs-

Dedblätter 1-9 gur Instruktion über die Sestsepung und den Ersat der bei Militär=Rassen, Militär=Magazinen und anderen Militär=Berwaltungen vortommenden Defekte;

Dedblätter Rro 4-22 jum Leitfaden betreffend die Seitengewehre der Truppen ju Bferbe und die Langen.

# Boniglich Bagerifches Briegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.№ 21.

21. August 1897.

Inhalt: 1) Plage ber Fahnen- und Standartenträger beim Parademarsch;
2) und 3) Befanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Misstädienst berechtigten Lehraustalten betreffend; 4) Ausrüstungs-Nachweisungen; 5) Urstanbelchung für Kapitulanten; 6) Ausbewahrung der Stammrollen;
7) Vermögensstand des Wisstär-Bitwen- und Baisensonds, dann des Invaliden- und des Misstär- Wilden Stiftungssonds für das Etalesjahr 1895/96; 8) Kriegs-Sanitäts-Ordnung — Ergänzung und Anderung —;
9) Erledigung einer Stabstrompeter-Stelle; 10) Notiz.

Nro 13136.

München 19. August 1897.

Betreff: Blate ber Fahnen- und Stanbartenträger beim Barabemarfc.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Soheit Prinz guitpold, des Könige reichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 16. de Mits zu bestimmen geruht:

Die Fahnen: und Standartenträger haben beim Parademarsch auf Bordermann auf den Zugführer bezw. den rechten Flügelunters offizier der vorderen Abteilung zu marschieren bezw. zu reiten und daher nicht mehr hinter den Points herumzugehen oder bei ihnen abzubrechen.

Die neben den Fahnen oder Standarten befindlichen Abteilungen rücken dementsprechend beim Parademarsch eine Rotte links.

Beim Borbeimarsch von Chrenwachen hat die Fahne ic. vor der Tete zwischen zwei Offizieren zu marschieren.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Mich.

St.=M. d. J. Nro 15212. Kr.=M. Nro 11618.

Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissens schaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend.

#### f. Staatsminifterinm des Junern

und

#### \$. griegsminifterinm.

Im hinblide auf § 90,8 der Wehrordnung für das Königreich Bahern folgt Abdruck des einschlägigen Gesamtverzeichnisses der Lehrsanstalten, welches als Anhang zu Nr. 24 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom 18. Juni 1897 veröffentlicht wurde.

München, den 28. Juli 1897.

Frh. v. Feiligich.

Arh. v. Aich.

Mrv 12698.

München 19. August 1897.

Betreff: Die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Willtärdienst berechtigten Lehranstalten.

Der in vorstehendem gemeinschaftlichen Erlasse des A. Staatsministeriums des Junern und des Kriegsministeriums erwähnte Abdruck des Berzeichnisses der militärberechtigten Lehranstalten ist für die Militärbehörden der vorliegenden Rummer des Verordnungsblattes in besonderer Anlage beigefügt.

# Ariegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Mro 12307.

München 19. August 1897.

Betreff: Ausruftung&-Nachweifungen.

Die Ausrüftungs-Nachweisungen für den Stab eines Pioniers Bataillons bezw. für eine Pioniers Kompagnie sind neu aufgestellt worden und gelangen als Druckvorschriften Nro 413 und Nro 414 durch die Zentrals Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Die bisherigen Druckvorschriften Nro 199 und 200 sind auszumustern.

> griegs : Minifterium. Frh. v. Afc.

92ro 13070.

München 19. August 1897.

Betreff: Urlaubslöhnung für Rapitulanten.

Hilfsmusiker, welche kapituliert haben, gehören zu den Kapitulanten in den Gemeinenchargen und dürfen daher nach § 30 Ziffer 1 der Friedens-Besoldungs-Borschrift während eines Urlaubs bis zu drei Monaten im Genusse der Löhnung verbleiben.

# griegs: Minifterium. Frb. v. Afc.

Nro 13145.

München 19. August 1897.

Betreff: Aufbewahrung der Stammrollen.

Im Unschluß an den Kriegsministerial-Erlaß vom 19. Februar lfd. Is Nro 1987 — Berordnungsblatt Seite 51 und 52 — wird bestimmt:

- 1: Die Stammrollen der bisherigen vierten Bataillone sind, insoweit sie die noch nicht zur Entlassung gekommenen Jahresklassen (1895 und 1896) betreffen, an diejenigen Regimenter abzugeben, zu deren Formation die Bataillone verwendet worden sind.
- 2. Die Stammrollen früherer Jahresklassen dieser Bataillone verbleiben den alten Regimentern zur Ausbewahrung.
- 3. Aus den Stammrollen, welche an die neuen Regimenter abzugeben find, haben die alten Regimenter Auszüge betreffs derjenigen Mannschaften zurückzubehalten, welche vor der Neuformation entlassen worden sind, um etwaige Anfragen erledigen zu können.

#### Kriegs Minifterinm. Arh. v. Afch.

Nro 3961 JA.

München 19. August 1897.

Betreff: Bermögensstand des Militärs Bitwens und Baisensonds, dann des Invalidens und des Wilitärs Wilden Stiftungssonds für das Etatsjahr 1895/96.

Nachstehend wird der im Gesetz und Berordnungsblatt 1897 Nro 29 Seite 272 mit 274 veröffentlichte Ausweis der K. General-Militär-Kasse als Militär-Fonds-Kasse über den Bermögensstand des Militär-Wittvenz und Waisenz, dann des Invalidenz und des Militär- Milden Stiftungsz sonds für das Etatsjahr 1895/96 im Abdrucke bekanntgegeben.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

I. über den Bermögensftand nachftehender Militar-

A n 8

|                                                                                                                                     |                                                                                                 | Witwen= und                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vortrag                                                                                                                             | Hauptfonds<br>mit<br>Prinz Narl<br>Legat                                                        | Erfparnis:<br>Fonds                                                                 |
| Am Schlusse des Etatsjahres 1894/95<br>betrug das Vermögen laut vorigen Aus-<br>weises                                              | M 3<br>8 175 143 32                                                                             | 1 239 103 49                                                                        |
| Hiezu: Die wirklichen Einnahmen pro 1895/96 mit Beirechnung der bestehenden und nach Abzug der Ende 1894/95 bestandenen Aktiven zu  | 1 160 969   58<br>9 336 112   90                                                                | 49 075   33<br>1 288 178   82                                                       |
| Hievon: Die wirklichen Ausgaben pro 1895/96 mit Beirechnung der bestehenden und nach Abzug der Ende 1894,95 bestandenen Passiven zu | 1 276 313   69                                                                                  | 312   20                                                                            |
| Bleibt Ende 1895/96 reines Ber-<br>mögen                                                                                            | 8 059 799 21                                                                                    | 1 287 866   62                                                                      |
| a) barem Gelde                                                                                                                      | 55 978 85<br>3 660 000<br>234 400<br>426 000<br>-<br>699 428 58<br>2 985 641 44<br>8 061 448 87 | 8 166   62<br>115 500   —<br>60 000   -<br>—   —<br>1 104 200   —<br>1 287 866   62 |
| Dievon die Bassiven                                                                                                                 | 1 649   66                                                                                      |                                                                                     |
| Bereteibt Bermögensstand wie oben                                                                                                   | 8 059 799  21                                                                                   | 1 287 866   62                                                                      |

| Baisensonds<br>Johann von<br>Gott Gebhart<br>sche Weih=<br>nachtsstiftung | Summe                                                                                     | Juvaliden=<br>Fonds                                                       | Milder<br>Stiftungs:<br>Fonds                                                       | Summe des<br>Bermögens<br>dieser drei<br>Fonds                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| M. S                                                                      | M.                                                                                        | M. S                                                                      | M. S                                                                                | M. J                                                                               |  |  |  |  |
| 201 037 08                                                                | 9 615 283 8                                                                               | 3 769 490 91                                                              | 758 810 13                                                                          | 14 143 584 93                                                                      |  |  |  |  |
| 12 776 03                                                                 | 1 222 820 9                                                                               | 153 505 41                                                                | 30 476 .27                                                                          | 1 406 802 62                                                                       |  |  |  |  |
| 213 813   11                                                              | 10838 104 8                                                                               | 3 922 996   32                                                            | 789 286  40                                                                         | 15 550 387 55                                                                      |  |  |  |  |
| 12 722 33                                                                 | 1289348 2                                                                                 | 2 142 218 22                                                              | 28 242   73                                                                         | 1 459 809 17                                                                       |  |  |  |  |
| 201 090 78                                                                | 9548756 6                                                                                 | 3 780 778 10                                                              | 761 043 67                                                                          | 14 090 578 38                                                                      |  |  |  |  |
| 8 048   10<br>32 114   29<br>                                             | 3807 614 22<br>234 400<br>486 000<br>75 214 16<br>761 142 8<br>4 113 841 4<br>9 550 406 2 | 2 428 200 —<br>2 428 200 —<br>70 285 71<br>1 231 148 59<br>7 3 780 778 10 | 8 608 50<br>410 242 88<br>400 —<br>200 —<br>135 14<br>—<br>341 457 15<br>761 043 67 | 234 800 —<br>486 200 —<br>75 349 24<br>831 428 58<br>5 686 447 18<br>14 092 228 04 |  |  |  |  |
|                                                                           | 1 649   6                                                                                 |                                                                           |                                                                                     | 1 649 66                                                                           |  |  |  |  |
| 201 090   78                                                              | 9 548 756 6                                                                               | 3 780 778 10                                                              | 761 043 67                                                                          | 14090578   38                                                                      |  |  |  |  |

A u & w e i & II. über die Anjahl der Personen, welche im Ctatsjahre 1895/96 Pensionen und Anternühungen erhielten.

| Hus bem                                     | : Witwen= und<br>Fonds erhielter                                       |                                              | Aus dem Invalidenfonds<br>erhielten |                                                     |           |                      |                                  |             |                            |            |                  |           | Aus bem Dilben Srift-<br>ungsfonde erhielten<br>Aberjal-Unterftihungen |             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Pen=<br>fionen                              | linterhalts=<br>Beiträge                                               | Ap fertig ungen                              | pfle<br>ung<br>Inv<br>lide          | Ber=<br>pfleg=<br>ing im<br>Inva=<br>liden=<br>hau& | 111       | monatliche<br>11 n t |                                  |             | Averfal=<br>er ft ü pungen |            |                  |           | Mannichaften<br>im Invaliben.<br>haus                                  |             | Averlat.Unterftühungen |
| Stabs und Oberoffiziers.                    | Stabs= 11. Ober= offiziers= offiziers= ein. bop. fache pelte Baifen    | Stabs und Spiers Unteroffiziers und Soldaten | Dffiziere                           | Unteroffiziere                                      | Dffiziere | Unteroffiziere       | Deffiziers=<br>1 Unteroffiziers= | Dffigiere . | Unteroffiziere             | Offizier8= | unteroffiziers = | monatlich | averjal                                                                | R Dffiziers | Interoffizier8=        |
| Unter to Sta 12 15 Wittven inbegrineben der | 1512<br>1680 410 422<br>1512<br>1512<br>porstehendem nde sind 30 10 17 | Dierortige 22 13  2 Auswärtige 6 30 12       |                                     | 19                                                  | 223       | 22)3                 | 8 1                              | 137         | 888<br> 154*               | 115        | 1                | 13        | 14                                                                     | <u>'</u>    | 624                    |

\*) Aus Buftiftungen.

Die Richtigkeit bestätigt: München, ben 21. September 1896.

\$. General-Militar-Saffe als Militar-fonds-Raffe.

Nrn 12920.

Betreff: Kriegs-Sanitäts-Ordnung — Ergänzung und Anderung —

Die Packordnungen für die Packwagen K/95, K/87 und K/74 der Sanitätsdetachements — Beilage 6. H. — find neu erschienen und werden den in Betracht kommenden Dienststellen in der ersforderlichen Anzahl zugehen.

In der Kriegs-Sanitäts-Ordnung sind nachstehende Anderungen vorzunehmen:

1. Seite 416, Beilage 6. A. Hinter laufende Nro 33 ist eins zuschalten:

| 33 a | Dreifuß, zusammenlegbarer |  | * | 2 |  | Bu 33 a. Ent=<br>fprechend ber<br>Größe der Ressel<br>— f. Unm. 1) zu<br>lsd. Uro 71 |
|------|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

2. Seite 419 ebendaselbst. Dem Bedarse für ein Sanitätsbetachement treten hinzu:

Ifd. Nro 68: "2 große hölzerne Rellen",

Ifd. Dro 70: "2blecherne Bortionstellen zu je O.s 1 Inhalt",

Ifd. Nro 71: "2 Reffel" und ferner

Seite 421 ebendafelbst, Ifd. Rro 109: "2 Proviantfade".

Die Anmerkung  $^1$ ) am Schluß der Seite 419 erhält folgenden Zusatz:

"Die Keffel für ein Sanitätsdetachement bestehen aus verzinntem Eisenblech, haben Deckel und umlegbare Griffe, sowie je 601 Juhalt."

3. Seite 426, Beilage 6. C. Ifd. Nro 7 und 10.

Der Bedarf an Fleischertrakt für ein Sanitätsdetachement erhöht sich von 3 auf "7 kg"; derjenige an Gemüsekonserven (Feldgemüse) von 8,1 auf "28,8 kg".

4. Seite 480 b bis g und zu Seite 480 b bis g, Beilage 6. H.

Die bisherigen Packordnungen für Packwagen K/74 und K/87 der Sanitätsdetachements, sowie die Auleitung zur Berpackung des Berbindezeltes K/87 – eingeschaltet zwischen Seite 480 y und 480 z—treten außer Kraft und sind durch die eingangs erwähnten Packs ordnungen zu ersehen.

5. Seite 480 bb, Beilage 6 gu J.

hinter Biffer 7 des Abschnittes III ift einzuschalten:

"7a. Bur Befestigung der Setz und Giebelstangen an ben Bügeln der Badwagen K/95 und K/87 sind in einer Entfernung

von 630 bezw. 320 mm vom oberen Ende der Stangen eiserne mit Holzschrauben befestigte Ben angebracht."

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

# griegs: Minifterinm. Frh. v. Afch.

Nro 12681.

München 19. August 1897.

Betreff: Erledigung einer Stabstrompeter-Stelle.

Beim 4. Feld-Artillerie-Regiment König wird sich die Stelle des Stabstrompeters demnächst erledigen.

Anmeldungen von Bewerbern aus dem Stande der berittenen Truppen nach § 12, Ziffer 5, der Bestimmungen über die Borbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter vom 22. Juni 1897 — Berordnungsblatt Seite 129 — sind zum 1. September lid. Is dem Kriegsministerium einzureichen.

Briegs-Minifterium -- Ableilung für Algemeine Armee-Angelegenheiten. v. Benigft, Dberft.

## Notiz.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums:

Deckblätter Nro 1.-. 3 jum Preis Berzeichnis über Fabrifate der Geschützgießerei und Geschoffabrif.

# Soniglich Bayerifches Briegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

IL.

*№* 22.

31. Juguft 1897.

Inhalt: 1) Errichtung einer Stiftung; 2) Die freiwillige Berficherung ber Staatsgebäube gegen Explofionsgefahr; 3) Anderung in der Benennung der Handwaffen-Revisions Kommission; 4) Friedens-Berpflegungs-Etats für die Truppen; 5) Ausgabe des neuen Servistarifs und der neuen Ertstlassenieritung; 6) Kalksarbenanstrich in Militärgebäuden: 7) Notizen.

Nro 13382.

München 30. August 1897.

Betreff: Errichtung einer Stiftung.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Der Hauptmann der Reserve des Insanterie-Leib-Regiments Beter Göring hat mit einem Betrage von 3000 Mark zu Gunsten des vorgenannten Regiments eine Stiftung zu dem Zwecke errichtet, daß die Zinsen des Stiftungskapitals jährlich am 1. September bei derzeinigen Kompagnie, welche nach Entscheidung des Regiments-Commandeurs neben hervorragend guter Ausbildung im gesechts-mäßigen Schießen die besten Ergebnisse im Prüfungseinzelschießen ausweist, nach gemeinsamer Bestimmung des Regiments-Commandeurs und des betreffenden Kompagnieches zu gleichen Teilen jenen 3 Untersossigieren ausgehändigt werden, welche sich innerhalb der Kompagnie um das Schießen besonders verdient gemacht haben.

Seine Rönigliche Sobeit Bring guitpold, des Rönigreichs Bapern Bermejer, haben durch Allerhöchfte Entschließung vom 21. Juli 1897 unter Allergnädigster Ermächtigung zur Annahme des Stiftungskapitals die Stiftung Allerhöchst landesherrlich zu bestätigen und zugleich Allerhuldvollst zu genehmigen geruht, daß diesielbe unter Allerhöchstwohlgefälliger Anerkennung durch das KriegssministerialsBerordnungsblatt bekanntgegeben werde.

# friegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 13270.

Minchen 30. August 1897.

Betreff: Die freiwillige Berficherung der Staatsgebäude gegen Explosionsgefahr.

Nachstehend wird eine gemeinschaftliche Entschließung der K. Staatsministerien der Justiz, dann des Junern beider Abteilungen und der Finanzen zur gleichmäßigen Darnachachtung bekanntgegeben.

# griegs Miniferium. Frb. v. Afc.

**Abdrud.** Nro 10668.

Un die fämmtlichen t. Regierungen, Rammern des Junern und der Finanzen.

# g. g. Staatsminifterium der Juftig, dann des Junern beider Abtheilungen und der Finanzen.

Die k. Bersicherungskammer, Abtheilung für Brandversicherung, hat angeregt, daß jene Staats-Gebäude, welche zwar selhst keine Dampfskesselanlage oder sonstige Explosionserreger enthalten, aber von einer Dampskesselanlage nicht wenigstens dreißig Meter entsernt sind, nach Ziff. 67 des mit Ministerial-Entschließung vom 9. Februar 1889 bestannt gegebenen Berzeichnisses der seuergefährlichen Unlagen (Umtssblatt des k. Staatsministeriums des Junern 1889 S. 41) freiwillig gegen die Folgen der Explosionsgesahr — Zerstörung von Dachsbeckungen, Kaminen, Thüren, Fenstern, Façaden und dergl. – versichert werden.

Nachdem sich die sämmtlichen f. Civilstaatsministerien und das t. Kriegsministerium mit dieser Auregung einverstanden erklärt haben, werden die f. Regierungen, Kammern des Innern und der Finanzen, hiemit ermächtigt und augewiesen, die dem Ressort der f. Staats ministerien der Justiz, dann des Junern beider Abtheilungen und der Finanzen angehörigen Staatsgebäude, bei welchen die obigen Voraussiezungen gegeben sind, bei der k. Bersicherungskammer, Abtheilung für Brandversicherung, zur Versicherung gegen Explosionsgefahr anzusmelden und die betreffenden Beitragszuschläge auf die einschlägigen Etatspositionen für ständige Bauausgaben zu übernehmen.

München, den 18. August 1897.

In Bertretung In Bertretung In Bertretung In Bertretung ber k. Staatsrath: der k. Staatsrath: der k. Staatsrath: der k. Staatsrath: der k. Staatsrath: v. Reumayr. v. Wisbed. v. Way. v. heller.

Die freiwillige Berficherung der Staat8= gebaude gegen Explofionsgefahr.

Mro 11697 a.

München 30. August 1897.

Betreff: Anderung in der Benennung der Sandwaffen-Revision8-Kommission.

Die bisherige Handwaffen-Revisions= (Untersuchungs=) Kommission der Artilleriedepots erhält von nun ab die Benennung: "Handwaffen-Kommission."

Deckblätter zu den einschlägigen Borschriften werden nicht ausgegeben.

### griegs. Minifterium. Brb. v. Afch.

97ro 13380.

München 30. August 1897.

Betreff: Friedens-Berpflegungs-Etats für die Truppen.

Die neu erstellten, vom 1. Oktober 1897 ab gültigen Friedens-Berpflegungs-Etats für die Truppen werden vorbehaltlich der gesehlichen Feststellung des Hauptmilitäretats für 1897/98 zum Vollzuge bekanntzgegeben.

Die Berteilung der Etats erfolgt durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums in bisheriger Beise.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch. 92ro 13394.

Betroff: Ausgabe des neuen Servistarifs und der neuen Ortoflasseneinteilung.

Durch Reichsgesetz vom 26. Juli de Je (Reichsgesetzblatt Seite 619) ift mit der Wirkung vom 1. April 1897 ab ein neuer Servistarif zu dem Quartierleiftungsgesetz vom 25. Juni 1868 nebst einem dazu gehörigen Berzeichnis der einzelnen Stellen des Landheeres und der Marine, sowie eine neue Klasseniteilung der Orte sestgestellt worden.

Abdrücke hievon werden durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Ausgabe gelangen.

Erläuternd wird hiezu bemerft:

#### I. Servistarif.

1. Der Personalservis der V. Klasse ift durchweg nach den Sätzen der IV. Klasse bemessen worden.

Er ift daher nunmehr für Inhaber von Naturalquartier in beiden Alassen gleich.

- 2. Für Quartier an Mannschaften vom Feldwebel abwärts ist in den Fällen des § 2 Ziffer 2 des Quartierleistungsgesetzes d. h. bei Unterkunft außerhalb des Standortes von nicht längerer als sechse monatlicher Dauer oder von unbestimmter Dauer, sowie bei Märschen und bei Kommandos unter b der Ziffern 4 bis 9 des Tariss ein besonderer Servis sestgesetzt worden. (Siehe die Bemerkungen am Schluß des Tariss).
  - 3. Es ist erhöht worden:
    - a) der Stallservis für das im Naturalquartier eingestellte 2. Pferd und für die folgenden Pferde eines Offiziers u. s. w. (Ziffer 10b) in den Klassen I bis V auf 32 M 40 3.
    - b) der Stallservis sur Dienstpferde in allen Klassen auf ebenfalls 32 .1. 40 3.,
    - c) der Naturalquartierfervis für Geschäftszimmer auf die in dem Tarif unter Ziffer 12 aufgeführten Sage.

#### II. Berzeichnis ber einzelnen Stellen.

4. Unter die Stelleninhaber zu A5 des Tarifs (Portepeefähnriche) find "Fouriere" und "Schießunteroffiziere" eingereiht.

#### III. Rlaffeneinteilung.

| ō.        | Ful  | lgen | de | ල | an | dor | te | ind | in | höh | ere | ල | ervi | øfl | affe | en v | erfet | şt word | en:  |
|-----------|------|------|----|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|------|-----|------|------|-------|---------|------|
| Amberg    |      |      |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | in   | die   | Rlaffe  | II   |
| Gichstätt | : .  |      |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | ,,   | ,,    | ,,      | III  |
| Fürth     |      |      |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | ,,   | "     | "       | I    |
| Raisersl  | aut  | ern  |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | "    | ,,    | "       | I    |
| Ludwigs   | 3hai | fen  |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   | •    |     |      | *    | ,,    | "       | I    |
| Neu-Uli   | m    |      |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | ,,   | *     | "       | I    |
| Pajjan    |      | •    |    |   |    |     |    |     |    |     |     |   |      |     |      | ,,   | "     | ,,      | II . |
| Regenst   | iurę | 3    |    |   |    |     |    |     |    | •   |     |   |      |     |      | ,,   | "     | "       | I    |

- 6. Die Bestimmung in der Bemerkung am Schluß der bisherigen Alasseniteilung, nach welcher für die Quartierleistung zum Zwecke der Artillerieschießübungen eine höhere Servisentschädigung geswährt werden durfte, ist weggefallen.
- 7. Die sich aus der neuen Klasseninteilung ergebende höhere Gebührnis an Servis ist vom 1. April 1897 ab, die an Wohnungszgeldzuschuß gemäß § 3 des Gesetzes vom 30. Juni 1873 dagegen erst vom 1. Oktober 1897 ab zahlbar.

#### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 13420.

München 30. August 1897.

Betreff: Kalkfarbenanstrich in Militärgebäuben.

Soweit in den Militärgebäuden für die Wands und Decenflächen bestimmungsgemäß Kalkfarbenanstrich zur Anwendung kommt, ist dieser dadurch gut haftend herzustellen, daß ihm Leim, Milch oder ein ähnsliches Bindemittel beigemengt wird.

Bon Leimwasser und Milch wird etwa  $^{1}/_{20}$  bis  $^{1}/_{30}$  der Gesamt= menge der Farbe hinzugesetzt.

Wo ein Zusatz von Firnis gebräuchlich ist, wird dieser mit etwa 1/4 Liter auf 10 Liter der gesamten Anstrichmenge beigemengt, bevor die Farbe angerührt wird.

In den Rechnungen u. s. w. ist die auf diese Weise hergestellte Farbe stets als "Kalkfarbe" zu bezeichnen.

griegs.Minifterium. Frb. v. Afch.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter Nro 1-25 zu ben Gebührnis-Rachweisungen (Beiheft gur Kriegsbesoldungevorschrift);

Dechlätter Uro 92—105 zur Ausruftungs-Nachweifung für eine Referve-Bäckerei-Kolonne;

Dechliatter Nro 41—63 zur Ausruftungs-Nachweisung für die Stäbe der Felds-Urtillerie:

Dechblätter Nro 125-138 gur Musruftungs-Nadmeifung für eine Felb-Badereis Rolonne:

Deciblatter Nro 67-80 zur Übungsmunitions-Borschrift;

Dechblatter Nro 7—20 zum Leitfaden betr. die Seitengewehre der Truppen zu Fuß; Dechblatt Nro 6 zur Berordnung über die Ergänzung der Offiziere des Friedensstandes 2c. München 1883.

Durch die Infpettion ber Guß= Artillerie:

Dedblätter Dro 49 und 50 gu ben Daftafeln gum Infanterie-Dffigiers-Gabel.

Ein im amtlichen Auftrage herausgegebenes Saupt Sachregister zu ben Jahrgängen 1867 bis 1896 bes Bundes bezw. Reichsgesestlattes ist erschienen. Dasselbe kann zum Preise von 2 M 40 & für das Exemplar ohne jede Nebenkosten durch Bermittelung der R. Postanstalten von dem Kaiserslichen Bostzeitungsamte in Berlin bezogen werden.

Durch die Buch= und Landkartenhandlung von Theodor Riedel in München ist eine Zusammenstellung der "Übersichtsblätter zu den Kartenwerfen des K. Bahr. Topographischen Bureaus" nach dem Stande vom 1. August 1897 zur Beröffentlichung gelangt.

## Soniglich Bayerifches Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

M 23.

17. September 1897.

Inhalt: 1) Berichtigung bes Exerzier-Reglements für die Infanterie; 2) Die Johann von Gott Gebhart'iche Beihnachtstiftung; 3) Ergänzung der Ausrüftungs-Nachweisung für die Stäbe und Truppenteile der Fuß-Artillerie und für die Stäbe der Belagerungs-Artillerie; 4) Die Gebühren für die Beglaubigung von Urfunden; 5) Anderung der Berwaltungsvorschrift für das Material der Feld-Artillerie; 6) Bemeisung der einfachen Feuerungs-portion im Lazarethaushalt; 7) Notizen.

Nrv 14001.

München 16. September 1897.

Betreff: Berichtigung des Exerzier= Reglements für die Infanterie.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Inilpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. de Mts zu bestimmen geruht, daß am Schlusse der Rummer 50, I. Teil des Exerzier-Reglements für die Infanterie hinzugesügt wird:

"Die Offiziere der Fußtruppen haben im Gesecht den Säbel erst dann zu ziehen, wenn die Truppe zum Angriff schreitet, also dazu Tritt saßt bezw. die Tamboure auschlagen, wenn die Schützen zum Sturm anlausen oder das Seitengewehr aufgepflanzt wird. Dem Borgesetzten steht jedoch die Besugnis zu, auch bei anderen als den vorstehend erwähnten Gelegenheiten den Säbel ziehen zu lassen, wenn im Gesecht besondere Umstände oder das Interesse der Gesechtse Disziplin dies erfordern."

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß der mit Kriegsministerial-Erlaß vom 27. Juni 1894 Nro 14149, Berordnungsblatt Seite 202, bekanntsgegebene Zusatz zu Rummer 50, I. Teil des Exerzier-Reglements für die Infanterie hiedurch aufgehoben wird.

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

## griegs: Miniferium. Brb. v. Mich.

Mro 4330 3A.

Münden 16. September 1897.

Betreff: Die Johann von Gott Gebhart'iche Beihnachtftiftung.

Aus der Johann von Gott Gebhart'ichen Beihnachtstiftung für A. Bayerische Militär=Bitwen und Baisen gelangt zu Beihnachten heurigen Jahres eine Anzahl von Unterstützungen im Mindestbetrage von 100 M an besonders hilfsbedürftige Bitwen und Baisen von Offizieren und Militärärzten im Range unter dem Hauptmann, sowie von zu den gleichen Relistenpensionsklassen gehörigen Beamten der Militär=Verwaltung, dann von Unteroffizieren und Soldaten zur Berteilung.

Bezügliche Bewerbungen sind durch Bermittlung der einschlägigen Behörden bis 1. November I. Is der A. Militärs Fonds-Kommission dahier einzusenden, und wollen insbesondere diese Behörden sich zu den Gesuchen über die Bermögens, Erwerbs-, Einkommens- und Familienverhältnisse sowie über die Würdigkeit der Bewerber eingehendst äußern.

Bitwen, deren Ghe nicht nach militärischen Normen gesichlossen war, und Baisen, welche nicht aus einer nach solchen Normen geschlossenen Ghe stammen, ferner Bitwen und Baisen vormaliger Mannschaften des Gendarmerie-Corps vom Oberwachtmeister abwärts sind zur Bewerbung nicht zugelassen.

griegs : Minifterium. Frb. v. Afc. Nro 13434.

München 16. September 1897.

Betreff: Ergänzung der Ausrüstungs-Rachweisung für die Stäbe und Truppenteile der Fuß-Artillerie und für die Stäbe der Belagerungs-Artillerie.

In der im Betreff genannten Ausrüftungs-Nachweisung ist auf Seite 23, Spalte 8, Zeile 5 von oben (unter dem Kopf) hinter "Blendlaternen") K/95" hinzuzufügen:

mit 1 Dochtband (10" breit, 150 mm lang).

Deckblatt wird nicht ausgegeben.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Mich.

Mrs 13738.

München 16. September 1897.

. Betreff: Die Gebühren für die Beglaubigung von Urfunden.

Mit Bezugnahme auf den Ariegsministerial-Erlaß vom 9. April 1897 Nro 5309 — Berordnungsblatt Seite 86 — wird bekanntgegeben, daß nach einer neuerlichen Mitteilung des hiefigen Konsulats der Bereinigten Staaten von Amerika an das K. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Äußern die Gebühr für Beglaubigung einer Urkunde vom 1. Oktober 1897 an wieder 8 Mark 50 Pfennig beträgt.

# griegs. Minifterinm. Feb. v. Afch.

Mro 13954.

München 16. September 1897.

Betreff: Anderung der Berwaltungss vorschrift für das Material der Felds Artillerie.

Die Bestimmungen in Ziffer 42 der vorgenannten Berwaltungs-

griegs. Minifterium. Frb. v. Afc. Ято 14085.

Betreff: Bemeffung ber einfinnen Bemers ungsportion im Lagaretumsung.

Zur Behebung von Zweisen weit darauf armenkum irwist dah die in Beilage &, Ziffer I, Zeite 17\* der Gemeinsweiter dass dah Drdnung vom 16. Juli 1947 biolichtlich der Verreffung auf ind auf in darauf Feuerungsportion gegebenen Kefremmungen auf den zie ausbare gleichmäßig Anwendung finden

Berichtigung ber Beilage 40 gur Griebers Enmine Omitte

bleibt vorbehalten.

# Briegs: Miniferinn. Bes. v. Aid.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berieilung:

Durch die Bentrale Mbter'nne bes Rriegem a fir ins

Dechblätter Nro 34-36 gum Bir neus neus generation de Cre di Bermeinis mit R. Artilleries Depote:

Deciblatter Nro 23—37 zum Entwers von Korfdost Das And im Fraumitmaterial";

Dedblätter Aro 134-150 gut Bustigerischiedurflung für an amiliere Regiment;

Dedblätter Rro 1-10 jum Littingen bergeffent bie Leudin fice um m. Munition;

Dedblatter Rro 3-8 gur Belebeieingengs Beriden.

Durch die Inspetrien cer Bul, wertlerie

Deckblätter Nro 142—156 zu ben Honnertongen bis Inic einem bei feld artillerie-Materials.

# Soniglid Sagerifdes Briegeminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

2 ....

№ 24.

25. September 1897.

Inhalt: 1) Abanderung und Erganzung der Aussührungsbestimmungen gu dem Gefebe über die Kriegsleitungen; 2) Preistarif der Artillerie-Bertiftatten; 3) Feitiehung ber Berpflegungeguichuffe für das 4. Bierteljahr 1897; 4) Rotigen.

Mrs 12748.

Münden 24. September 1897.

Betreff: Abanderung und Erganzung der Ausführungsbestimmungen zu dem Gefepe über die Ariegsleifungen.

Die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. September 1897, betreffend die Erhöhung des Tagesfouragesases (schwere Kriegsration) an Hen von 1500 g auf 2500 g (Zentralblatt für das Deutsche Reich vom 10. September 1897 Nro 36 Seite 274) wird nachstehend zur Kenntnis gebracht.

Im Zusammenhange hiemit wird der im § 43 Ziff. 1 Anmerkung \*\*\*) der Kriegsverpslegungsvorschrift vorgesehene Heizuschuß für die schweren Pferde kaltblittigen Schlages von 4500 g auf 2500 g ermäßigt.

Die Ermäßigung des heuzuschuffes entspricht der Erhöhung ber Kriegeration, hat somit eine Anderung des Tagessouragesages von

7500 g für Pferde kaltblütigen Schlages (vgl. die Kriegsministerials Ausschreibung kom 16. Dezember 1893 Nro 24389, Verordnungssblatt Seite 548) nicht zur Folge.

griegs Minifterinm. Frb. v. Afch.

Abdrud.

# Bekannimachung.

Auf Grund des Art. I. § 1 c der Kaiserlichen Berordnung vom 14. April 1888 (Reichs-Gesethl. S. 142), betreffend die Abänderung und Ergänzung der Ausstührungsbestimmungen zu dem Geset über die Kriegsleistungen, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für die Pferde der im Falle eines Krieges auf Märschen und in Kantonnirungen befindlichen Theile der bewaffneten Macht, einschließlich des Heeresgesolges, der Tagessouragesat (schwere Kriegsration) an hen von 1500 auf 2500 Gramm erhöht worden ist. Für schwere Pferde kaltblütigen Schlages beträgt der Tagessouragesat an hen auch sernerhin 7500 Gramm (vergl. die Bekanntmachung vom 3. November 1893, Central-Blatt sür das Deutsche Keich S. 310).

Berlin, den 8. September 1897.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Graf v. Vosadowsky.

92ro 14087.

München 24. September 1897.

Betreff: Breistarif ber Artillerie-Bertstätten.

Der Preistarif über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten, C. Fasbrikate für die Truppenteile (ausschließlich Artillerie) und D. Aussrüftungsstücke für sämtliche Truppenteile ist neu aufgestellt worden und gelangt als Druckvorschrift Nro 415 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Der neue Preistarif tritt für alle einschlägigen und noch nicht bezahlten Bestellungen sofort in Kraft.

griegs. Miniferium. Pri. v. Afc.



Nro 14524.

München 24. September 1897.

Betreff: Festsetzung der Berpflegungszuschüsse für das 4. Bierteljahr 1897.

Die für das 4. Bierteljahr 1897 zahlbaren Garnisonsverpflegungszuschüffe — einschließlich des Zuschuffes zur Bestreitung eines Frühstücks — werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte                                                                                                                                         | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                                | Filr die Garnifonsorte                                                                                                             | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| I. Armee-Corps.                                                                                                                                               |                                                          | II. Armee-Corps.                                                                                                                   |                                                          |
| Augsburg Benebiktbeuern Dillingen Freising Freising Frischenfeld-Brud Gunzenhausen Ingolstabt Rempten Landsberg Landsberg Landsbut Lechselb Lindau Mindelbeim | 16<br>16<br>17<br>15<br>18<br>17<br>18<br>15<br>31<br>18 | Amberg Unsbach Unjdassenburg Bamberg Bayreuth Gichstätt Erlangen Fürth Germersheim Dammelburg Sof Raiserslautern Rissingen         | 17<br>14<br>17<br>18<br>17<br>18<br>20<br>31<br>17<br>17 |
| München                                                                                                                                                       | 15<br>17<br>18<br>15<br>17<br>15<br>15<br>17<br>17       | Rizingen Landau Ludwigshafen a./Rh. Reumarti i. d. Cherpf. Rürnberg Regensburg Speyer Sulzbach Beiden Bürzburg Burzburg Bweibrüden | 19<br>18<br>17<br>18<br>15<br>17<br>18<br>16<br>16       |

Briegs-Miniferium - Militär-Ökonomie-Abteilung.

In Bertretung:

b. Benigft, Oberft.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch bie Bentral=Abteilung bes Rriegsminifteriums:

Dedblätter Nro 5-11 gu ben Ausführungsbestimmungen (heit 1) gur Felbpost-Dienstordnung vom 12. Juni 1889;

Dedblätter Nro 1-52 zur Reit-Justruftion I. Teil,

Durch die Infpettion ber Fuß=Artillerie:

Dedblatt Rro 1 zur "Anbringung ber Stempelungen an ben in ben R. Artilslerie-Berkstätten angefertigten und aus ber Privat-Judustrie beschafften Leberfabrikaten 2c." (Etat an artilleristischen Spezial-Borschriften Nro 130);

Dechblätter Nro 21—27 zur "Anbringung der Fabrikations-Bezeichnungen und Stempelungen an den in den K. Artillerie-Werkstätten angesertigten und aus der Privat-Industrie beschafften Laffeten, Fahrzeugen und anderen größeren Gegenständen" (Etat an artilleristischen Spezial-Borichriften Nro 126).

### söniglich Bayerifdes griegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 25.

12. Oktober 1897.

Inhalt: 1) Oberft Ritter von Zehrer'iche Militärstiftungen; 2) Wietsentschädigung für versette Selbstmieter der Unteroffiziers-Chargen; 3) Garnifons-Verpflegungszuschüffe in der K. Preußischen Urmee; 4) Reuauflage bes Militär-Handbuches; 5) Notizen.

Nro 4626 391.

München 11. Oftober 1897.

Betreff: Dberft Ritter von Behrer'iche Militärstiftungen.

Bei den Oberst Ritter von Zehrer'schen Militärstiftungen ist ein Stipendium im ungefähren Betrage von 50 .16. jährlich für Waisen unter 18 Jahren von Unteroffizieren, Spielleuten und Soldaten des 10. Infanterie=Regiments Prinz Ludwig erledigt.

Gesuche um Berleihung desselben sind, belegt mit den Aussweisen über die Anspruchsberechtigung, Geburtsschein und antlichen Zeugnissen über Fähigkeiten, Fleiß und sittliches Betragen, sowie über die Bermögensverhältnisse des Bewerbers bis spätestens 15. Nosvember 1897 an das Kommando des 10. Insanterie-Regiments einszusenden.

griegs Miniferinm. Frh. v. Afch.

München 11. Oftober 1897.

Betreff: Mietsentichabigung für versette Selbstmieter ber Unteroffiziers. Chargen.

Alls Ergänzung der Ziffer II, 1 des Kriegsministerial-Erlasses vom 9. April 1897 Nro 5579, Berordnungsblatt Seite 86, wird bemerkt, daß die Mictsentschädigung für den Fall der Versetung eines selbsteingemieteten Unteroffiziers vom Feldwebel 20. abwärts mit Familie zusolge der Bestimmung in § 26 des Servis-Reglements bis in Höhe des doppelten Betrages sowohl des Sommerservises als des sestigestellten Serviszuschusses zu gewähren ist.

### griegs. Miniferinm. Frb. v. Afc.

9lro 15217.

München 11. Oftober 1897.

Betreff: Garnisons-Berpflegungszuschüffe in der At. Preußischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 27. September 1897 über die sir die K. Preußische Armee für das 4. Vierteljahr 1897 bewilligten Berpstegungszuschüsse, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstlickes, mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|     | Dieser  | Verp | fleg | ung | ıŝzu | <b>j</b> dju | B | betı | rägt | für | M    | ann | uni | b | Tag | : |         |
|-----|---------|------|------|-----|------|--------------|---|------|------|-----|------|-----|-----|---|-----|---|---------|
| für | Berlin  |      |      |     |      |              |   |      |      |     | . ·. |     |     |   |     |   | 16 g,   |
| ,,  | Spanda  | u    |      |     |      |              |   |      |      |     |      |     |     |   |     |   | رايه 18 |
|     | Jüterbo |      |      |     |      |              |   |      |      |     |      |     |     |   |     |   |         |
| ,,  | Dieuze  |      |      |     |      |              |   |      |      |     |      |     |     |   |     |   | ريہ 20  |
| ,,  | Saargen | nünd |      |     |      |              |   |      |      |     |      |     |     |   |     |   | 16 3,   |
|     | Met .   |      |      |     |      |              |   |      |      |     |      |     |     |   |     |   | _       |

Kriegs Ministerium + Militär-Ghonomie Ibleilung. Thater, Oberft. Nro 15450.

München 10. Oftober 1897.

Betreff: Renauflage des Militar-Sandbuches.

Bis 15. November de Je wollen Berzeichnisse über den Bedarf an Exemplaren des demnächst neu aufzulegenden Militär-Handbuches an die Lithographische Offizin des Kriegsministeriums eingesendet werden.

Die Zahlungen hiefür sind ebendahin, jedoch erft nach erfolgter Lieferung zu leisten, wozu bemerkt wird, daß der Preis für ein broschiertes Cremplar 3 .k., für ein dauerhafter gebundenes 3 .k. 50 .3 beträgt.

Kriegs-Minifterium — Ibleilung für Perfönliche Angelegenheilen. In Bertretung: Frommel, Major.

### Notizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung bes Rriegsminifteriums:

Dedblatt Dro 12 gur Gewehr=Schiefvorschrift fur Die Fugartillerie;

Deckblätter Nro 24 und 25 jur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger; Deckblätter Nro 12—16 jum Leitsaden betreffend das Gewehr 88 und seine Munition:

Dedblätter Nro 41-51 zur Borfchrift für die Inftandhaltung der Baffen bei ben Trubben.

### Boniglich Bayerifdes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

# *№* 26.

21. Oktober 1897

Inhalt: 1) Ausrüftungs-Nachweisungen; 2) Bedingungen für das Schulzichießen der Infanterie und Jäger; 3) Schußtafeln; 4) Bollzug des Reichszgesess über die Ausdehnung der Unfallz und Krankenversicherung vom 28. Mai 1895; 5) Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnellzügen; 6) Notizen.

Nro 15481.

München 20. Oftober 1897.

Betreff: Ausruftungs=Nachweisungen.

Die Ausrustungs-Nachweisung für ein Sanitätsdetachement ist neu ausgestellt worden und gelangt als Druckvorschrift Nro 425 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 131 ift auszumustern.

griegs. Miniferinm. Frb. v. Afc.

Mrs 15822.

München 20. Oftober 1897.

Betreff: Bedingungen für das Schulichießen der Infanterie und Jäger.

Die für das Schießilbungsjahr 1897 festgesetzten Bedingungen für das Schulschießen der Jusanterie (Kriegsministerial-Erlaß vom 28. September 1896 Nro 14710, Berordnungs-Blatt Seite 310) bleiben auch für das Schießilbungsjahr 1898 in Kraft; die 2. Schießklasse sämtlicher Kompagnien beginnt jedoch versuchsweise die Vorübung auf eine Schußweite von 150 m.

Die Bedingungen für die Vorübung der 2. Schießklasse lauten nunmehr wie folgt:

2. Klaffe.

Vorübung. Bedingungen zu 3 Schuß.

| %ro | Neter | Unfolag            | Scheibe           | Bedingungen        | Bemerkungen |
|-----|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1   | 150   | ftehend aufgelegt  | Ringscheibe       | Kein Schuß unter 8 |             |
| 2   | 150   | ftehend freihändig | Ringscheibe       | Rein Schuß unter 5 |             |
| 3   | 150   | liegend aufgelegt  | Ring-Ropfscheibe  | Rein Schuß unter 8 |             |
| 4   | 200   | liegend freihändig | Ring-Ropfscheibe  | Kein Schuß unter 5 |             |
| 5   | 200   | fuicend            | Ring=Bruftscheibe | Kein Schuß unter 5 |             |
| 6   | 200   | stehend freihändig | Ringscheibe       | Rein Schuß unter 5 |             |

Bei den Jägern schießt die 2. Schießflasse sämtlicher Kompagnien dieselbe Borübung wie im Borjahre (Kriegsministerial-Erlaß vom 5. Oktober 1896 Nro 15149, Berordnungsblatt Seite 315), jedoch unter Fortfall der Borübung Nro 1.

#### griegs. Miniferinm. Frb. v. Afch,

Nro 15921.

München 20. Oftober 1897.

Betreff: Schuftafeln.

Die Schußtafel Nro 16 zum Sammelheft der Schußtafeln wird hiemit außer Araft gesetzt.

#### griegs:Miniferium. Frb. v. Afch.

Nro 15593.

Milnchen 20. Oftober 1897.

Betreff: Bollzug des Reichsgeseiges über die Ausbehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1895.

Nachstehend wird eine Beränderungs-Nachweisung Nro 2 zum namentlichen Berzeichnis des Borsitzenden und der Beisitzer des Schiedssgerichts sür die Betriebe der baherischen Heeresverwaltung und deren Stellvertreter — Anlage zum Kriegsministerial-Erlaß vom 14. September 1896 Nro 13788, Berordnungsblatt Seite 269 — befanntgegeben.

griegs : Miniferium. Frh. v. Afc.

#### Veränderungs-Nachweisung Uro 2.

| Rig. Mro | der Beifițer<br>Name und Dienftesftell<br>ung bezw. Beschäftigung         |   | der Stellvertreter<br>Name und Dienftesstell-<br>ung bezw. Reschäftigung |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Schreiner Scher: München<br>meher der Ar-<br>tillerie:Werkstätten         | 1 | Urbeiter Trummer Umberg<br>der Gewehrfabrik                              |
|          |                                                                           | 2 | นเเชียโยนู่t                                                             |
| 4        | Gifendreher Steinl Jugolftad<br>der Geschützgießerei<br>und Geschoßsabrik | 1 | Majchinenschlosser Ingolstadt<br>Schumaun des<br>Hauptlaboras<br>toriums |
|          |                                                                           | 2 | Borarbeiter Bogner Ebenhausen<br>der Pulversabrik                        |

Mro 15870.

München 20. Ottober 1897.

Betreff: Gisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnellgugen.

Nachstehendes Berzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. Oktober ds Is in Krast getretenen Bintersahrplans auf Militärssahrsarten befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allz gemeinen Kenntnis gebracht, daß das Seite 112'114 des diesjährigen Verordnungsblattes abgedruckte bezügliche Verzeichnis hierdurch außer Krast tritt.

Kriegs-Ministerium — Mililär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberft.

Berzeichnis berjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärperfonen und Willitärtransporte vom 1. Oftober 1897 ab auf Militärfahrkarten nach Wasigabe des Willitärtarifs befördert werden können.

| mentille                                                                                               | meakilane nee mettement           |                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                        | Bezeidmung<br>und Rummer          | Bahust<br>Unfang&station | rede<br>Endstation                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Vahuverwaltung</b>                                                                                  | bes Juges<br>nach bem<br>Rursbuch | und<br>Ubfahrtszeit      | und<br>Ankunft&zeit                     |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 1. Königlich Preußi<br>fce Staats<br>Eisenbauglich:<br>a) Köntgliche<br>Eisenbahn Di<br>rection Altona |                                   | Fleusburg 80 B.          | Altona 1115 B                           | Widerruflich nur für<br>Rommandos bis zu 20<br>Nann und für einzelne<br>Beurlaubte auf Mili-<br>tärfahrschein bezw. Mili-<br>tärfahrtarte von Ha-<br>bersleben, welche sonft<br>in Flensburg teinen<br>Unschlußsinden würden. |  |  |  |  |  |
| b) Rönigliche<br>Eijenbahn = Di                                                                        | -                                 | uöln Hythhf.             | Herbesthal 8s 2                         | 3.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| reftion Röln.                                                                                          | ,, 15                             | Nöln Hytthf.<br>812 B    | Jünkerath<br>1012                       | 8.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 15                              | 3 Jünterath<br>1034 B    | Köln Hythhf. 1222                       | 9₹.                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| c) Königliche<br>Eifenbahn = D<br>rettion St. Ii<br>hann = Saar-                                       |                                   | 3ünkerath<br>1014 B      | Saarbrücken<br>142<br>Saargemünd<br>216 | 20 Mann, beren raiche                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| brücken.                                                                                               | " 14                              | 3 Saargemünd<br>24s 9    | Saarbrücken<br>39                       | L' liden Interesse liegt,                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 15                              | 3 Saarbrücken 75 2       | Jünkerath                               | ll vom absendenden                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 32                              |                          | 8. Saarbriiden<br>1258                  | ll wird.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | , 3:                              | 30 Rim 858 S             | N. Saarbrücken<br>116                   | H                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | ,, 3                              | 29 Saarbrücken<br>657    | Rirn 852                                | ¥.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 3                               | 31 Saarbrücen<br>60      | Rirn 83                                 | N.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 2                               | 93 Diedenhosen<br>181    | Roblenz Wo<br>R. 525                    | j. Bis zu 20 Mann.                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | " 2                               | 91 Diedenhofen           | Roblenz Do                              | f                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | ,, 2                              | 288 Moblenz Wof.<br>825  | Trier r. 1038                           | The value of the delimite                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                  | Bezeichnung                                     | Bahn                                           | ftrede                                   |                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bahnverwaltung                                   | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Unfangsstation<br>und<br>Ubsahrt&zeit          | Endstation<br>und<br>Antunft&zeit        | Bemerkungen                                                                                                                                                         |  |  |
| d) Rönigliche<br>Sijenbahn Di-<br>rektion Bosen. | Schnellzug 55<br>" 56                           | (Guben 28 R.<br>Pojen 1022 B.                  | Posen 528 N.<br>Guben 197 N.             | Nur bis zu 40 Mann.<br>In jedem Falle ist vors<br>herige Unmeldung bei<br>bem Bahnbevollmächstigten der Königlichen<br>Eizenbahn = Direktion<br>Bosen erforderlich. |  |  |
| e) Königlich<br>Preußische und                   | Schnellzug 32<br>58                             | Mainz Zibhf.<br>710 B.                         | Frankfurt<br>Sptbhf. 755 B.<br>Frankfurt | ) popul repositing.                                                                                                                                                 |  |  |
| Großherzoglich<br>Heffische Gifen-               | ,,                                              | Mainz Zibhf. 452 N.                            | Hoptbhf. 580 N.                          |                                                                                                                                                                     |  |  |
| bahn Direktion<br>Mainz.                         | " 54                                            | Mainz Ztbhf.<br>10s N.                         | Frankfurt<br>Hoptbhf. 1049 N.            | ·                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>3</b>                                         | " 39                                            | Frankfurt<br>Hypthhf. 145 N.                   | Mainz Ithhf.                             |                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 43                                            | Frankfurt                                      | Mainz Btbhf.                             | Bis zu 80 Mann.                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 53                                            | Hoptbhf. 315 N. Frankfurt                      | Mainz Ztbhf.                             |                                                                                                                                                                     |  |  |
| •                                                | " 72                                            | Hainz Zthhf. 854 N.<br>Mainz Zthhf.<br>1145 B. | 938 N.<br>Darmstadt<br>1238 N.           |                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 67                                            | Darmstadt 720 B.                               | Mainz Btbhf.                             |                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 77                                            | Darmstadt                                      | Mainz Ztbhf.                             |                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 328                                           | 440 N.<br>Bingerbrück                          | Rirn 118 33.                             | con tin talta                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                  | " <b>3</b> 30                                   | 100 B.<br>Bingerbrück                          | Nirn 857 N.                              | Rur für solche<br>Kommandierte,<br>deren rasche Res                                                                                                                 |  |  |
|                                                  | " 329                                           | 746 N.<br>Rirn 852 B.                          | Bingerbrück<br>954 B.                    | förderung im                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                  | " 331                                           | Mirn 89 N.                                     | Bingerbrück 98 R.                        | dienstlichen In-<br>teresse liegt,<br>wenn die Dring-<br>lichseit vom ab-<br>sendenden<br>Truppenteil be-<br>gründet wird.                                          |  |  |
| 2. Königlich Bay-                                | Schnellzug 17                                   |                                                | Brobstzella                              |                                                                                                                                                                     |  |  |
| erische Staats=<br>Eisenbahnen.                  | " 18                                            | 485 N.<br>Probstzella                          | 1221 V.<br>München Zibhf.                |                                                                                                                                                                     |  |  |
| •                                                |                                                 | 247 %.                                         |                                          |                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                  | " 83                                            | Bleinfeld 745 N.                               | Augsburg 102 N.                          | }                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                  | Bis zu 40 Mc                                    | mn, sofern die zu                              | lässige Stärfe des                       | Buges nicht überschritten                                                                                                                                           |  |  |

gis zu 40 Wann, sofern die zulaspie Statte des Juges nicht überschitten wird, und es sich um Reisen auf größere Entsernungen — von mindestens 400 km — handelt, oder nur durch Benügung eines oder des anderen dieser Schnellzüge wichtige Anschlüsse und damit die Zielstationen der Transporte innerhalb einer bestimmten Frist noch erreicht werden können.

|                                                                    | Bezeichnung                                     |                                                                    | iftrede                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bahnverwaltung                                                     | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Anfangsstation<br>und<br>Apfahrtszeit                              | Endstation<br>und<br>Ankunstszeit                            | Bemerfungen                         |
| 3. Königlich Bürt-<br>tembergische<br>Staate : Eifen :<br>bahnen.  | <b>Շփոշկ</b> յսց 4                              | Stuttyart 540 V.                                                   | Mühlacter 650 V.                                             | Bis zu 100 Mann.                    |
| 4. Großberzoglich<br>Oldenburgische<br>Staats = Eisen =<br>bahnen. | Schnellzug 6<br>" 3<br>" 5                      | Bremen Hothhi. 28 N.<br>Cldenburg<br>1130 V.<br>Cldenburg<br>20 N. | 250 N.<br>Bremen Hytchf.<br>1290 N.<br>Bremen Hytchf.        | 6                                   |
| 5. Pfälzische Eisen-<br>bahnen.                                    | " 26/122<br>" 121/1<br>" 54                     | a. Rh. 1152 V.<br>Worms 1250 V.<br>Weißenburg<br>250 V.            | Weißenburg 226 B. Worms 5s B. Lauterburg 940 B. Ludwigshafen | Bis zu 10 Mann im<br>Dienste.       |
| 6. Liibed=<br>Büchener Eisen=<br>bahn.                             |                                                 |                                                                    | Büchen 1146 B.<br>Lübect 1055 R.                             | Bis zu 50 Mann.<br>Bis zu 100 Mann. |

Bezüglich ber Benützung von Schnellzügen durch beurlaubte Soldaten vergleiche Erlaß vom 19. April 1895 — Berordnungsblatt S. 102. —

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung bes Rriegeminifteriums:

Dedblätter ju Ausruftungs-Rachweifungen und zwar:

Rro 1-21 für die Stabe der ichmeren Artillerie des Feldheeres;

- " 64 für die Stabe ber Felbartillerie;
- " 45-51 für Geld= und Referve-Batterien;
- " 44-45 für eine leichte, fahrende Batterie;
- " 32-35 für mobile Landwehr-Batterien u. f. w.;
- " 34-35 für immobile Batterien ber Felbartillerie;

Nro 102-104 für eine Infanterie- ober Referbe-Infanterie-Munitions-Rolonne;

- " 30-35 für eine Artillerie= oder Rejerve-Artillerie-Munition&-Rolonne;
- " 38-46 für eine Ctappen=Munition&-Rolonne;
- " 5—7 für eine Runition&Berwaltung; ferner:

Dedblätter Nro 110—116 gur Borfdrift für die Berwaltung der Artilleriedepots; Dedblätter Nro 1—9 gur Borfdrift über die perfonlichen Berhaltniffe des Zengsperfonals;

Dedblätter Rro 26-36e gur Feldpoft-Dienstordnung bom 12. Juni 1889.

#### Soniglich Bayerifdes Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 28.

9. Movember 1897.

Inhalt: 1) Stiftung der Generalmajorswitwe Marie Kohlermann; 2) Borschrift für die Brüfung von Bassenmeistern; 3) Scheibengeld für Übungssmannschaften der Feldartillerie für 1897/98; 4) Pauschvergütungen für Reisen zwischen Berlin und Spandau; 5) Abanderung der Beilage 2 des Reglements über die Servistompetenz der Truppen im Frieden; 6) Notizen.

Nro 5350 J A.

München 8. November 1897.

Betreff: Stiftung der Generalmajor&= witme Marie Kohlermann.

Aus der Generalmajorswitwe Kohlermann'schen Stiftung kommen pro 1897/98 einige Unterstützungsbeträge von 100-200 M an dürftige Offizierswitwen und Offizierstöchter — und zwar bei gleicher Dürftigkeit unter vorzugsweiser Berücksichtigung derjenigen, deren Gatten bezw. Bäter dem 4. Insanterie=Regiment "Nönig Wilhelm von Württem=berg" angehörten, — zur Verteilung.

Gesuche um Berleihung einer solchen Unterstützung sind mit den entsprechenden Belegen, insbesondere über die Dürftigkeit, versehen bis zum 20. Februar 1898 bei der Militär-Fonds-Rommission dahier einzureichen.

Bitwen, deren Che nicht nach militärischen Normen geschlossen war, und Baisen, welche nicht aus einer nach solchen Normen geschlossenen She stammen, find zur Bewerbung nicht zugelassen.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mrs 16460.

München 8. November 1897.

Betreff: Borichrift für die Brufung von Baffenmeistern.

Die im Betreff genannte Borjchrift ist neu aufgestellt worden und wird durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums als Druckvorschrift Nro 428 zur Berteilung gelangen.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 338 ist auszumustern.

## griege. Miniferinm. Reh. v. Afc.

Mrs 16800.

München 8. November 1897.

Betreff: Scheibengeld für Übungsmann= jchaften ber Felbartillerie für 1897/98.

Die Feldartillerie-Regimenter, welchen in dem Etatsjahre 1897/98 Übungsmannschaften überwiesen waren, erhalten mit Rücksicht auf die Übungen dieser Mannschaften im Revolverschießen — vergl. Ziffer 9 der Bestimmungen für die Übungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1897/98 — zu ihren Scheibengeldern für jeden Mann der Übungsstärke einen Zuschuß von 10 Psennig, der durch die Verpslegungssliquidation unter Titel 25 anzusordern ist.

## griegs. Miniferium. Frb. v. Afch.

Nro 16839.

München 8. November 1897.

Betreff: Baufchvergütungen für Reisen zwifchen Berlin und Spandau.

- 1. Für die Dienstreisen (ausschließlich Bersetzungsreisen) der Personen des Soldatenstandes von Berlin nach Spandau und umgekehrt werden fortab an Stelle der verordnungsmäßigen Reisegebührenisse solgende Pauschvergütungen gewährt (für Hin- und Rückreise zusammen):
  - a) den Generalen und den in Generalstellen stehenden Stabsoffizieren sowie dem Generalstabsarzt der Armee . 12 .M.,

| b) den Stabsoffizieren und den in § 24 Ziff. 1 unter V der Reise ordnung genannten Offizieren | 10 8 7 | "'' "'' |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| e) den übrigen Personen des Soldatenstandes                                                   |        |         |

- 2. Die Pauschwergitung bleibt auf diejenigen Dienstreisen beschränkt, bei denen die Rückehr noch an demselben Tage erfolgt, sowie auf diejenigen von längerer als eintägiger Dauer insoweit, als die tägliche Rückehr in den Standort nach Maßgabe der dienstlichen Berhältnisse und nach Lage der bestehenden Berbindungen möglich ist. Andernfalls darf für die auf den Reisetag solgenden Tage des Aufenthalts am Bestimmungsorte das Tagegeld gezahlt werden.
- 3. Soweit hinsichtlich der Höhe der Pauschvergütungen für die bezeichneten Reisen bereits anderweite Festsekungen ergangen sind, gelten dieselben als aufgehoben.

## griegs. Miniferinm. Grh. v. Afch.

Nto 16870.

München 8. November 1897.

Betreff: Abanderung der Beilage 2 des Reglements über die Servistompetenz der Truppen im Frieden.

In Abänderung der Bemerkung 12 zur Beilage 2 des Servisreglements (Berordnungsblatt 1894, Seite 126) wird bestimmt, daß die
zur Beschäftigung im Zivildienst kommandierten Militäranwärter,
deren Kasernenquartier während des Kommandos von ihnen selbst
oder ihren Familien benutt worden ist, in der speziellen Nachweisung
zur Servisliquidation von der vorgetragenen Essettivstärke abzurechnen
sind. Die Anzahl der derartig benutzten Kasernenquartiere ist in der
Servisliquidation durch eine Bemerkung zu Spalte 6 "Davon sind
kaserniert" ersichtlich zu machen.

#### griegs:Minifterium. Frh. v. Afc.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Deciblatter Nrv 47—53 zum Bertaufspreis-Berzeichnis zu den handwaffen in der Gewehrfabrik zu Amberg;

Dechblätter Nro 4—5 zum Berzeichnis der Preise für diejenigen Sandseuers und blanken Baffen, welche zur Zeit für die Bewaffnung der Armee im Gebrauche sind;

Deckblätter Aro 21--23 zum Leitfaden betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Fuß;

Deckblätter Nro 23.—25 zum Leitfaden betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Lanzen.

Die Karte der Garnisonen des Reichsheeres ist von der Kartosgraphischen Abteilung der R. Preuß. Landesaufnahme nach dem Quartierstande vom Oftober 1897 neu bearbeitet worden.

Der Bertrieb der Karte ist der K. Hofbuchhandlung von E. S. Mittler u. Sohn, Berlin SW., Kochstr. Nr 68—70, übertragen.

Preis des Kartenwerks für famtliche deutsche Militärbehörden und Offiziere bei direktem Bezug von der genannten Buchhandlung 3 M., Ladenpreis 5 M.

#### Boniglich Bayerifches Briegeminifferinm.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

№ 29.

23. November 1897.

Inhalt: 1) Rechnungeresultate ber Unterstützungsfonds pro 1896/97; 2) Berswaltung ber Artillerie-Munition; 3) Servistarif vom 26. Juli 1897; 4) Portofreiheit der Behörden im Ortsverfehr; 5) Kosten für Überführung von Militärpersonen an Zivilgerichtsbehörden; 6) Notizen.

Nro 5495 JA.

München 22. November 1897.

Betreff: Rechnungsresultate der Untersitügungsfonds pro 1896/97.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bapern Verweser, haben Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß die Abrechnungen über die Unterstützungsfonds, und zwar:

- a) für Offiziere, Arzte und Beamte,
- b) " Landwehroffiziere,
- c) " Unteroffiziere und Soldaten,

für das Etatsjahr 1896 97 nachstehend befanntgegeben werden.

griegs Minifterium. Frb. v. Afc.

A brech un ng über den Offiziers:, Jandwehroffiziers: und Boldaten-Auterflühungsfonds für das Jahr 1896/97.

|                            |                                                                                                                | ·                                     | Unter                             | ftilhungsfond                | s für                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rapitel                    | Bortrag                                                                                                        |                                       | Difiziere,<br>Arzte<br>und Beamte | Landwehr=<br>Offiziere       | Unter≠<br>offiziere und<br>Soldaten |
| ļ                          |                                                                                                                |                                       | Al. is                            | M. Vs                        | ell. ni                             |
| I.                         | I. Einnahme<br>Kassenbestand (Attivrest) am<br>vorigen Etatsjahres                                             | Schlusse des                          | •136,727,96                       | 2,570 78                     | ***2,600 05                         |
| II.<br>III.<br>IV.         | Zinsen aus dem angelegten<br>mögen<br>Schanfungen und Bermächtni                                               | ije                                   | 100,224 31                        | 18,076 51                    | 16,626 <b>3</b> 5                   |
| V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII. | Heimbezahlte Kapitalien<br>Münz- und Kurk-Gewinn<br>Fondskbeiträge<br>Lulchülfe aus dem Hount-Militär-Ctot     |                                       | **153,156 22<br>                  | 5,714 29<br>                 | _ '_                                |
| IX.<br>X.<br>XI.           | Buichüffe aus anderen Fonds<br>Rechnungsbefette<br>Sonftige zufällige Einnahmen<br>Borübergehend angelegte Kap | 4,656 33<br>— — —<br>— —<br>362,000 — | <br><br>- 23,700 -                | 1,552 11<br>-<br>-<br>22,100 |                                     |
|                            | Summe der                                                                                                      | Einnahmen                             | 821,028 25                        | 54,410,38                    | 53,336 42                           |
|                            | ad •                                                                                                           | ett. As                               |                                   |                              |                                     |
| !                          | Dievon gehören:<br>dem Sauptfonds<br>der Königsacker'schen<br>Stiftung                                         | 136,443 46                            |                                   |                              |                                     |
|                            | ad **                                                                                                          | 284 50<br>136,727 96                  |                                   |                              |                                     |
| j                          | Kapitalien .<br>Unverzinsliche Tarlehen .                                                                      | 53,071 43<br>100,084 79               |                                   |                              |                                     |
| 1                          | ad ***                                                                                                         | 153,156 22                            |                                   | 1                            |                                     |
| ;                          | Hievon gehören:<br>dem Hauptfonds<br>der Bisch off = Pisati ichen<br>Zustiftung                                | 2,529 63<br>70 42<br>2,600 05         | 1                                 |                              |                                     |

|         |                                                                                                           | Unter                             | ftütungsfond           | 8 für                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Rapitel | 23 ortrag                                                                                                 | Offiziere,<br>Ürzte<br>und Beamte | Landwehr=<br>Offiziere | Unter-<br>offiziere und<br>Soldaten |
|         |                                                                                                           | AL 18                             | H. AS                  | M. 13                               |
|         | II. Ausgaben.                                                                                             | -                                 |                        |                                     |
| I.      | Unterstüßungen ohne Rückersaß                                                                             | -  -                              | 3,102 —                | ∫ 16,300 <b>—</b>                   |
|         | Aus Mitteln des Offiziers-Unter-<br>ftügungsfonds:                                                        |                                   |                        | 177 03                              |
| -       | a) Unterstüßungen zur ersten Anschaftung von Unisormierungsstücken . b) Unterstüßungen wegen Psoeverluste |                                   |                        |                                     |
|         | Zustistung — —                                                                                            | 41,384                            | -  -                   | -  -                                |
| Ш.      | Benfionen und Unterhaltsbeiträge nicht<br>penfionsberechtigter Wilitär=Bitwen und<br>Baifen               | 4,445 13                          | _  -                   | _  -                                |
| IV.     | Neuangelegte Kapitalien                                                                                   | 325,290 —                         | 20,300 —               | 10,000 —                            |
|         | wie vor: 325,290 M.— §                                                                                    |                                   | :                      | :                                   |
| V.      | Münz= und Kur&-Berlufte                                                                                   | 1 40                              | ·                      |                                     |
| VI.     | Nachläffe, Kapital& und Zinsenverlufte .                                                                  | -  -                              | -  -                   |                                     |
| VII.    | Berwaltungsfosten                                                                                         | 7,335 —                           | 2,445 —                |                                     |
| VIII.   | Zuschüffe an andere Fonds                                                                                 | 23,300 —                          | - :                    |                                     |
| IX.     | Rechnungebefette                                                                                          |                                   | _  _                   | - (-                                |
| X.      | Sonftige Ausgaben                                                                                         |                                   |                        |                                     |
| XI.     | Bornbergehend angelegte Kapitalien                                                                        | 362,000 —                         | 23,700 —               | 22,100 —                            |
|         | Summe der Ausgaben                                                                                        | 763,755 53                        | 49,547 —               | 48,577 03                           |
|         |                                                                                                           | '                                 |                        |                                     |

|                                                                         |                            | llr                            | ıter                                    | ītü <b>ķ</b> ungsfo  | nd  | 8 jür                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Bortrag                                                                 |                            | Cffiziere<br>Ärzte<br>und Bean |                                         | Landwehr<br>Offizier |     | llnter=<br>offiziere u<br>Solbatei |     |
|                                                                         |                            | .H.                            | 13                                      | M.                   | 18  | .H.                                | 18  |
| Rechnunge: Abschlu                                                      | ı fi.                      |                                |                                         |                      |     |                                    |     |
| Die Einnahmen betragen                                                  |                            | 821,028                        | 25                                      | 54,410               | 38  | 53,336                             | 42  |
| Die Ausgaben betragen                                                   |                            | 763,755                        | 53                                      | i .                  | 1 1 | 48,577                             | 03  |
|                                                                         | Aftiv=Rest                 | *57,272                        | 72                                      | 4,863                | 38  | **4,759                            | 39  |
|                                                                         | .H. A                      | 1                              |                                         |                      |     | •                                  |     |
| ad * Hievon gehören:                                                    | 50 500 CO                  |                                |                                         |                      | i   |                                    |     |
| dem Hauptsonds                                                          | 56,700,60                  |                                | İ                                       |                      |     |                                    |     |
|                                                                         | 572,12                     | -1                             | İ                                       | İ                    |     |                                    |     |
| *                                                                       | 57,272 72                  | 1                              | i                                       | ĺ                    | 1   |                                    |     |
| ad ** Hievon gehören:                                                   | 4 075 57                   | .]                             | !                                       |                      |     |                                    |     |
| dem Hauptfonds<br>der Bisch off:Bilatischen Zusistung                   | 4,675,57<br>83,82          | 1                              | 1                                       |                      | 1   |                                    |     |
|                                                                         |                            | -1                             | }                                       |                      | 1   | ł                                  |     |
| • •                                                                     | 4,759,39                   | 1                              | 1                                       |                      |     | l                                  |     |
| Ausweis bes Vermö                                                       | a e n d:                   | j                              | 1                                       |                      | ,   |                                    |     |
| ftanbe 8.                                                               | B v v                      |                                | 1                                       |                      |     |                                    |     |
| I. Berzinslich angelegte Kapit                                          | alien:                     | l                              |                                         |                      | 1   |                                    |     |
| Stand am Schluffe bes vorigen (                                         |                            | 2'424,95                       | 7<br>15                                 | 450,243              | 03  |                                    |     |
| Ren angelegte Kapitalien                                                |                            | 203,300                        | _                                       | 20,300               | ÷   | 10,000                             | _   |
| MG Sin Gringer Glass States                                             |                            |                                |                                         | 1                    | 1   |                                    | 1 4 |
| Alb die heimbezahlten Kapitalien .<br>Rest der verzinstich angelegten K |                            | 53,071<br>2'575,185            |                                         |                      |     | <del></del>                        |     |
|                                                                         | apauten .                  | 2 313,100                      | :                                       | 404,020              | 1 3 | 414,551                            | 10  |
| II. Unverzinstiche Darlehen:<br>Stand am Schlusse des vorigen           | Yahras                     | 201.454                        |                                         |                      | į   |                                    |     |
| Renbewilligte Darlehen                                                  | Surtes                     | 324,450<br>121,990             |                                         |                      |     |                                    | . } |
|                                                                         | Summe                      |                                |                                         |                      | i   |                                    | ,   |
| Hievon:                                                                 | ,<br>M. # 11 L             | 1                              | !                                       |                      | 1   | 1                                  |     |
| Tie Nachlässe 2,42<br>die baren Rückerjäpe 100,00                       | 19 // 11 /s<br>14 // 79 // | 102,51                         | 3 90                                    | ,                    |     |                                    |     |
| Reft der unverzinstich                                                  |                            | <u> </u>                       |                                         | -1                   |     |                                    | '   |
| Step bet unbergutetug                                                   | entryell                   | 1 0 20,000                     | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Ή.                   |     | ı                                  | ,   |

|                                                                                  | llnter                            | jtü <b>ğung</b> sjond  | 3 für                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Bortrag                                                                          | Offiziere,<br>Arzte<br>und Beamte | Landwehr=<br>Offiziere | llnter=<br>offiziere und<br>Soldaten |
| <u> </u>                                                                         | Al. As                            | .H. 1/8                | ·11. A§                              |
| III. Rechnungs=Aftivreft                                                         | 57,272 72                         | 4,863 38               | 4,759 39                             |
| Hiezu:                                                                           |                                   |                        |                                      |
|                                                                                  | 2'575,185 72                      | 1 1                    | 414,951 43                           |
| II. die unverzinslichen Darlehen                                                 | 343,932 94                        |                        |                                      |
| Gesamtbetrag des Bermögens                                                       | 2'976,391 38                      | 469,692 12             | 419,710 82                           |
| Das sub I. ausgewiesene verzinslich<br>angelegte Kapitalsvermögen besteht<br>in: |                                   | 1                      | 1                                    |
| 1. K. B. Staatspapieren                                                          | 764,100 —                         | 208,428,74             | 173,614 29                           |
| 2. Pjandbriefen                                                                  | 102,900 —                         | 25,000 —               | 15,200 —                             |
| 3. K. K. Österr. Schuldverschreibungen                                           |                                   | - j-                   | 700 —                                |
| 4. Ewiggeld-Kapitalien                                                           | 74,914 29                         | _ !-                   | 6,857 14                             |
| 5. Hppothel-Rapitalien                                                           | 1'633,271 43                      | 231,400 —              | 218,580 —                            |
| Summe wie oben                                                                   | 2'575,185 72                      | 464,828 74             | 414,951 43                           |

Münden, 19. Juli 1897.

#### \$. Seneral. Militar. gaffe als Militar. Jonds: gaffe.

Nro 167**94**.

München 22. November 1897.

Betreff: Berwaltung der Artillerie-

Die Vorschrift "Verwaltung der Artillerie-Munition" — artillerie stische Spezial Vorschrift Nro 102 — ist nenaufgestellt worden und wird durch die R. Inspektion der Fuß-Artillerie zur Verteilung gelangen.

Die "Berwaltungs-Borschrift für die Artillerie-Munition. München 1889" ist auszumustern.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

|                                                             |                          | 7                         |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                             | llnterstützungsfonds für |                           |                        |                       |
| Bortrag                                                     | Offiziere,               | Landwehr=                 | llnter=                |                       |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · ·                             |                          | Arzte                     | October 1              | offiziere und         |
|                                                             |                          | und Beamte                |                        | Soldaten              |
|                                                             |                          | M. 18                     | M. 1.8                 | M. A                  |
| Rechnunge : Abschli                                         | a K.                     |                           |                        |                       |
| Die Einnahmen betragen                                      |                          | 821,028,25                | 54,410 38              | 53,336 42             |
| Die Ausgaben betragen                                       |                          | 763,755 53                |                        | 48,577 03             |
|                                                             | Aftiv=Rejt               | *57,272,72                | 4,863 38               |                       |
|                                                             | ·                        | 4                         | 1                      | 1,.00                 |
|                                                             | eth 18                   |                           | }                      |                       |
| ad * Hievon gehören: bem Hauptfonds                         | 50 700 00                |                           |                        |                       |
| ber Königsader'ichen Zustiftung                             | 56,700, <b>6</b> 0       | I i                       | '                      | i                     |
|                                                             | 572;12                   | -                         | ļ                      |                       |
| +                                                           | 57,272 72                | !                         | 1                      |                       |
| ad ** Hievon gehören:                                       |                          | ! !                       |                        | '                     |
| dem Hauptsonds                                              | 4,675,57                 |                           |                        |                       |
| der Bijchoff=Bilati'schen Zustiftung                        | 83,82                    | 1                         |                        |                       |
| - -                                                         | 4,759 39                 | 1                         |                        |                       |
|                                                             |                          | Ì                         |                        | 1 1                   |
| Ausweis des Vermös                                          | z e n ø=                 | i                         |                        | 1                     |
| ft an be &.                                                 |                          |                           |                        |                       |
| I. Verzinslich angelegte Kapito                             |                          |                           |                        |                       |
| Stand am Schluffe des vorigen E<br>Neu angelegte Kapitalien | tats-Jahres              | 2'424,957 15              | 450,243 03             | ,                     |
| neu ungeregte napautien                                     | Zumme                    | 203,300 —<br>2'628,257 15 | 20,300 —               | 10,000 —              |
| Ab die heimbezahlten Rapitalien .                           |                          | 53,071 43                 | 470,543 03<br>5,714 29 | 419,951 43<br>5,000 — |
| Rest der verzinslich angelegten Ka                          |                          | 2'575,185 72              | 464,828,74             | 414,951,43            |
| II. Unverzinsliche Darleben:                                |                          |                           | ,,-1                   | -12,001,10            |
| Stand am Schluffe des vorigen 3                             | ahres                    | 324,456,84                |                        | : 1                   |
| Renbewilligte Darleben                                      |                          | 121,990 —                 |                        | ,                     |
|                                                             | Zumme                    | 446,446 84                | ,                      | . 1                   |
| Hievon:                                                     | . ,                      |                           |                        | I                     |
| Tie Nachtäffe 2,428<br>die baren Rüderjäpe 100,084          | 9 ·//. 11 ·/›  <br>1 79  | 102,513 90                |                        | 1                     |
|                                                             |                          |                           |                        | i                     |
| Rest der unverzinslicher                                    | i Zariegen               | 343,932 94                | · I                    | - 1                   |

|                                                                                  | lluter                            | tüşungsjond            | 8 für                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Bortrag                                                                          | Offiziere,<br>Arzte<br>und Beamte | Landwchr=<br>Offiziere | lluter≈<br>offiziere und<br>Soldaten |
|                                                                                  | eth As                            | ·/l. A                 | .11. 18                              |
| III. Rechnungs=Aftivreft                                                         | 57,272                            | 4,863 38               | 4,759 39                             |
| hiezu:                                                                           | 0/252 402 50                      | 101.000.51             | 444.074.40                           |
| , , , , ,                                                                        | 2′575,185 72<br>343,932 94        |                        | 414,951,43                           |
| II. die unverzinslichen Darlehen                                                 |                                   | <del></del>            |                                      |
| Gesamtbetrag des Bermögens                                                       | 2'976,391 38                      | 469,692,12             | 419,710,82                           |
| Das sub I. ausgewiesene verzinslich<br>angelegte Kapitalsvermögen besteht<br>in: |                                   | -                      |                                      |
| 1. K. B. Staatspapieren                                                          | 764,100 —                         | 208,428 74             | 173,614 29                           |
| 2. Pfandbriefen                                                                  | 102,900 —                         | 25,000 —               | 15,200 —                             |
| 3. A. K. Österr. Schuldverschreibungen                                           | -  -                              | -  -                   | 700 —                                |
| 4. Ewiggeld=Rapitalien                                                           | 74,914,29                         | -  -                   | 6,857 14                             |
| 5. Hypothel-Rapitalien                                                           | 1'633,271,43                      | 231,400,—              | 218,580 —                            |
| Summe wie oben                                                                   | 2'575,185 72                      | 464,828 74             | 414,951 43                           |

München, 19. Juli 1897.

#### g. General-Militär-gaffe als Militär-gonds-gaffe.

Nro 16794.

München 22. November 1897.

Betreff: Berwaltung der Artilleries Munition.

Die Vorschrift "Verwaltung der Artillerie-Munition" — artillerie stische Spezial Vorschrift Nro 102 — ist nenaufgestellt worden und wird durch die K. Inspektion der Fuß-Artillerie zur Verteilung gelangen.

Die "Berwaltungs-Borschrift für die Artillerie-Munition. München 1889" ist auszumustern.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Digitized by Google

9tro 16978.

Betreff: Servistarifvom 26. Juli 1897.

Im Anschluß an die Ausschreibung vom 30. August 1897 Nro Im Anschluß an Die Anschluße in Angeleichen, daß der ... 13394, Berordnungsblatt Seite 176, wird bekanntgegeben, daß der ... 13394, Berordnungsvittet 26. Juli 1897 von der Lithographischen Offizin des Gervistarif vom 26. Juli 1897 von der Lithographischen Offizin des Gervistarif vom 20. Int 100 gehalten und bei unmittelbarem Bezuge Ariegsministeriums vortung grom Preise von 30 Pfennig für das durch Angehörige des Heeres zum Preise von 30 Pfennig für das durch Angehörige des Detects Grellenverzeichnis und Klasseneinteilung der Orte abgegeben wird. ng der Orte avgegeven. das Reichsgesetz vom 3. August 1878

Der bisherige, viitig 243) ausgegebene Servistarif, sowie die (Reichs Geseh Blatt Seite Inng (Druck Borschrift Nro 135 Seite 19

mit 82) sind zu vernichten.

82) sind zu vermolet... Abschnitt II und IV der Druck-Borschrift Nro 21 (Seite 11 mit

19 und 23 mit 31) find gleichfalls außer Kraft getreten.

nd 23 mit 31) into generation und Stellen des baberischen Hinfichtlich derjenigen Chargen und Stellen des baberischen Heines, welche im neuen Tarif nicht besonders vorgeschen sind, bezw. Heeres, welche im neuen Den führen, bleibt Berfügung vorbehalten.

anderweite Beschipften Druckvorschriften Etats zerfällt nunmehr

in zwei Teile unter folgenden Bezeichnungen:

Servistarif für das Selbstmieterquartier vom 12. No-21. vember 1878 und Tarif der Wohnungegeldzuschüffe,

21a. Servistarif zu dem Quartierleiftungsgeset vom 25. Juni 1868 sowie Ortsklassen Ginteilung vom 26. Juli 1897.

Schließlich wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Servistarif für das Selbstmicter Duartier in allen Gaten unberändert geblieben ift. griegs.Minifterinm.

Frh. v. Aich.

Mrs 17133.

München 22. November 1897.

Betreff: Portofreiheit der Behörden im Ortoverfehr.

Auf Anregung des &. Staatsministeriums des &. Hauses und des Außern wird der Absat 1 Ziffer 2 der Entschließung des genannten A. Staatsministeriums an die vormalige Generaldireftion der A. Berfehrsauftalten vom 15. Juni 1884 Mro 171711, mitgeteilt mit Kriegsministerial : Erlaß vom 25. Juni 1884 Nro 8847. wonach die Bostanstalten fich mit der portofreien Bermittlung des amtlichen Fahrpostverfehrs, insbesondere des Geldverfehrs, im Orts: bezirfe nicht zu befassen haben, in Erinnerung gebracht.

#### griegs:Minifterinm. Frb. v. Mich.

Nro 17575.

München .22. November 1897.

Betreff: Roften für Überführung von Wilitärs personen an Zivilgerichtebehörden.

Nachstehend werden die Befanntmachungen:

- a. des K. Staatsministeriums des Junern vom 30. August 1897 Nro 16159 und
- b. des K. Staatsministeriums der Justiz vom 4. Oktober 1897 Nrv 23838 (Justizministerialblatt XIII, Seite 229)

für Kenntnisnahme und einschlägige Darnachachtung befanntgegeben.

# friegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

**Aldrud.** Nr. 16159.

An die f. Regierungen, Rammern des Innern.

#### ft. g. Staatsminifterium des Innern.

Es besteht Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, das Manuschaften, welche wegen einer vor ihrer Einstellung in das Heer begangenen strafbaren Handlung zur Disposition der Ersatbehörden entlassen und auf Verlangen der Zivil-Gerichtsbehörden diesen zugessührt werden müssen, von den Militärbehörden lediglich der nächsten zuständigen Polizeibehörde zu übergeben sind, während die Weitersbeförderung dieser Leute zum Sitze des zuständigen Gerichtes durch die mit dem Vollzuge des Schubwesens betrauten Organe nach Maßzgabe der hiefür geltenden Bestimmungen und auf Kosten der Zivilzverwaltung zu bewirken ist.

Dagegen werden Manuschaften, die aus gleichem Grunde — wegen einer vor dem Dienstantritte begangenen Strafthat — aus dem aktiven Militärdienste entlassen, aber nicht den Zivilgerichtsbeshörden zugekührt werden müssen, vielmehr auf freiem Fuse zu beslassen sind, nach wie vor sur Rechnung der Heeresverwaltung mit Marschzebührnissen nach ihrer Heimath bzw. nach ihrem ständigen Ausenthaltsorte abgefunden werden.

hievon find die Polizeibehörden bzw. die mit dem Bollzuge des Schubwesens betrauten Behörden in Renntnig zu seten.

München, den 30. Anguft 1897.

Erhr. v. feilihich.

Kosten für Überführung von Willitärpersonen an Zivilge= richtsbehörden.

**Abdrud.** Nr. 23838.

#### Bekanntmachung. Königliges Staatsminifterium der Juftig.

Im Einverständnisse mit dem A. Ariegsministerium und dem K. Staatsministerium des Junern wird hiemit nachstehendes bestimmt:

Militärpersonen, welche wegen einer vor ihrer Einstellung in das heer begangenen strafbaren Handlung zur Disposition der Ersathehörden entlassen werden und auf Verlangen der Zivilgerichtsbehörden diesen zugeführt werden müssen, sind von den Militärbehörden ledigslich der nächsten Polizeibehörde zu übergeben, die Weiterbeförderung zum Sitze des zuständigen Gerichts ist durch die mit dem Vollzuge des Schubwesens betrauten Organe nach Maßgabe der hiefür geltens den Bestimmungen und auf Kosten der Zivilverwaltung zu bewirken.

Die Militärbehörden sind demgemäß nicht um unmittelbare Zuführung solcher Militärpersonen, sondern um deren Ablieserung an die nächste Polizeibehörde zu ersuchen.

München, den 4. Oftober 1897.

Dr. Erhr. v. Leonrod.

Die Überführung von Militärperfonen an Bivilgerichtsbehörden betr.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Ariegeminifteriums: Dedblätter Aro 1-4 zur "Dienstordnung für die Testunge-Baufchule";

Turch die Inspektion des Ingenieurcorps und der Festungen: Techtlätter Aro 1—4 zur "Unterrichts- und Prüfungs-Borschrift für die Festungs-Bauschule".

#### Boniglich Saperifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Müngen.

*№* 30.

29. November 1897.

Inhalt: Bestimmungen für den Bollzug des hauptmilitäretats für 1897/98.

Nro 17994.

München 28. November 1897.

Betreff: Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897/98.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königreichs Bayern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung d. d. Rohrbrunn den 24. de Mts den Erlaß und die Ausschweibung nachstehender Bestimmungen für den Vollzug des Hauptmilikäretats für 1897,98 Allergnädigst zu genehmigen geruht:

## A. In Bezug auf Formationsänderungen, Stellen-Mehrungen und Binderungen.

- 1. Begen Umformung der 20 vierten Jusanterie: (Halb:) Bataillone in 10 Bollbataillone, sowie der Errichtung von 2 Jusanterie: Brigade: und 4 Insanterie: Regiments: Stäben vom 1. April 1897 ab, deren Zuteilung und Standorten ist das Entsprechende durch die Allerhöchste Entschließung vom 20. September 1896 Verord: nungsblatt Seite 271 bereits verfügt.
- 2. Der Etat an Offizieren u. f. w. erhöht fich:
  - a) zur Durchführung der unter Ziffer 1 ermähnten Organisationsänderung bei der Jufanterie:
  - um 2 Brigade: Commandeure,
    - 4 Regiments: Commandeure,

- 2 etatsmäßige Stabsoffiziere,
- 36 Second-Lieutenants,
  - 4 Oberstabsärzte,
  - 6 Stabsärzte;

dagegen fallen bei derselben Baffe fort:

- 10 Bataillous: Commandeure,
- 10 Affiftenzärzte,
- 10 Zahlmeister,
- 10 Büdgenmacher;

die infolge Umformung der vierten Bataillone überzählig gewordenen Zahlmeister, 'Zahlmeisteraspiranten und Büchsenmacher erhalten bis zur Einrangierung in etatsmäßige Stellen oder bis zu ihrem Ausscheiden ihre Gebührnisse über den Etat. Der Stand an Untersoffizieren und Mannschaften ist durch die bereits ausgegebenen Friedenssverpflegungsetats geregelt;

- b) bei der Navallerie für das Detachement Jäger zu Pferde des II. Armeecorps bisher Meldereiter-Detachement —:
  - um 1 Rittmeifter 1. Rlaffe,
    - 1 Bremier=Lieutenant,
    - 3 Second-Lieutenants,
    - 1 Beterinar 2. Mlaffe,
    - 1 Wachtmeister,
    - 1 Bizewachtmeister,
    - 4 Sergenten,
    - 2 Kapitulanten,
    - 18 Gefreite,
    - 2 Gemeine,
    - 1 Lazaretgehilfen,
    - 24 Dienstpferde,

umter Minderung der Zahl der Unteroffiziere von 12 auf 9, vom 1. Oktober 1897 ab;

das Detachement Jäger zu Pferde, welches durch vorstehende Ershöhung auf die Stärke einer Eskadron gebracht ist, wird dem 1. Chevaulegers-Regiment angegliedert und treten Offiziere z., Untersöfiziere, Mannichaften und Pferde desselben dem Etat dieses Regiments hinzu; unter den etatsmäßigen Unteroffizieren befindet sich ein Fahnenschmied; Portepeefähnriche und Trompeter erhalten die Jäger zu Pferde nicht; wegen Überweisung des erhöhten Pferdestandes wird auf den Erlaß vom 20. Juli 1897 Nrv 8982 hingewiesen;

- c) bei dem 1. Train-Bataillon zur Erhöhung der halben Bespannungs-Abteilungfür die Fuß-Artillerie aufdie Stärke einer ganzen:
  - um 1 Bizewachtmeister,
    - 1 Unteroffizier,
    - 1 Trompeter,
    - 3 Gefreite,
    - 19 Gemeine,
    - 4 Reitpferde,
    - 22 schwere Zugpferde,
- vom 1. Oftober 1897 ab;
  - d) beim Rriegsminifterium:
  - um 1 Oberstabsarzt 2. Klasse als ärztlicher Referent,
    - 1 Expedienten,
    - 1 Registrator,
    - 6 Ralfulatoren,
    - 2 Rangleisefretäre,
    - 1 Kanzleidiener,

unter Absetzung von 2 Expedienten mit niederem Gehalt und von 2 Kanzleisefretären beim Kriegsministerium, dann von 2 Intendantursefretären infolge Übertragung der Naturalverpslegungskontrolle von der Intendantur II. Armeecorps auf das Kriegsministerium, — Allerhöchste Entschließung vom 15. Mai 1897, Berordnungsblatt Seite 105 —:

- e) bei der Beneralmilitärfaffe:
- um 1 Buchhalter bezw. Kaffenassiftenten;
  - f) bei dem Militar=Bezirtsgericht München:
- um 1 Kanzleifunftionär;
  - g) bei den Adjutantur=Offizieren:
- um 2 Stabsoffiziere der Kavallerie,
  - 1 Rittmeister 2. Klasse,
    - unter Absetung von
  - 2 Premier-Lieutenants der Kavallerie;
    - h) bei der Luftichiffer : Abteilung:
- um 1 Zahlmeifter,

unter Absetung von

- 1 Zahlmeisteraspiranten;
- i) bei der Intendantur der militärischen Institute:
- um 1 Zahlmeisteraspiranten vom Generalkommando I. Armees Corps zu stellen und einem Truppenteil zuzuteilen —;

k) bei den Divisionsärzten:

um 2 Stellen,

unter Abfetung von

1 Stabsarzt als Garnisonsarzt bei der Kommandantur Augsburg;

1) bei den Garnisonsverwaltungen:

- um 2 Kaserneninspektoren (Regensburg und Zweibrücken),
  - 1 Maschinisten (München),
  - 2 Kafernenwärter (Augsburg und Zweibrücken), unter Abfetung von
  - 4 Kasernenwärtern (Bamberg, Bahreuth, Erlangen und Bassau); m) bei den Baukreisen:
- um 8 Garnisonsbauwarte (Augsburg, München II und III, Jngolsftadt II, Bayreuth, Nürnberg II, Landau und Zweibrücken),
  - 4 Garnisonsbauschreiber (Augsburg, München II, Jngolstadt II und Landau):
    - n) beim Traindepot II. Armeecorps:
- um 1 Schirrmeifter,
  - 1 Depotschreiber;
    - o) bei der Unteroffiziersichule:
- um 1 Lazaretgehilfen,
  - 1 Dfonomiehandwerfer, unter Absetung von
  - 1 Unterlazaretgehilfen;
    - p) bei dem Benge und Fenerwerks Berjonal:
- um 1 Feuerwerks-Hauptmann 2. Alasse für das Artilleriedepot Bürgburg,
  - 1 Beugfeldwebel für die Inspettion der Fuß-Artillerie,
  - 1 Zeugfeldwebel und 1 Zeugfergenten für das Artilleriedepot München;
  - q) bei den technischen Instituten der Artillerie:
- um 2 Meister als technische Affistenten für die Artilleriewerkstätten,
  - 1 Ingenieur für die Bulverfabrif;
- r) die Stelle des Pförtners bei der Kriegsschule ist einsgezogen.
  - 3. Bur Ausgleichung der Kontingentstärke an Gemeinen für die unter Ziffer 2 lit. b und e aufgeführten Etatserhöhungen treten vom
    - 1. Oftober 1897 ab folgende Etatsverminderungen ein:
      - 6 Gemeine bei den Infanterie=Regimentern,
      - 18 " " " Feld-Artillerie-Regimentern.
      - 20 " " " Huß-Artillerie-Regimentern.

- 4. Dem Sektionschef für Angelegenheiten der Ingenieurtruppen bei der Inspektion des Ingenieurcorps wird ein Abjutant beigegeben, für welchen die etatsmäßige Julage von 216 .K., sowie eine leichte Fourageration zuständig ist.
- 5. Die Stellen der Borstände der Artilleriedepots offener Orte werden für die Folge mit inaktiven Offizieren besetzt. Die Ernennung dieser Offiziere erfolgt erst nach Maßgabe des Freiwerdens der bezüglichen Stellen infolge anderweiter Berwendung u. s. w. der jetzigen Inhaber. Gleichzeitig kommen für die bei der Fuß-Artillerie auf diese Beise wegfallenden 3 Hauptmannsstellen 3 Premierseieutenants bei den Fuß-Artillerie-Bataillonen in Zugang.

Hiernach ist im Etat für 1897.98 unter Kapitel 11 Titel 1 Dauptmann 1. Klaffe abs, dagegen 1 Premier-Lieutenant der Fuß-Artillerie zugesetzt und unter Kapitel 24 Titel 1 a ein Stabssoffizier vom Pensionsstande mit 1080 M. Zulage in Zugang gebracht.

- 6. Nach den in den letten Jahren stattgehabten Beränderungen der Standorte der Kavallerie-Regimenter kommen für diese 7 Afsistenzarztstellen in Fortfall.
- 7. Bur Entlastung des 1. Artillerie-Offiziers vom Plat in Ingolestadt von den Berwaltungsgeschäften wird als Borstand des Artilleriedepots in dieser Festung ein pensionierter Stabsoffizier der Fuß-Artillerie angestellt.
- 8. Bei der Oberfeuerwerferschule wurde vom 1. September 1897 ab ein oberer Lehrgang mit halbjähriger Dauer eingeführt.
- 9. Die erforderlichen Krümperpferde sind dem Detachement Jäger zu Pferde nach der Zahl für eine Estadron aus den bei dem 1. Chevaulegers-Regiment zur Ausmusterung gelangenden Dienstepferden zu überweisen.

Für die Kosten der Beschaffung von Krümperwagen und Geschirren für die Krümperpserde bei dem Detachement ist das genannte Regiment bereits abgefunden. (Kriegsministerial-Erlaß vom 9. Dezember 1896 Kro 18119.)

Für Fecht:, Turn: und Schwimmgeräte find 18 .k., für Scheibenmaterial zu den Schießlibungen 30 .k. jährlich von dem: selben Regimente für das Detachement zu berechnen.

Dienstsiegel und Dienststempel werden von dem Detachement Jäger zu Pferde nicht geführt. Die für dasselbe erforderlichen Baffen, Munition und Ferngläser verabfolgt auf Verlangen das zuständige Artilleriedepot.

Die Ausstattung des Detachements mit Bekleidungs- und Ausrustungsstlicken ist durch Kriegsministerial-Erlaß vom 12. August 1897 Nro 12347 geregelt.

Die jährliche Verfügungssumme des Offiziers-Unterstützungsfonds des mehrerwähnten Regiments, welchem das Detachement Jäger zu Pserde angegliedert ift, erhöht sich um 65 .K.; dem betreffenden Regimente wird für 1897 98 die Hälfte dieser Erhöhung mit rund 33 .K. überwiesen.

Für die Pferde des Detachements ist die mittlere Fourageration zuständig.

10. Der Mehrbedarf von 4 Reitpferden beim 1. Train-Bataillon für die Bespannungs-Abteilung der Fuß-Artillerie wird nach näherer Bestimmung des General-Kommandos I. Armee-Corps aus der Zahl der bei der Kavallerie und Feld-Artillerie zur Ausmusterung bestimmten Pferde gedeckt. Die schweren Zuspsierde werden dem genannten Train-Bataillon durch die Remonte-Inspektion überwiesen.

Den erhöhten Bedarf an Bekleidung und Ausruftung hat das 1. Train-Bataillon aus überschießenden Beständen zu decken; eventuell kann das Jehlende beim Kriegsministerium angefordert werden.

Bezüglich der Regelung des Übungsgeräts, sowie der (Beifchier: und Stallsachen erfolgen besondere Bestimmungen.

- 11. Die Stellen von 4 Kasernen-Inspettoren werden in solche für Berwaltungs-Inspettoren vom 1. Oktober 1897 ab umgewandelt.
- 12. Die Zahl der einzelnen Chargen an Unteroffizieren bei dem Juvalidenhause wird klinftig nicht mehr durch den Etat festgelegt, sondern dieselbe bestimmt sich nach dem jeweiligen Zu- und Abgange an Unteroffizieren.
- 13. Die übrigen Ünderungen im Stande der Maunschaften bei den verschiedenen Truppenteilen enthalten die neu ausgegebenen, mit dem 1. April und 1. Oktober 1897 in Geltung getretenen Friedensverpslegungsetats Berordnungsblatt Seite 77 u. 175 —.

## B. In Bezug auf Geld. etc. Gebühren der Offiziere, Erste, Beamten und Mannschaften.

- 1. Die den Unteroffizieren w. bei den Besatzungstruppen in Elsaße Lothringen seither gewährte Zulage ist auch für 1897, 98 zahlbar.
- 2. Die bisher von einem Buchhalter der Generalmilitärkasse bezogene Stellenzulage von 150 .K ist fünftig für den mit den Pensions zahlungen bei der Zahlungsstelle II. Armec-Corps betrauten Buch-halter zuständig.



- 3. Einem der Stabsoffiziere mit Bataillonscommandeurs-Gebührniffen vom Jugenieurcorps können die Bezüge eines Regimentscommandeurs gewährt werden, sobald er nach seinem Dienstalter zur Beförderung zum Oberst heranruckt; das Wehr der Gebührnisse eines solchen über den Etat.
- 4. Die Zulage für 1 Stabsoffizier vom Pensionsstande beim Bezirkse fommando Nürnberg wird von 1080 auf 1440 . erhöht.
- 5. Die Löhnung auch der fahnenflüchtigen Ctonomiehandwerter bleibt zur Bestreitung der Stellvertretungstosten den Truppenteilen verfügbar.
- 6. Denjenigen Zahlmeisteraspiranten, welche bei Berhinderung eines Zahlmeisters zur Führung der Kassengeschäfte der dann zu bildenden Kassen-Kommission zur Unterstützung beisgegeben werden, kann bei einer länger andauernden Berwendung in diesem Berhältnis aus dem unter Kapitel 11 Titel 8 der Etatsvorgesehenen Betrage mit Genehmigung des Kriegsministeriums eine Remuneration zugewendet werden.
- 7. Für den militärischen Instruktor der zur Akademie der Tonkunst zur Ausbildung kommandierten Hobosisten ze. wird eine Zulage von 360 .K. etatsmäßig, welche von dem betreffenden Truppenteil auf Kapitel 11 Titel 8 des Etats zu liquidieren ist. Dieselbe ist gemäß Kriegsministerial-Erlaß vom 2. Juli 1897 Nro 10552 vom 1. Juli 1897 ab zahlbar. Dagegen wird die bisherige Zulage für den Obermusikmeister der Garnison München zu 360 .K. bei eintretendem Bechsel in der Person eingezogen.
- 8. Für den als Pförtner in der Herzog-Max-Burg in München in Berwendung stehenden halbinvaliden Unteroffizier ist eine Zulage von 360 . h jährlich zuständig.
- 9. Das Höchstgehalt der Zeugfeldwebel wird für jene alter Norm von 1404 auf 1550 . erhöht.
- 10. Die Zulage für den Direktionsoffizier an der Oberfeuerwerkersichnle wird von 480 auf 600 . erhöht.
- 11. Beim Wechsel in der Person des die Zustizgeschäfte beim Invalidens haus wahrnehmenden Auditeurs fällt mit Rücksicht auf die Neusregelung der (Bebühren desselben der bisherige Remunerationssbezug von 360 % weg.
- 12. Betreffs der Einkommensverbesserung treten nachsolgende Bestimmungen in Mraft:
  - a) Die Gehalter berjenigen Offiziere, Sanitatsoffiziere und Besamten, welche von der Ginfommensverbefferung betroffen

Anlage 1. unb 2.

werden, find in der aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Sobe festgesetzt.

b) Neben dem Gehalt werden Offizieren nicht penfionsfähige Zuslagen an Stelle einer Entschädigung für die Pferdehaltung nach Maßgabe des Abschnittes b der Anlage 1 gewährt.

Diese Zulage wird wie das Gehalt gezahlt, im Falle der Gewährung des Gnadengehalts auch neben diesem. Die Truppen nehmen die gezahlten Beträge in die Verpflegungs- liquidation auf.

- c) Für 58 Prozent der etatsmäßigen Hauptmanns- und Rittmeisterstellen ist das Gehalt 1. Klasse zuständig. Das Aufrücken in dieses Gehalt erfolgt nach wie vor innerhalb der einzelnen Wassengattung.
- d) Die Besetzung der Hauptmanns- oder Rittmeisterstellen bei der Equitationsanstalt,

der Luftschifferabteilung,

der Inspektion der Fuß-Artillerie,

der Inspektion der Militärbildungsauftalten,

dem Kadettencorps,

der Unteroffiziersschule und Unteroffiziersvorschule,

der Militärschießschule,

der Gewehrfabrik,

den technischen Instituten der Artillerie

mit Hauptleuten bezw. Rittmeistern 1. oder 2. Klasse erfolgt unabhängig von den bezüglichen Spezial-Etats lediglich nach dem dienstlichen Bedürfnis.

hierdurch entstehende Abweichungen von den Etats werden innerhalb der Waffe bezw. der technischen Inftitute ausgeglichen.

e) Der Etat der Premier-Lieutenants schließt, unabhängig von den Berpflegungsetats, nicht innerhalb des einzelnen Truppenteils, sondern innerhalb der Waffengattung ab.

Beförderungsvorschläge zu Premier-Lieutenants mittelft Borschlagslifte sind künftig nicht mehr erforderlich.

- f) Gnadenzulagen für Premier-Lieutenants fallen mit dem Eintritt in den Bezug der Einkommensverbesserung weg. — Kriegsministerial-Erlaß vom 5. Juli 1897 Rro 9840 —.
- g) In den vom 1. April bezw. 1. Oftober 1897 ab gültigen Friedensverpslegungsetats der Truppen sind außer den durch

die Anderungen in den Gehaltsfäßen erforderlichen Berichtigs ungen noch die folgenden handschriftlich zu bewirken:

- F. B. E. Nro 29 und 30 bezw. Nro 27 und 28. Die Unmerkung hinter Rittmeister 2. Klasse au streichen.
- F. B. E. Nro 35 bezw. 33. Die Anmerkung erhält den Zusatz:

"Der Mehrbetrag des Chargengehalts wird über den Etat gezahlt, jedoch kommt der Unterschied zwischen dem Gehalt der Hauptleute u. s. w. 1. Klasse und demjenigen 2. Klasse nach der Zahl der auf diese Beise besetzen Stellen auf die etatsmäßige Gesamtzahl der Hauptleute u. s. w. 1. Klasse der betreffenden Wasse in Anrechnung."

Der § 2 der Friedensbesoldungsvorschrift erhält unter Riffer 1, 2 und 4 folgende Fassung:

1. Unabhängig von den Berpflegungsetats schließt die Zahl der als Premier-Lieutenants und als Seconds Lieutenants zu besoldenden Offiziere nicht innerhalb des einzelnen Truppenteils, sondern innerhalb der Waffengattung — Insanterie einschließlich der Jäger — Kavallerie — Feld-Artillerie — Fuß-Artillerie — Ingenieurcorps\*) — Train ab.

Second-Lieutenants, für welche das chargenmäßige Gehalt innerhalb der Baffengattung nicht frei ist, dürfen aus offenen Portepeefähnrichstellen die Löhnung der Portepeefähnriche beziehen.

- 2. (Källt aus.)
- 4. Befinden sich beim Kadettencorps und bei der Unteroffiziersschule und Unteroffiziersvorschule PremierLieutenants, diebereits in den Bezug des Chargengehalts
  eingerückt sind, in etatsmäßigen Second-Lieutenantsstellen, so wird der entsprechende Mehrbetrag des
  Gehalts bei dem Etatskapitel "Geldverpflegung der
  Truppen" verausgabt.

Nach Maggabe der vorstehenden Ziffer 4 ems pfangen die Premier-Lieutenants einschlägigen Falls das volle Chargengehalt seitens der betreffenden Ans stalt; die Intendantur der militärischen Institute

<sup>\*)</sup> Die Offiziere des Eisenbahn-Bataillons bilden mit den übrigen Offizieren b.8 Ingenieurcorps einen in sich geschlossenen Avancementskörper.

weist, von der nächsten Gehaltszahlung beginnend, die etatsmäßigen Second-Lieutenants-Gehälter (beim Kadettencorps 4, bei der Unteroffiziersschule und Unteroffiziersvorschule 8) auf die bezüglichen Titel des Kapitels 22, den Mehrbetrag auf Kapitel 11 Titel 1 au.

Auf Seite 19 der Friedens-Besoldungsvorschrift (§ 21,1) sind die Zeilen 7 bis 12 von oben handschriftlich wie folgt zu berichtigen:

| 3900 ℋ | biŝ | તપર્જીતી. | <b>5400</b> .4 | v. täglid) |  | 4 . 1. | — J   |
|--------|-----|-----------|----------------|------------|--|--------|-------|
| 2700 " | ,,  | "         | 3900 ,         | , ,,       |  | 2 "    | 50 "  |
| 2100 " | ,,  | ,,        | 2700           | , ,,       |  | 2 "    | 25 "  |
| 1440 " | ,,  | ,,        | 2100 ,         | , ,,       |  | 1 "    | 75 "  |
| 900 "  | ,,  | ,,        | 1440 ,         | , ,,       |  | 1 "    | — " . |

Der § 25,1 erhält in der 6. Zeile hinter dem Worte "Zulagen" den handschriftlichen Zusat:

"(jedoch nicht der als Entschädigung für die Pferdehaltung gewährten)".

In der Anlage 1 und dem Muster 11 zu der mehrgedachten Borschrift ändern sich die Gehaltssätze entsprechend der Anslage 1 zu den vorstehenden Etats-Bollzugsbestimmungen. Die Berichtigung wird handschriftlich bewirft.

Das Muster zum Berpstegungsrapport (Friedensbesoldungsvorschrift Seite 119) erhält unter "A. Offiziere" zwischen den Abschnitten "Überzählig" und "a la suite" einen besonderen Abschnitt mit der Überschrift:

"Beförderungen, bei denen die Einweisung in den Bezug des chargenmäßigen Gehalts noch nicht erfolgt ist."

Unter diesem Abschnitt des Rapportes werden Premierund Second-Lieutenants ohne entsprechenden Gehaltsbezug solange nachgewiesen, bis sie auf Grund der Gehaltseinweisung des Kriegsministeriums in die betreffenden Spalten im tabellarischen Teil des Rapportes übernommen werden können.

h) Den pensionierten und sonst ausgeschiedenen Offizieren, Sanitätssoffizieren und Beamten, welche für April de Is und später Geshalt empfangen haben, ist das höhere Gehalt sowie die Zulage als Entschädigung für die Pserdehaltung für die zuständige Zeit nachzuzahlen. Dasselbe gilt sinngemäß hinsichtlich des Geshalts u. s. w. derjenigen Offiziere und Beamten, welche seit dem 1. April de Is verstorben sind.

Offiziere, welche für April di Is Gnadengehalt bezogen haben, find von dem Empfange des höheren Gehalts ausgeschloffen.

i) Offiziere und Sanitätsoffiziere der in der Anlage 1 bezeiche neten Chargen 2c., welche vor oder seit dem 1. April 1. 38 vom Kriegsministerium in etatsmäßige Gehälter eingewiesen worden sind, empfangen die vom 1. April 1897 ab treffenden Gehaltsverbesserungen bezw. die neu festgesetzten Gehälter, sowie die in Anlage 1 unter lit. b. bestimmten Zulagen sür Pferdehaltung auf die Zeit der Empsangsberechtigung ohne weitere Anweisung des Kriegsministeriums.

Die Nachzahlung der Gehaltsverbesserungen zc. erfolgt mit dem nächtfälligen Monatsgehalt durch die für die Zahlung des letteren zuständige Kasse. Die Nachzahlungen an die seit 1. April 1897 pensionierten Offiziere und Sanitätsoffiziere bezw. an die Hinterbliebenen der seit dem gleichen Zeitpunkte verstorbenen Offiziere und Sanitätselfiziere ist durch die für die lette Gehaltszahlung an die Pensionierten oder Verstorbenen zuständig gewesene Rasse alsbald zu vollziehen.

- k) Die höheren Pensionsbeträge für die nach lit. h) in Betracht fommenden Offiziere und Beamten, sowie die höheren Bitwensund Baisengelder werden vom Ariegsministerium angewiesen werden, ohne daß es eines besonderen Antrages seitens der Beteiligten bedarf.
- 1) In den schon jett mit Dienstalterssunfen ausgestatteten Besoldungsklassen der Beamten bleibt das gegenwärtige Besoldungsdienstalter für das künftige Aufsteigen im Gehalt maßgebend, sosern das Anfangsgehalt bei der Ausbesserung erhöht oder unverändert geblieben ist.

Begen Neuregelung des Besoldungsdienstalters der vor dem 1. April de 38 beförderten oder im dienstlichen Interesse in andere Stellen versetzen Beamten bleibt weitere Bestimmung porbehalten.

Das Besoldungsdienstalter der zum 1. April de Is bestörderten oder im dienstlichen Interesse versetzen Beamten regelt sich nach den seitherigen Grundsätzen, wonach das aufgebesserte Gehalt der früheren Stelle für die Festsetzung des Gehalts in der neuen Stelle maßgebend ist.

m) hat eine Ermäßigung des Anfangsgehalts stattgefunden, oder find verschiedene Besoldungsklaffen zu einer Behaltsklaffe ver-

einigt, so ist daran festzuhalten, daß die Beamten in ihren seitherigen Gehaltsverhältnissen auch nicht vorübergehend schlechter gestellt werden.

Demgemäß ist das Besoldungsdienstalter der am 1. April ds Is vorhanden gewesenen Beamten um denjenigen Zeitraum vorzudatieren, welcher zum Durchlausen der vor dem bissherigen Anfangsgehalt liegenden neuen Stusen erforderlich ist. Ist nur der Satz der untersten Stuse verkürzt, so versbleiben die vor dem 1. April angestellten Beamten in dem höheren Gehaltssatz bis zum Aufsteigen in die nächsthöhere Gehaltssatze.

Für die Beamten in vereinigten Gehaltsklassen (Intensbantursekretäre, Beterinäre I. und II. Klasse, Festungsbanwarte u. s. w.) rechnet das Besoldungsdienstalter von demjenigen Zeitpunkte ab, auf welchen das Besoldungsdienstalter als Assistent bezw. Festungsbauwart 2. Klasse 2c. festgesetzt war.

Ist ein Beamter der vereinigten Gehaltsklassen in der bisherigen höheren Alasse wegen unzureichender Befähigung oder aus sonstigen in seiner Person liegenden Gründen verspätet angestellt, so ist das Besoldungsdienstalter um den Zeitzaum dieser verspäteten Anstellung zu fürzen.

- n) Bei Einreihung von Beamten mit Einzelgehalt in Alassen mit Dienstaltersstusen ist das Besoldungsdienstalter nach der etatse mäßigen Ansiellung festzusetzen. Ist das bisherige Einzelgehalt höher als der nach der Dienstaltersstusentasel zustehende Besoldungssat, so ist das höhere Gehalt bis zum Aufsteigen in eine entsprechend höhere Gehaltsstuse sortzubeziehen.
- 0) Für Intendantursefretäre fommt die Stellenzulage gang, für einen Kalkulator im Kriegsministerium insoweit in Wegfall, als der betreffende Empfänger im Gehalte aufgebessert wird.
- p) Für die Beamten der Militärverwaltung bleibt die Zahlung der vom 1. April 1897 ab zuständigen erhöhten Gehälter von der besonderen Einweisung des Kriegsministeriums abhängig. Dieses gilt auch bezüglich der Nachzahlungen für die seit dem gedachten Zeitpunft in den Ruhestand getretenen oder verstorbenen Beamten.

Jene Beamten, deren Gehaltsquittungen der Gebührenpflicht unterliegen, können die treffenden Gehaltsnachzahlungen entweder nach erfolgter Gehaltseinweifung gegen eine aus dem Betrag der Nachzahlung bewertete besondere Quittung, oder mit dem nächstfälligen Monatsgehalt unter Bescheinigung auf der Quittung über diesen erheben. Im letteren Falle bemist sich die Quittungsgebühr nach dem bescheinigten Gesamtsbetrage.

q) Die höheren Gehälter für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamte werden bei den einschlägigen Besoldungstiteln, die nichte pensionsfähige Zulage als Entschädigung für die Pferdehaltung für die Offiziere der Truppen bei Kapitel 11 Titel 8, für die nichtregimentierten Offiziere bei den einschlägigen Besoldungsetiteln der sortdauernden Ausgaben verrechnet.

#### C. Allgemeine Beftimmungen.

1. Die beim Kriegsministerium zum Etat gebrachten Kalkulatoren sind Zivilbeamte der Militärverwaltung mit dem Range der Klasse III der Subalternbeamten und erhalten das in der Anlage 2 Tarifflasse V des Wohnungsgeldzuschusses in Klasse 8 bestimmte Gehalt.

Die Stellen von Kalkulatoren werden in Zukunft ausschließe lich durch Militäranwärter, welche die Zahlmeisterprüfung bestanden haben, besetzt. Anstellungsbehörde ist das Kriegsministerium.

Dieselben tragen — auch bei Verleihung des Prädikates "Geheim" bezw. des Titels "Rechnungsrat" — die Unisorm der Geheimen expedierenden Sekretäre des Kriegsministeriums, jedoch ohne Liten am Waffenrockkragen und an den Ürmelaufschlägen; Spaulettenuntersutter und Untersutter der Epaulettenhalter von dunkelblauem Tuch. Als "Rechnungsrat" führen sie 2 silberne Rosetten.

In Bezug auf Tagegelder und Umzugskosten werden die Kalkulatoren in Gruppe III und IV nach §§ 1 und 10 der Allershöchsten Verordnung vom 28. Mai 1876, Verordnungsblatt Nro 24, eingeteilt.

- 2. Die Pauschstumme für Unterhaltung und Ergänzung der Intensibanturbibliotheken wird von je 90 auf je 150 M erhöht.
- 3. Die bisherige Bezeichnung der Unterabschnitte des Titels 13 von Kapitel 11 mit a, b, c, d und e wird in I, II, III, IV und V umgeändert.
- 4. Das Waffeninstandhaltungsgeld bei den Jägerbataillonen wird von 1,32 M auf 1,92 M jährlich erhöht.

- 5. Die Ausgaben für Unterrichtszwecke bei dem Eisenbahnbataillon und der Luftschifferabteilung fallen fünftig dem Etatskapitel 11 Titel 17, jene bei der Unteroffiziersschule dem Kapitel 22 Titel 27 und bei der Militärtelegraphenschule dem Kapitel 26 Titel 13 zur Last; die treffenden Fonds sind entsprechend erhöht worden.
- 6. Das Bureaugeld für das Bezirkstommando Nürnberg wird um 420 .K., jenes für das Bezirkstommando Ludwigshafen um 300 .K erhöht.
- 7. Die Einnahmen aus Erlösen für unbrauchbare Materialien, Geräte u. s. w. des Feldbahnmaterials und der Feldgeräte der Eisenbahnformationen fließen fünftig dem unter Kapitel 11 Titel 24 des Etats ausgebrachten Fonds zu.
- 8. Die nach Ziffer 4 der Allerhöchsten Entschließung vom 1. April 1894 Berordnungsblatt Seite 134 zu gewährenden Stiefelprämien können den Mannschaften des Beurlaubtenftandes aller Fußtruppen einschl. der unberittenen Mannschaften der Feld-Attillerie gezahlt werden.
- 9. Die Kosten für den Forstbetrieb und Forstschutz auf den Truppensübungspläßen fallen von 1897/98 ab der Militärverwaltung zur Last und sind die treffenden Beträge im Etat unter Kapitel 14 Titel 5 vorgesehen.
- 10. Berkaufserlöse für Gegenstände des Übungsmaterials und Feldsgeräts für den Train u. s. w., welche an und für sich nicht entbehrslich sind, sondern nur behufs Ersates in verbesserter Konstruktion veräußert werden, fließen künftig dem betressenden Fonds—Kapitel 17 Titel 6 des Etats— als Rückeinnahme zu.
- 11. Zum Übungsfurs an der Militärtelegraphenschule werden statt bisher 5 Offiziere künftig deren 6 kommandiert.
- 12. In der Anlage 5 zur Friedensbesoldungsvorschrift ist unter Ziffer 1 die dritte Zeile:

"ein Infanterie-Bataillon von 2 Kompagnien 200 ."." zu streichen; dagegen ist hinter der sechsten Zeile:

"ein Kavallerie-Regiment . . . 150 .K." einzuschalten:

"ein Kavallerie-Regiment, welchem ein Detachement Jäger zu Bjerde angegliedert ist . . . 180 .//.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

13. Obige Bestimmungen treten, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Maßregeln abweichend verfügt ist, mit dem 1. April 1897 in Kraft.



- 14. Die aus vorstehendem sich ergebenden Underungen und Ergänzungen der Druckvorschriften werden, soweit erforderlich, durch Deckblätter oder Nachträge bekanntgegeben werden.
- 15. Die auf Grund der Diensteinkommensverbesserung neuausgestellte "Nachweisung des pensionsfähigen Diensteinkommens der Offiziere und der hiernach zuständigen Pensionsbeträge" wird in der Anslage 3 bekanntgegeben.

Anlage 3.

Die Bensionen der vor dem 1. April 1897 verabschiedeten Offiziere bleiben unverändert.

griegs : Minifterium. Grb. v. Afch.

## Bouiglich Bayerifches Briegsminiflerium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 31.

11. Bezember 1897.

Inhalt: Unterstützungen an Witwen und Baifen.

Nrv 5907 JA.

München, 10. Dezember 1897.

Betreff: Unterstützungen an Bitwen und Baifen.

1.

Im Hauptmilitär-Etat für 1897,98 ist unter Kapitel 31 Titel 5 b ein Betrag von 28550 & eingestellt, um in Fällen von Bedürftigseit die Bezüge der Witwen und Baisen von vor dem 1. April 1897 verstorbenen Offizieren, Sanitätsoffizieren, Beamten und Personen der Unterklassen des Soldatenstandes in den Grenzen derzenigen Besträge erhöhen zu können, welche ihnen nach dem Reichsgesetz vom 17. Mai 1897 zu bewilligen gewesen wären, wenn der Ehemann oder Bater dessen Inkrafttreten erlebt hätte.

2.

Anwartschaft auf Unterstützung haben in Übereinstimmung mit den über die gleiche Position im Reichsetat aufgestellten Normen die Witwen und Baisen:

a) von Offizieren, Sanitätsoffizieren und oberen Beamten, welche entweder Pension nach Maßgabe der Bestimmungen über den baperischen Militär-Witwen- und Waisensonds, oder Witwen- und Waisengeld nach dem Reichsgesetze vom 17. Juni 1887, oder die beiden Kompetenzen nebeneinander beziehen;

Mufter.

- b) von unteren Beamten und Beugunteroffizieren a., welche Witwen- und Baisengeld nach dem Reichsgesetz vom 17. Juni 1887 beziehen;
- c) von Berfonen des Soldatenstandes vom Reldwebel abwärts, welche Witmen- und Baifengeld nach dem Reichsaesete vom 13. Juni 1895 beziehen.

3.

Die Böhe der Zuwendung richtet sich nach Lage des einzelnen Falles. Als Höchstgrenze der Unterstützung ist aber der unter Boraussetzung der Anwendung des Reichs-Gesetzes vom 17. Mai 1897 guftandige Betrag derart zu Grunde zu legen, daß diefer Betrag unter Anrechnung aller Bezüge der hinterbliebenen, fei es aus Mitteln des Reichs, der Bundesstaaten oder einer unter öffentlicher Autorität errichteten Berforgungsanstalt, der Regel nach auch unter Anrechnung der Einnahmen aus Brivatvermögen nicht überschritten wird.

hieher gehören auch die auf Brund Kriegsministerial-Erlasses vom 28. Juni 1894 Nro 14616 von der R. Militär = Fonds= Kommission an Witwen und Waisen mit einsacher staatlicher Berforgung bewilligten Betrage.

Die Unterstützungen werden den Witwen in stets widerruflicher Weise auf die Dauer des Bedürfnisses, den Baifen bis jum voll= endeten 18. Lebensjahre gewährt.

Hinsichtlich des Zahlungsmodus wird mit der Unterftützungsanweisung Berfügung getroffen werden.

Die Unterstützungsgesuche find bei den zuständigen Bezirkskommandos schriftlich oder mündlich anzubringen. Über dieselben ist ein Berzeichnis nach dem angefügten Mufter zu erstellen und letteres mit den Gesuchen und amtlichen Nachweisen über Birdigkeit und Bedlirftigfeit (Familien=, Bermögens=, Erwerbs= und fonftige Ber= bältniffe) unmittelbar dem Kriegsminifterium vorzulegen.

Die Gesuche sind förderlichst zu behandeln und dürfen durch solche, beren Inftruierung längere Zeit in Anspruch nehmen, nicht aufgehalten Von einer ablehnenden Werbescheidung der angebrachten Gesuche ift seitens der instruierenden Behörde abzusehen; dieselbe bleibt dem Kriegeministerium vorbehalten.

> Ariegs: Miniferinm. Frh. v. Alch.



- Mufter zum Kriegsministerial=Erlaß vom 10. Dezember 1897 Rro 5907 JA.

# Verzeichnis

ber von Witwen und Baifen auf Grund Ariegsministerial=Erlasses vom 10. Dezember 1897 Aro 5907 3A — Berordnungsblatt Seite 231 — gestellten Unterftühungsgesuche.

#### Bemertungen:

Das Berzeichnis ift ohne Unichreiben vorzulegen.

- 1. das betreffende Bejuch,
- 2. ber amtliche Nachweis über Bürdigfeit und Bedurftigfeit. (Familien-, Bermögens-, Erwerbs- und fonstige Berhältnisse).

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ´ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gurechne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nbe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen                                                                                                                                                                                                                      | gesetlichen Limmungen Berechnung Bitwengelb<br>maßgebende Kionsbetrag berlebten El                                                                                                                                          | gefetze vom<br>17. Mai 1897<br>würden zusteher<br>au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) q<br>b) u<br>s<br>c) u<br>q<br>d) (g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beträge : efestide : ionetomp en aller : interfüßengen aus the interfüßengen aus the interfüßengen ist interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßende : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : interfüßen : inte | Bensetens<br>Art;<br>bem<br>nds<br>ngen<br>. 31<br>Yuni<br>616);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Be=<br>merfungen                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l iii                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e) [0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nstige står<br>Finnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ndige<br>n.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 11.                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Träger Anna, geb. Riedel,geboren am 6. Juli 1842,Witwe be Oberstlieutenants a. D. May Träger, geb. am 4. Mai1836, gestorben am 3. Ausgust 1881; Eheschluß am 7. Juni 1865. Kinder: a) Warie, geb. am 24. Dezember 1880; b) | 5478<br>-                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2191                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. b. d/. a. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                       | *) Unter<br>lit.a find alle<br>gesesslichen<br>Bewillig-<br>ungen, auch<br>bie Benfionen<br>aus dem<br>bayerischen<br>Willtär-<br>Witwen und<br>Baisensonds,<br>unter lit. 0<br>sind alle<br>sonstigen Be-<br>slige 3. B.<br>Prädenden<br>Stipendien 2c.<br>vorzutragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tie<br>Crt.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Catu</b> n                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | Träger Anna, geb. Riedel,geboren am 6. Juli 1842,Bitwe beBOberfisseutenants a. D. May Träger, geb. am 4. Mai1836, gestorben am 3. Au= gust 1881; Cheschluß am 7. Juni 1865. Kinder: a) Warie, geb. am 24. Dezember 1880; b) | gelestichen Kimmungen Berechungen Berechungen Berechungen Berechungen der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Ge | Träger Anna, geb. Riedel,geboren am 6. Juli 1842,Bitwe de Oberftlieutenants a. D. Mag Träger, geb. am 4. Mai1836, gestorben am 3. Au= gust 1881; Eheschluß am 7. Juni 1865. Rinder: a) Warie, geb. am 24. Dezember 1880; b) | Der nach ben gesetsichen Bestimmungen sür Brittengelbes mäßgebende Kenstinsbetrag der mannes oder Baters  **Täger Anna, geb. Kiedel, geboren am 6. Juli 1842, Witwe des Oberstieutenants a. D. May Träger, geb. am 4. Mai1836, gestorben am 3. August 1881;  Cheschluß am 7. Juni 1865.  Kinder:  a) Marie, geb. am 24. Dezember 1880;  b)  Die Richtigseit bescheinig | Der nach ben gesetzlichen Be. stimmungen für Berechnung des Würden Beitwengeldes maßgebende Benslosdertag des mannes oder Baters  A. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. | Per nach ben gelestichen Be- fitimmungen für Berechnung bes Mitwengelbes maßgebende Ben- sinosbetrag bes werlebten Ehe- mannes oder Baters  **M** A.** M. A.** M.  Träger Anna, geb. Riedel,geboren am 6. Juli 1842,Witwe besOberstlieutenants a. D. May Träger, geb. am 4. Nail836, gestorben am 3. Au- gust 1881;  Eheschluß am 7. Juni 1865. Kinder: a) Marie, geb. am 24. Dezember 1880; b)  Tie Richtigseit bescheinigt:  Tatum. | Der nach ben gestischen Beifimmungen für Berechnung bes Witwengelbes maßgebende Beinschebten Gerechten Ehrmannes oder Baters  **Träger Anna, geb. Kiedel,geboren am 6. Juli 1842,Witwe bes Oberstlieutenants a. D. May Träger, geb. am 4. Nail836, gestorben am 3. August 1881;  Eheschluß am 7. Juni 1865.  Kinder:  a) Marie, geb. am 24. Dezember 1880;  d)  Der nach ben gestischen Beischen eischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beische Beischen Beischen Beischen Beischen Beische Beische Beische Beische Beische Beischen Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Be | Der nach dem Reichte wirden gesehlichen Beigebeite Beitimmungen für Berechnung bes Wirden gescheiten Gebenachen geben gescheite Beitimmungen für Berechnung bes Migebente Beitimmungen für Berechnung bes Migebente Beitimmungen für Berechnung bes Migebente Beitimmungen für Berechnung geben gescheiteten Eder Gebenaches der Baters von der Alle Gescheiten Gebenaches der Baters von der Alle Gescheiten Gebenaches der Baters von der G. Auf 1842, Wille Gescheiten Gebenaches der G. Auf 1842, Wille Gescheiten Gebenaches der G. Auf 1842, Wille Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gescheiten Gebenaches der Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Gescheiten Ges | Retrigen was ben Reiche geses vom 17. Wal 1887 with en aller diensteller schwangen der Beitrechnung der Beitrechnung der Beitrechnung der Beitrechnung der Material der innsberrag des vereichten Eder mannes ober Baters  **A | Reinad ben Beiges vom Neiches gefesse vom 17. Wai 1897 würden zulieben die Kimmungen für Berechung des Brittengeftes maggebende Benstimmungen für Berechung des Brittengeftes maggebende Benstimmungen bet Betrechten Ekemannes oder Baters  Raters  Reinamen aus Geden aus Geden Gegeben aus General von der Anzillanden aus Kad. Nieden Geinnahmen.  Reinamen aus Geden aus Geden Gegeben aus General von der Anzillanden aus General von den der Anzillanden aus Kad. Nieden Geinnahmen.  Reinamen aus Geden aus Geden aus Gegeben aus General von der Geinnahmen.  Reinamen aus Geden aus Geden aus Geschaften der Geinnahmen.  Reinamen aus Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Ge |

#### Soniglich Bayerifches Ariegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

M 32.

13. "Dezember 1897.

Inhalt: 1) Errichtung einer Stiftung; 2) Borzeitige Erneuerung ber Tapeten ober bes Anstriches von Fußboden u. s. w. in Dieuswohmungen; 3) Besantmachung, betreffend die zur Ausstellung von Zeuguissen über die wissenschaftliche Besähigung für den einsährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten; 4) Ausrissungs-Rachweisung für die Labvaatorien bei den Artilleriedepots; 5) Abgabe von Armeetonserven an Offiziere und obere Beante gegen Bezahlung; 6) Anseitung zum Berlegen von Oberbau durch Gisenbahntruppen; 7) Notizen.

Nro 17979.

München 12. Dezember 1897.

Betreff: Errichtung einer Stiftung.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Söttigs.

Ein Offizier, der ungenannt bleiben will, hat mit einem Kapitale von 2000 Mark eine Stiftung für arme, verheiratete Unteroffiziere des 4. Feld-Artillerie-Regiments könig und deren Kinder in der Beise errichtet, daß die Zinsen des Kapitals alljährlich durch den jeweiligen Regimentscommandeur dem dürftigsten und würdigsten, nach militärischen Normen verheirateten Unteroffizier und zwar nach dem Ersmessen des Regimentscommandeurs entweder zum Lebensunterhalt des bedachten Unteroffiziers oder als Erziehungsbeitrag für dessen Kinder zugewendet werden sollen.

Seine Königliche Hoheit Pring! futtpuld, des Königreichs Bahern Berweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 17. Oftober 1897 unter Allergnädigster Ermächtigung zur Annahme des Stiftungskapitals die Stiftung Allerhöchst landesherrlich zu bestätigen und zugleich Allerhuldvollst zu genehwigen geruht, daß dieselbe unter dem Ausdrucke Allerhöchstwohlgefälliger Anerkennung des von dem Stifter bekundeten Wohlthätigkeitsssinnes durch das Kriegsministerial-Berordnungsblatt bekanntgegeben werde.

#### . griegs.Minifterinm. Frh. v. Afch.

Nro 17902.

Münden 12. Dezember 1897.

Betreff: Borzeitige Erneuerung der Taspeten oder des Anstriches von Fußböden u. s. w. in Dienstwohnungen.

Soferne in Dienstwohnungen, auf welche die Bestimmungen über deren Unterhalt seitens der Rugnießer seine Anwendung sinden, aus besonderer Beranlassung (wie beim Wechsel der Dienstwohnungssinhaber oder aus sanitären Gründen) Tapeten oder der Anstrick von Fußböden u. s. w. nach bauamtlichem bezw. militärärztlichem Ermessen der Erneuerung bedürfen, bevor die vorgeschriebenen bezw. ersahrungssmäßigen Dauerzeiten abgelausen sind, so darf die Genehmigung hiezu durch die obere Behörde (Intendantur, Inspektion der FußeArtillerie und Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen) erteilt werden, salls ihr bezw. der Lokalbehörde die zur Ausstührung ersorderlichen Geldmittel zur Berfügung stehen.

### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

St.=M. d. J. Nrv 24399. Kr.=M. Nro 18162.

Bekannt machung, betreffend bie zur Ausstellung von Zeugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährigsfreiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten.

#### g. Staatsminifterium des Innern

und

#### &. Rriegsminifterinm.

Gemäß §. 90 Ziff. 3 der Wehrordnung und unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 28. Juli 1897 — Verordnungsblatt des Kriegsministeriums Seite 166 — wird nachstehend das in Kro 47 des Centralblattes für das Deutsche Reich 1897 abgedruckte Nachtragsverzeichnis derjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigesreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Münden, den 12. Dezember 1897.

Frh. v. Feilitich.

Frh. v. Ash.

### Nachtrags-Verzeichniß

derjenigen Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeug= nissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt find.

Die mit einem † bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorischen Unterricht im Latein.

### Oeffentliche Tehranstalten.

A. Lehranftalten, bei welchen ber einjährige, erfolgreiche Befuch ber zweiten Rlaffe zur Darlegung ber Befähigung genügt.

#### a. Gymnasien. Königreich Breuken.

Mülheim a. Rhein: \*(Ohmnasium (bisher: \*Proghmnasium, unter C. a. I des Hauptverzeichnisses).

#### Rönigreich Württemberg.

Ludwigsburg: \*Gymnasium (bisher: \*Lyzeum, unter B. a. I des Hamptverzeichnisses).

B. Lehranftalten, bei welchen ber einjährige, erfolgreiche Bejuch ber erften (oberften) Klaffe gur Darlegung ber Befähigung nöthig ift.

#### c. Real-Progymnasien.

Herzogthum Zachsen-Coburg und Gotha.

Bu streichen:

Coburg: Realschule (unter B. c. VI des Hauptverzeichnisses), weil in der Umwandlung zu einer lateinlosen Ober-Realschule begriffen.

C. Lehranstalten, bei welchen bas Bestehen ber Entlasjungsprüfung zur Darlegung ber Befähigung geforbert wird.

#### b. Realschnlen.

#### Großherzogthum Baden.

Eberbach: †Realichule,

Emmendingen: †Realschule.

Anmerk. Die Anerkennung hat für beide Anstalten rudwirkende Kraft bis zum Schlusse des Schuljahrs 1896,97.

<sup>\*)</sup> Gymnasien mit der Besugniß, Besähigungszeugnisse auch ihren von dem Unterricht im Griechischen bispensirten Schülern auszustellen, wenn lettere an dem sur jenen Unterricht eingeführten Ersahnterrichte regelmäßig theilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche der Sekunda auf Grund besonderer Prüfung ein Zeugniß über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

# Privat-Lehranftalten.X) Röniareich Breufen.

Plötensee bei Berlin: Pädagogium (Progymnasium) des evangelischen Johannisstifts unter Leitung des Stiftsvorstehers Pastors W. Philipps und des wissenschaftlichen Lehrers Theodor Menzel.

> Unmerk. Die Berleihung der Berechtigung hat vorläufig nur bis zum Michaelistermin 1899 einschließlich Geltung.

Die Anerkennung hat rudwirkende Kraft bis zum Oftertermin 1897.

Berlin, den 20. November 1897.

### Der Reichstanzler.

In Bertretung: Graf v. Posadowsty.

Nro 17545.

Münden 12. Dezember 1897.

Betreff: Ausruftungs = Nachweifung für die Laboratorien bei ben Artilleriedepots.

Die "Ausristungs-Nachweisung für die Laboratorien bei den Artilleriedepots, Teil III. Geräte zur Anfertigung 2c. der Fußartilleries Minition" ist neuaufgestellt worden und gelangt als artilleristische Spezial-Borschrift Nro 49 a durch die Inspettion der Fuß-Artillerie zur Berteilung.

Der bisherige Teil III der artilleristischen Spezial-Borschrift Nro 49 tritt hiedurch außer Kraft.

## griegs Minifterinm. Brb. v. Atfc.

Nro 18424.

München 12. Dezember 1897.

Betreff: Abgabe von Armeetonferven an Offiziere und obere Beaute gegen Bezahlung.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 13. Dezember 1895 Rro 190246 werden die Selbstkostenpreise, welche für Fleisch: und Gemüsekonserven von Offizieren 20. im Kalenderjahre 1898 zu erstatten sind, bekanntgegeben:

X) Die nachfolgenden Unstalten dürfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines Regierungs Kommissats abgeshaltenen Entlassungs Prüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung die Prüfungsordnung von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist. Dispensationen von der mündlichen Prüfung oder einzelnen Theisen derselben sind unstatthaft.

| für | 1  | Portionebuchse  | Fleischkonserven | = | 200 8  | g. | . — | · M.          | 46 | 3  |
|-----|----|-----------------|------------------|---|--------|----|-----|---------------|----|----|
| *   | 3  | Portionsbüchsen | ,,               | = | 600 8  | g. | . 1 | . <b>.K</b> . | 33 | ď, |
| "   | 6  | ,,              | ,,               | = | 1200 ( | g. | . 2 | , K           | 72 | Ŋ, |
|     | 10 | ,,              | "                | = | 2000 4 | g. | ;}  | K             | 86 | 3, |
| ,,  | 15 | ,,              | ,, .             | = | 3000 8 | g. | . 6 | . K.          | 37 | g, |
|     | 1  | Rolle Gemüseko  | mserven = 450    | g |        |    |     | . K           | 37 | J. |

### griegs. Miniferium. Frb. v. Alfc.

Mrs 17846.

München 12. Dezember 1897.

Betreff: Anleitung jum Berlegen von Oberbau burch Gijenbahntruppen.

Durch die Inspektion des Jugenieur-Corps und der Festungen wird eine "Anleitung zum Berlegen von Oberbau durch Eisenbahnstruppen" ausgegeben. Dieselbe erhält in dem Etat an ingenieurtechsnischen Sonderschriften die Nro 28.

# Ariegs-Minifterium - Abteilung für Algemeine Armee-Angelegenheiten. v. Benigft, Oberft.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung :

Durch die Bentral=Abteilung bes Rriegeminifteriume:

Dedblätter Rro 1-17 gur Unleitung für Arbeiten ber Ravallerie im Gelbe;

Deckblätter Nro 124—134 zu Teil A der in der Druckvorschrift Nro 279 nro 97—116 n B enthaltenen Sondervorschriften für die Fußartillerie:

Dedblatt Aro 51 gur Borfdrift über bas Stempeln ber Sandwaffen;

Dedblätter Aro 37 a-37 d jum Entwurf der Borfchrift: "Das Artillerie-Forders bahngerath";

Dedblätter Nro 9-19 zu den Bemertungen und Zufäten zum Beiheft zum Sammelheft der Schufttafeln für den Gebrauch bei den R. Baper. Geschützen.

Digitized by Google

### Soniglich Bayerifches Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

*M* 33.

23. Jegember 1897.

Inhalt: 1) Auszeichnung der im Schießen besten Kompagnien der Insansterie; 2) übersicht derzenigen Truppenteile, welche am 1. April 1898 Einsjährig-Freiwillige einstellen; 3) Kommandierungen zur Feldartillerie-Schießsschule; 4) und 5) Einführung der Berkehrsordnung für die Gisenbahnen Deutschlands in Bahern; 6) Anderung der Heerverdnung; 7) Anderungen des Nachtrags zur Schießvorschrift für die Insanterie und Jäger; 8) Bersöffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten; 9) Rotizen.

97ro 19015.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Auszeichnung ber im Schießen beiten Rompagnien ber Infanterie.

#### Im Hamen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 15. de Mts zu bestimmen geruht, daß fünstighin zur Berleihung des Königsabzeichens vom II. Armee-Corps 2 Infanteriekompagnien nur mehr alle 3 Jahre — erstmals im Jahre 1899 —
in Autrag zu bringen sind.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit Bezugnahme auf die Besamtmachung vom 19. April 1895 Nro 5473 — Berordnungs. Blatt Seite 99/100 — zur Kenntnis der Armee gebracht.

griegs Minifterinm. Reh. v. Mich.

**Тто** 18648.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Übersicht derjenigen Truppensteile, welche am 1. April 1898 Einsjährig-Freiwillige einstellen.

Nachstehend wird die Übersicht berjenigen Truppenteile bekannts gegeben, welche gemäß § 94,1 der Wehrordnung von den K. Generals Kommandos zur Einstellung Einjährig-Freiwilliger am 1. April 1898 bestimmt worden sind.

| Armee=<br>Corps | Garnison             | Truppenteil                                | Bemertungen                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.              | München              | Infant.=Leib=Regiment                      | Nur für solche Studierende<br>der Medizin an der Univer-<br>sität München, welche blos<br>ein halbes Jahr mit der Wafe<br>dienen wollen, um das Dienst-<br>zeugnis nach § 17,5 der Heer-<br>ordnung zu erwerben. |
|                 | <b>P</b> assau       | 16. Infanterie-Regiment                    | _                                                                                                                                                                                                                |
| II.             | Würzburg<br>Erlangen | 9. Infanterie=Regiment<br>19. """"         | Rur für Studierende der bortigen Universitäten.                                                                                                                                                                  |
|                 | Fürth                | I. Bataillon 21. Infans<br>terie:Regiment8 | _                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 8weibrüden           | I. Bataillon 22. Infansterie=Regiments     |                                                                                                                                                                                                                  |

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mro 19140.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Rommandierungen gur Feldartillerie-Schießichule.

In dem, den Bestimmungen für die Feldartilleries-Schiehschule (Druck-Vorschrift Nro 301) vorgehefteten KriegsministerialsErlaß vom 30. November 1893 Nro 22229 ändert sich die zu Ziffer 51 und 56 gehörige Tabelle wie folgt:

General-Rommando I. Armee-Corps zum II. Kursus:

1 Stabsoffizier:

General-Kommando II. Armee-Corps zum I. Kursus:

1 Stabsoffizier;

Summe der Stabsoffiziere zum I. Kursus: 2

zum II. " 2.

Deciblätter werden nicht ausgegeben.

# griegs Minifterium. Reb. v. Afc.

Nto 19146.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Einführung der Berkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Bahern.

Die im Gesetz und Berordnungsblatt 1897 Nro 45 — S. 375 und 376 — veröffentlichte Bekanntmachung des K. Staatsminissteriums des K. Hauses und des Außern wird nachstehend zur Kenntsnis der Armee gebracht.

Kriegs. Minikerinm. Frb. v. Afch.

Abdruct.

Nr. 6563II.

Bekanntmachung, die Einführung der Berkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Babern betreffend.

#### A. Staatsminifterium des Königlichen Saufes und des Zeußern.

Die Bestimmungen der §§ 42 und 44 der Berkehrsordnung für die Gisenbahnen Deutschlands, sowie der hiezu gehörigen Anlage B (Gesetz- und Verordnungsblatt 1892 Nr. 61 und 1895 Nr. 7) werden in nachstehender Weise ergänzt bezw. abgeändert:

- 1. Im § 42 Absat 8 sind die Worte "unter Nr. I, II, XXXVI, XXXVIa, XXXVIb, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII und XLIV" zu streichen.
- 2. Im § 44 ift hinter dem zweiten Sate des Absatzes 4 folgender Zusatz einzuschalten:

"Wenn sich Stroh, Hen oder andere leicht brennbare Stoffe in den Wagen befinden, so ist das Rauchen darin vers boten, auch dürfen brennende Cigarren oder Tabackspfeisen beim Einsteigen nicht mitgenommen werden." 3. Am Ende des zweiten Absates der Rr. VI der Anlage B ift folgender Sat hinzuzufügen:

"Phosphorcalcium wird unter den gleichen Bedingungen zur Beförderung angenommen. Die Aufschrift der Kiften hat zu lauten: "Phosphorcalcium enthaltend"."

4. Die nummer XII erhält folgende Faffung:

"Grünkalk, das heißt der gebraunte Kalk, welcher in den Gaswerken zur Reinigung des Leuchtgases gedient hat, wird nur in offenen Wagen befördert."

- 5. Im zweiten Absatze des Eingangs zu Rr. XX ist hinter den Worten "die aus Braunkohlentheer bereiteten Oele" beizufügen :
  - "Torf: und Schieferöle, Asphaltnaphta und Destillate aus solchen."
- 6. Im dritten Absatze des Eingangs zu Nr. XX der Anlage B ist nach den Worten "ferner Steinkohlentheeröle, die" einzuschalten: "bei 17,5 Grad Celsius."
- 7. Die Eingangsbestimmung unter XXI der Anlage B ift wie folgt zu fassen:
  - "(1) Petroleum, rohes und gereinigtes, Braunkohlenstheeröle, ferner Torfs und Schieferöle, Asphaltnaphta, sowie Destillate aus solchen, sosern diese Stoffe nicht unter die Bestimmungen von Nr. XX sallen und bei 17,5 Grad Celsius ein specifisches Gewicht von weniger als 0,780 und mehr als 0,680 haben.
  - (2) Petroleumnaphta und Destillate aus Petroleum und Petroleumnaphta (Benzin, Ligroin, Putzöl u. s. w.), sowie Lösungen von Kautschuck oder Guttapercha, die vorwiegend aus Petroleumnaphta bestehen, sosern diese Stosse bei 17,5 Grad Celsius ein specifisches Gewicht von mehr als 0,680 haben.

unterliegen nachstehenden Bestimmungen:"

Die Aenderungen treten am 1. Januar 1898 in Kraft. München, den 22. November 1897.

#### Dr. grhr. v. Crailsheim.

Nro 19147.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Einführung der Berfehrsordnung für die Eifenbahnen Deutschlands in Bayern.

Die im Gesetz= und Berordnungsblatt 1897 Nro 45 — Seite 377 veröffentlichte Bekanntmachung des K. Staatsministeriums des



81. Haufes und des Außern wird nachstehend zur Kenntnis der Armee gebracht.

#### griegs=Minifterinm. Frh. v. Afch.

Abbrud.

Nr. 6727II.

Bekanntmachung, die Ginführung der Berkehrsordnung für die Gifenbahnen Deutschlands in Bahern betreffend.

#### &. Staatsminifterinm des Königlichen Saufes und des Arufern.

In der Eingangsbestimmung unter XXXVc der Anlage B zur Berkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands (Gesetz und Bersordnungsblatt 1895 Nr. 7) ist vor den Worten "Boswinkelschen Sicherheitssprengftoffe" solgender Absat einzuschalten:

"Sicherheitssprengstoff der Güttlerschen Bulversabriken, bestehend aus Ammonsalpeter, überzogen mit Plastomenitlack, der aus Hartotoluolen und höchstens 0,25 Prozent Kollosdiumwolle bereitet ift,".

Die neue Bestimmung tritt am 1. Dezember 1897 in Kraft. München, den 28. November 1897.

Dr. Fryr. v. Crailsheim.

Nro 19270.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Underung der Beerordnung.

Die Anmerkung \*) zu § 17,sa der Heerordnung erhält folgende Fassung:

"Als Entlassungstag der am 1. April oder 1. Oktober eingestellten und demnächst nach einjähriger Dienstzeit zur Reserve beurslaubten Mannschaften ist der 31. März bezw. der 30. September in die Entlassungspapiere einzutragen. Bezüglich der Überführung dieser Mannschaften aus der Reserve in die Landwehr bezw. betreffs der Entlassung aus der Landwehr ist jedoch von dem im Sinne des Artikels I, § 4 des Gesetzes vom 6. Mai 1880 liegenden, auf alle übrigen Mannschaften ebenfalls zutreffenden Grundsatze auszugehen, daß die Dienstzeit der als am 1. Oktober eingestellt geltenden Mannschaften erst mit dem 1. Oktober, die der am 1. April eingetretenen Leute erst mit dem 1. April ihr Ende erreicht."

Deciblatt wird nicht ausgegeben.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mrs 19280.

München 22. Dezember 1897.

Betreff: Anberungen bes Nachtrags zur Schieftvorschrift für bie Infanterie und Jäger.

Im Nachtrag zur Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger sind in Ziffer 10, Zeile 6, und in Ziffer 15, Zeile 7, die Worte "in den geraden Jahren" zu streichen und durch den Vortrag:

alle 3 Jahre — erstmals im Jahre 1899 —

zu ersetzen.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

# griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Mrs 19118.

München 21. Dezember 1897.

Betreff: Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Rarten.

Bom Topographischen Bureau des Generalstabes wurde veröffentlicht und kann von dort bezogen werden:

Sektion Nro 650 Beilheim der Gradabteilungskarte des Deutschen Reiches 1:100000.

Von der Gradabteilungkarte des Deutschen Reiches 1:100000 wurden ferner noch veröffentlicht:

Bon der R. Preußischen Landesaufnahme:

die Sektionen: Nro 379 Elberfeld, Nro 457 Bonn, Nro 429 Düren, Nro 480 Malmedy;

Mro 430 Köln,

vom R. Bürttembergischen Statistischen Landesamt:

Die Settion Nro 560 Mergentheim.

Ein neuerstelltes Preisverzeichnis der vom Topographischen Burean des Generalstabes herausgegebenen Kartenwerke kann von den Truppensteilen ze. unentgeltlich beim genannten Bureau bezogen werden.

#### Rriege-Minifterium -- Ableilung für Algemeine Ermee-Angelegenheiten. v. Benigft, Dberft.

### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung bes Rriegsministeriums:

Dedblätter Dro 22-27 gur Marineordnung;

Dedblatt Rro 18 gur Anleitung für Arbeiten ber Kavallerie im Felde;

Tedblatt Aro 8 zur Bajonettir-Borfchrift für die Infanterie;

Deciblatter Rro 12—14 zu ben Ausführungsbestimmungen (heft 1) zur Feldspositbienstordnung vom 12. Juni 1889.

### königlich Bayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

.Nº 34.

28. Bezember 1897.

Inhalt: 1) Rangverhältniffe der Beamten; 2) Ausbildung von Baffen- Offizieren in der Gewehrfabrit.

Nro 19491a.

Minchen 28. Dezember 1897.

Betreff: Rangverhältniffe ber Beamten.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuiteld, des Königreichs Bahern Berweser, haben durch Allerhöchstes Signat vom 24. Dezember 1897 Allergnädigst zu versügen geruht, daß bei den Ingenieuren und Chemikern der technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsabrik, Festungs-Oberbauwarten und Bauwarten die Bezeichnung der 1. und 2. Klasse in Wegsall kommt und die betreffenden Beamten von jetzt ab sämtlich die Abzeichen der bisherigen gleichen Chargen 1. Klasse zu tragen haben.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

**N**ro 18860.

München 28. Dezember 1897.

Betreff: Ausbildung von Baffens' Offizieren in der Gewehrfabrit.

- 1. Die Kommandierung von Offizieren zu Unterrichtsturfen in der Gewehrsabrik behufs Ausbildung im Waffeninstandsetzungsgesichäft erfolgt im Jahre 1898 nach Maßgabe der anliegenden Übersicht sowie der nachstehenden Bestimmungen.
- 2. Die Offiziere haben sich am Tage des Beginnes ihres Rurses 9 Uhr vormittags bei dem Direktor der Gewehrsabrik zu melden.
- 3. Die Offiziere sind von ihren Truppenteilen spätestens 4 Tage vor Beginn der betreffenden Kurse der Direktion der Gewehrsfabrik namhaft zu machen.

Digitized by Google

- 4. Die den Offizieren zuständigen Reisekosten und Tagegelder sind nach Prüfung und Feststellung von der Gewehrsabrik vorschüßelich zu zahlen und nach Schluß der Frühjahrse bezw. Herbstefurse bei der Intendantur der militärischen Institute zur Rückerstattung für Rechnung des Kapitels 24, Titel 18a des Haupte Militäretats anzusordern.
- 5. Die Mitnahme von Pferden auf Kosten der Heeresverwaltung ist ausgeschlossen.
- 6. Die Diener der kommandierten Offiziere verbleiben in Berpflegung ihrer Truppenteile. Die Gebührnisse (Löhnung, Berpflegungszuschuß, Brotgeld 2c.) sind seitens der Truppenteile im voraus mit dem Gehalte 2c. der Offiziere an letztere zu senden. Die Offiziere haben den dieserhalb ersorderlichen Schriftenvertehr selbständig zu führen. Für die Unterkunft der Diener sorgt die Kommandantur Amberg.

Die Überweisung der Diener an die Gewehrsabrik erfolgt durch Auszug aus der Truppenstammrolle. (Muster 4 zu § 12 der Heerordnung.)

Mus dem Auszuge muß erfichtlich fein:

der monatliche Löhnungsfat,

die Führung und

die etwa erlittenen Strafen.

Dem Auszuge find beizufügen:

- a) ein Berzeichnis der mitgegebenen Bekleidungs- und Ausruftungsftlice,
- b) der für die Rückkehr erforderliche, bis auf Datum und Unterschrift vollständig ausgesertigte Militärsahrschein (Unslage III der F.-T.=O.),
- c) der Lazaretschein.

Die Überweisungspapiere sind der Direktion der Gewehrfabrik so zeitig zuzusenden, daß sie drei Tage vor dem Gintreffen der Kommandierten eingehen.

Für die aus der Garnison Amberg Kommandierten ist der Direktion der Gewehrsabrik nur der Auszug aus der Truppenstammrolle zuzusenden.

Jebem Diener der kommandierten Offiziere find mitzugeben:

- 2 Feldmüten,
- 2 Baffenrode (1 Sonntags=, 1 Dienstrod),
- 1 Litewka oder 1 Drillichrock,
- 2 Halsbinden,
- 2 Tuch-, bezw. Reithofen,
- 2 Drillichhosen,
- 2 Unterhosen,

- 1 Mantel.
- 1 Baar Tuchhandschuhe,
- Stiefel (möglichst gute), eventuell mit
- Anschnallsporen mit Spornleder, 1
- 2 Hemden,
- 1 Belm mit Bubehör,
- 1 Tornister mit Zubehör, } (für Fußmannschaften),
- 3 Mantelriemen,
- 1 Leibriemen bezw. Sabelfoppel,
- 1 Brotbeutel (für Fußmannschaften),
- 1 Säbeltroddel bezw. Fauftriemen,
- 1 Seitengewehr,
- 1 Soldbuch.

Die auf dem Marsche nicht erforderlichen Bekleidungs- und Ausruftungsftude der Diener find den betreffenden Offizieren zuzusenden.

7. Die Disziplinarstrafgewalt sowie die Befugnis zur Urlaubser= teilung steht in betreff der kommandierten Offiziersdiener dem Direktor der Gewehrfabrik zu.

#### griegs. Miniferium. Arh. v. Afc.

## Aber sicht

der Kommandierung von Offizieren zu Unterrichtskurfen in der Gewehrfabrik Amberg behufs Ausbildung im Baffeninstandsetzungsgeschäfte für das Jahr 1898.

| ઉક find zu tommandieren:   |           |           |                                                             |                                                               |   |                                                              |                                               |                                                             |    |  |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Truppentei</b> l        |           |           | şum<br>1. Kurş<br>vom 7.<br>Febr. biş<br>einfdl.<br>5. Märş | şum<br>2. Kurş<br>vom 14.<br>Mārş bis<br>einfchl.<br>9. April |   | şum<br>4. Kurş<br>vom 28.<br>Wai biş<br>einfchl.<br>18. Juni | sum 5. Kurs vom 3. Ott. bis einschl. 29. Ott. | zum<br>6. Kurs<br>vom 7.<br>Rov. bis<br>einfchl.<br>3. Dez. |    |  |
|                            |           |           |                                                             | Lieuten ant 8                                                 |   |                                                              |                                               |                                                             |    |  |
| Infanterie=Leib=Regiment . |           |           |                                                             | 4                                                             | _ |                                                              | _                                             |                                                             | _  |  |
| 1. J                       | nfanterie | ≈Regiment |                                                             | 5                                                             |   | _                                                            | i —                                           |                                                             | _  |  |
| 2.                         | ,,        | ,,        |                                                             | 3                                                             |   | · <del></del>                                                | <u> </u>                                      | _                                                           | -  |  |
| 4.                         | ,,        | "         |                                                             | -                                                             | _ | 3                                                            |                                               | -                                                           | -  |  |
| 5.                         | •         | ,,        |                                                             | -                                                             | _ | 1                                                            | -                                             | -                                                           | _  |  |
| 6.                         | ,,        | ٠,,       |                                                             | -                                                             | _ | 3                                                            | _                                             | _                                                           | _' |  |
| 7.                         | "         | ,,        |                                                             |                                                               |   | 2                                                            | -                                             |                                                             |    |  |
|                            |           |           |                                                             | 12                                                            | _ | 9                                                            | _                                             |                                                             | _  |  |

| Es find zu kommandieren: |                                                                                                                 |                                                              |                                 |                                 |                                |        |                      |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|--|--|--|
|                          | Truppenteil                                                                                                     | jum<br>1. Kurs<br>vom 7.<br>Febr. bis<br>einicht.<br>5. März | vom 14.<br>Rārz bis<br>einschl. | vom 18.<br>Upril bis<br>cinichl | vom 28.<br>Mai bis<br>einschl. | vom 3. | Rov. bis<br>einschl. |  |  |  |
|                          | ماريانيا الله اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها ا | <u> </u>                                                     | <u>.</u>                        | liente                          | nant                           | 8      |                      |  |  |  |
|                          | Übertrag                                                                                                        | 12                                                           | _                               | 9                               | _                              | _      | _                    |  |  |  |
| 8.                       | Infanterie=Regiment .                                                                                           | .                                                            |                                 | 3                               | _                              | _      | _                    |  |  |  |
| 9.                       | ,, ,,                                                                                                           | .   -                                                        | I —                             |                                 |                                | 3      | _                    |  |  |  |
| 10.                      | ,, ,,                                                                                                           | .   -                                                        | <b>2</b>                        |                                 |                                |        |                      |  |  |  |
| 11.                      | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            |                                 | ı                               | -                              | 2      | -                    |  |  |  |
| 12.                      | ,,                                                                                                              | .   -                                                        | 3                               | _                               |                                |        | _                    |  |  |  |
| 13.                      | ,,                                                                                                              | .   —                                                        | 5                               |                                 |                                |        |                      |  |  |  |
| 14.                      | ,, ,,                                                                                                           | _                                                            | -                               | _                               | -                              | 3      |                      |  |  |  |
| 15.                      | ,, ,,                                                                                                           | 1 -                                                          | 3                               |                                 |                                |        | - 1                  |  |  |  |
| 17.                      | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | i !                             | _                               |                                | 3      | - !                  |  |  |  |
| 18.                      | . , ,                                                                                                           | .   —                                                        | -                               | -                               |                                | 1      | -                    |  |  |  |
| 19.                      | ,, ,,                                                                                                           |                                                              | -                               | _ ,                             |                                |        | 3                    |  |  |  |
| 21.                      | ,, ,,                                                                                                           |                                                              | ! — ·                           | - 1                             |                                | _ '    | 1                    |  |  |  |
| 22.                      | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | _                               |                                 |                                | _      | 2                    |  |  |  |
| 23.                      | · " " "                                                                                                         | 1 -                                                          | ·<br>! - ·                      |                                 |                                | -      | 1                    |  |  |  |
| 1.                       | Schweres Reiter=Regiment                                                                                        |                                                              |                                 |                                 | 1                              |        |                      |  |  |  |
| 2.                       | ,, ,, ,,                                                                                                        | 1 -                                                          | -                               | _                               | 1 ,                            |        |                      |  |  |  |
| 2.                       | Ulanen=Regiment                                                                                                 | 1 -                                                          | l —                             |                                 | 1                              | -      | -                    |  |  |  |
| 1.                       | Chevauleger&-Regiment .                                                                                         | 1 -                                                          | · !                             |                                 | 1                              |        | -                    |  |  |  |
| 2.                       | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | 1                               | ·                               | 1                              |        | _ ]                  |  |  |  |
| 3.                       | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | <b>—</b> ,                      | _                               | 1                              | -      |                      |  |  |  |
| 5.                       | ,, ,, ,, ,,                                                                                                     |                                                              | _                               |                                 | 1                              | - !    | - :                  |  |  |  |
| 6.                       | " " .                                                                                                           | -                                                            |                                 | - ,                             | 1                              |        | !                    |  |  |  |
| 1.                       | Feldartillerie-Regiment .                                                                                       |                                                              |                                 | -                               | _                              | - ,    | 1                    |  |  |  |
| 2.                       | " " .                                                                                                           |                                                              | _                               | '                               |                                |        | 2                    |  |  |  |
| 3.                       | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | - '                             | !                               |                                |        | 1                    |  |  |  |
| 4.                       | , , ,                                                                                                           | -                                                            |                                 |                                 |                                |        | 1 ,                  |  |  |  |
| 5.                       | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                          |                                                              |                                 | •                               | ,                              |        | 1                    |  |  |  |
| 1.                       | Fußartillerie=Regiment .                                                                                        | -                                                            |                                 | '                               | 1                              | _      | -                    |  |  |  |
| 2.                       | ,, ,,                                                                                                           | -                                                            | _                               | _                               | 1                              | - }    |                      |  |  |  |
| 1.                       | Pionier=Bataillon                                                                                               | 1                                                            |                                 |                                 | _                              | '      | - 1                  |  |  |  |
| 2.                       | , , ,                                                                                                           | 1                                                            |                                 |                                 |                                |        |                      |  |  |  |
|                          |                                                                                                                 | 14                                                           | 13                              | 12                              | 10                             | _12    | 13                   |  |  |  |
|                          |                                                                                                                 |                                                              |                                 | D                               | igitized by                    | G00    | gie                  |  |  |  |

# Inhalts-Perzeignis

für das

### Perordnungs-Blatt des Königlich Kayerischen Kriegs-Ministeriums vom Jahre 1897.

## Pererdunngen und Bekanntmachungen.

(Die Biffern am Schlusse jedes Betreffes bezeichnen die Seitenzahl.)

#### A.

Abkürzungen, Bekanntmachung, die Feststellung abgefürzter Maßund Gewichtsbezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend. 151. Ablieferung sicheine u. s. w., hier Bollziehung dieser über Sendungen an Truppenteile und Militärbehörden. 117.

Abichlugnummern, f. "Losnummern".

Abjuftierung, f. "Uniformierung".

Amerita, hier die Gebühren fur die Beglaubigung von Urfunden. 86. 181.

Anbindering für Pferde, hier Einführung eines solchen bei der Kasballerie. 85.

Urmee Befehl. 71.

Armee-Bibliothet, hier Revision des Bestandes. 120.

Armee-Fahrrader, f. "Sahrrader".

Armeekonserven, Abgabe von solchen an Offiziere und obere Beamte gegen Bezahlung, hier die Selbstkostenpreise pro 1898. 238.

Artillerie, Gewehr - Schiegvorschrift für die Fugartillerie, hier Deckblätter Nro 10 und 11 hiezu. 16; desgleichen Nro 12. 189.

- — Borschrift für die Behandlung und Untersuchung der Fernrohre der Artillerie, hier Anderungen. 21.
- — Bestimmungen für die Fußartillerie-Schichschule, hier Deckblätter Nro 23 a — d. 22.
- — Überweisung von Geldbeträgen an die technischen Institute der Artillerie und der Gewehrfabrik. 50.
- — Borichrift für die Untersuchung gebrauchter Geschützrohre, hier Deckblätter Nro 56 und 57. 52.
- — Sondervorschriften für die Fußartillerie, hier Deckblätter Nro 99—122 zu Teil A, Nro 71—96 zu Teil B, Nro 14—17 zum Beiheft des Teiles B, Nro 1—51 zu Teil C. 56; desgleichen

Digitized by Google

- Nro 51—61 zu Teil A, 3—26 zu Teil B und 1 und 2 zum Beiheft des Teiles B. 82; desgleichen Nro 27—42 zu Teil B und Nro 3—6 zum Beiheft des Teiles B. 144; desgleichen Nro 124—134 zu Teil A, Nro 97—116 zu Teil B und Nro 52—60 zu Teil C. 239.
- Artillerie, Zeiteinteilung für die Schießübungen der Artillerie im Jahre 1897. 78.
- — Fuß : Crerzier : Reglement für die Fußartillerie, hier Decksblätter Nro 1-3 hiezu. 80.
- — Instandsetzungs-Anleitung für Feldgeschütze, hier Neuausgabe derselben. 100.
- — Bestimmungen für die FeldartilleriesSchießschule, hier Decksblatt Nro 62 c. 120; Anderung hiezu. 242.
- — Beschirrung der Feldartillerie und des Trains, hier Beszeichnung der Geschirre nach erfolgter Umänderung. 140.
- — Borschrift: "Der leichte Artillerie-Fernsprecher", hier Neuausgabe derselben. 159.
- — Scheibengeld für Übungsmannschaften der Feldartillerie pro 1897 98. 204.
- — Neuausgabe der Borschrift: "Berwaltung der Artillerie-Munition". 211.
- Artillerie Depots, Breisverzeichnis für den Berkauf von Artilleriemunition aus den Artillerie-Depots, hier Renausgabe desjelben. 1.
- — Borschrift über das Geschäftsversahren bei den technischen Revisionen im Bereiche der Artillerie-Depots, hier Deckblätter Aro 8—11. 80.
- — Anleitung zur guten Erhaltung der Artillerie : Depots Bestände 2c., hier Deckblätter Nro 96—98 hiezu. 104.
- — Borschrift für die Berwaltung der Laboratorien bei den Artillerie Depots, hier Deckblätter Nro 23 und 24 hiezu. 155.
- — -- hier Anderung in der Benennung der Handwaffen-Revisions-Kommission. 175.
- -- -- Borschrift für die Berwaltung der Artillerie-Depots, hier Deckblätter Nro 110—116. 197.
- Artisserie-Material, Dienstvorschrift: "Das Material der Feldsartisserie 2. Abteilung —", sier Neuausgabe derselben. 3.
- — Berwaltungs-Vorschrift für das Material der Feldartillerie, hier Anderung hiezu. 117; desgleichen Deckblätter Nro 1—18 hiezu. 150. Anderung hiezu. 181.
- - Breisausichreiben für Bughaten. 133.
- — Boridrift: "Das Artilleries Feldbahnmaterial Entwurf ", hier Deckblätter Kro 23—37. 182.
- — Bemerkungen des Inspizienten des Feldartillerie-Materials, hier Deckblätter Nro 142—156. 182.

- Artillerie-Material, Borschrist: "Anbringung der Stempelungen an den in den K. Artillerie-Werkstätten angesertigten und aus der Privat-Industrie beschafften Ledersabrikaten 20." (Etat an artilleristischen Spezial-Vorschristen Nro 130), hier Deckblatt Nro 1. 186.
- — Borschrift: "Anbringung der Fabrikationsbezeichnungen zc. an den in den K. Artillerie-Werkstätten angesertigten Laffeten zc.", hier Deckblätter Nro 21—27. 186.
- — Entwurf der Borschrift: "Das Artillerie-Förderbahngeräth," hier Deckblätter Nro 37a—37d hiezu. 239.
- Artillerie-Berkstätten, hier Anderungen in den Preisverzeichniffen derselben. 120.
- - hier Neugusgabe des Preistarifs C und D. 184.
- Attachierte, hier Bestimmung über das Frontmachen abkommans dierter attachierter Mannschaften. 54.

Aufbewahrung der Grundbücher und Stammrollen. 51.

Aushebung, f. "Erfatgeichäft".

- Ausrüftung, hier Wegfall des Kochgeschirrs für die Beschlagschmiede der Kavallerie und Anbringung der Beschlagzeugtasche. 12.
- — hier die Bekleidung und Ausrüftung der Stabsordonnanzen des Friedensstandes. 27.
- — hier die Erleichterung der Ausruftung der Fußtruppen. 40.
- — Ausrüftung der Ulanen, hier Wegfall der Fangschnur aus der Feldausrüftung. 54.
- — hier Einführung der deutschen Motarde. 71; Bollzugs= bestimmungen. 73.
- - hier Ginführung von Selmüberzügen mit Abzeichen. 106.
- Ausrüftungs = Nachweifungen, hier Neuausgabe bezw. Ausmusterung solcher. 77. 94. 101. 140. 158. 166. 191. 238.
- — Anderungen bezw. Ergänzungen hiezu. 85. 181.
- — Deciblätter hiezu. 22. 80. 89. 104. 115. 120. 150. 156. 178. 182. 196.

#### ₿.

- Bajonettir=Borichrift für die Infanterie, hier Deckblatt Nro 8 hiezu. 246.
- Bauwesen, Bau-Rechnungswesen, hier Bestimmung über Ansbringung von Deckenstud in militärfistalischen Dienstwohnungen. 3.
- - hier Einteilung des Königreiches in Garnisons-Bautreise. 7.
- — hier Ergänzung der Garnisons: Gebäude-Ordnung, III. Teil, in Bezug auf die Bauart und innere Einrichtung der Pferdeftälle. 28: desgleichen, hier Anderung hiezu. 101.

- Baumesen, Bau-Rechnungsmesen, Bestimmungen über Fußbodenanstrich in militärfiskalischen Gebäuden. 159.
  - — Kalkfarbenanstrich in Militärgebäuden. 177.
- — Borzeitige Erneuerung der Tapeten oder des Anstriches von Fußböden u. s. w. in den Dienstwohnungen. 236.
- Beamte und Bedienstete, hier Bekanntmachung, die Mitwirkung der Grenzaufsichtsbeamten bei der Festnahme Fahnenslüchtiger betreffend. 8.
- -- Rangklasseniteilung der Beamten der Militärverwaltung, hier jene der Lehrer an der Unteroffiziers-Schule. 74.
- -- Regelung der Beamtengehälter nach Dienstaltersftusen, hier die oberen Beamten. 76.
- — Kautionen der Beamten der Militärverwaltung, hier Anderung der bezüglichen Bestimmungen. 201.
- — Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897/98. 215.
- — Rangverhältnisse der Beamten, hier Wegfall der Bezeichnung der 1. und 2. Klasse bei den Jugenieuren und Chemikern der technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsabrik, Festungssoberbauwarten und Bauwarten. 247.
- Beglaubigung von Urkunden durch die Kaiserlich Russische Gesandtschaft in München. 54.
- — hier Festsetzung der Gebühren für die Beglaubigung von Urkunden durch die Regierung der Bereinigten Staaten von Amerika. 86. 181.
- Bekleidung, Dienstanzug der Offiziere, hier Einführung einer Feldbinde. 25.
- - hier Einführung einer besonderen Uniform für die Stabsordonnanzen des Friedensstandes. 27.
- — Bekleidungs:Vorschrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte des K. B. Heeres, I. Teil (Entwurf), hier Occ. blätter Nro 1—24 hiezu. 37. Anderungen hiezu. 149.
- hier Erleichterung der Ausrüftung 2c. der Fußtruppen. 40.
   Unffiellung der Bekleidungs-Liquidation für 1897.98. 69.
   hier Einführung der deutschen Kokarde. 71. Bollzugsbefrimmungen. 73; desgleichen, hier die Anbringung der Kokarde

am Generalshut. 149.

- Berdingungsvorschrift, enthaltend die Bestimmungen über Berdingung von Lieferungen und Leistungen für die Bekleidunges wirtschaft der Truppen, hier Deckblätter Nro 1 -11. 138.
- ——— hier Einführung der Litewka bei der Kavallerie. 150. Bollzugsbestimmungen hiezu. 154.
- Beschwerden, hier liber die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1896/97 an die Truppen verabreichten Naturalien. 110.

- Beschwerden, Bestimmungen über die Beschwerdeführung der Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts, hier Deckblätter Nro 1—3 hiezu. 115.
- Besichtigungen durch Generale, hier das Tragen der Mütze statt des hutes bei Besichtigungen im Dienstanzuge 2c. 149.
- — hier die Pläte der Fahnen: und Standartenträger beim Barademarich. 165.
- Beurlaubtenstand, hier die Übungen desselben im Etatsjahre 1897/98. 39. Berichtigung. 56.
- — hier Reisegebührnisse der Offiziere zc. des Benrlaubtens standes in militärs und ehrengerichtlichen Angelegenheiten. 100.
- - Marichgebührnis-Borichrift, hier Erläuterung hiezu. 102. - Übungen desselben, hier Erläuterung zur Friedens-Besold-
- - Ubungen desfelben, hier Erläuterung zur Friedens-Befold ungs-Borschrift. 110.
- Blei, altes, hier Preis desfelben. 94.
- Blipableiter, hier Ausgabe einer "Anleitung für die Anlage von Blipableitern auf erdummantelten Pulver- und Munitions-Magaszinen. 98.
- Brandversicherung, hier die freiwillige Berficherung der Staatsgebäude gegen Explosionsgefahr. 174.
- Brotgeld, Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Bayerischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 5; desgleichen für das 2. Halbjahr 1897. 136.
- — desgleichen in der A. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 14; desgleichen für das 2. Halbjahr 1897. 143.
- Budfenmacher, Borfdrift für die Brufung von Buchsenmachern und Baffenrevisoren, hier Deckblätter Rro 6-11 hiezu. 16.

#### Œ.

Chemiker 2c. der technischen Institute der Artillerie und der Gewehrsfabrik, hier Wegfall der Bezeichnung der 1. und 2. Rlasse bei denselben. 247.

#### Ð.

- Deciblätter zu Vorjchriften und Reglements. 5. 16. 22. 37. 52. 56. 70. 80. 82. 89. 95. 104. 115. 120. 138. 144. 150. 155. 163. 172. 178. 182. 186. 189. 197. 202. 205. 214. 239. 246.
- Dedenstud in militärfiskalischen Dienstwohnungen. 3.
- Defekte, Justruktion über die Festsetzung und den Ersatz der bei Militär-Kassen, Militär-Magazinen und anderen Militär-Ber-waltungen vorsommenden Defekte, hier Deckblätter Nro 1—9. 163.
- Deferteure, hier Bekanntmachung, die Mitwirkung der Grengauffichtsbeamten bei der Festnahme Sahnenflüchtiger betreffend. 8.

Deutsches Reich, Statistisches Werk des Lieutenants a. D. Brundow: "Die Wohnplate des Deutschen Reiches", hier Neuauflage desfelben. 19.

Dienstordnungen, Dienstordnung der Kriegsafademie, hier Ergangung derselben. 13. — Dectblätter Nro 13—25 hiezu. 138.

- - Dienstordnung für die R. B. Luftschiffer-Abteilung - Entmurf -, hier Ausgabe derfelben. 52.

- - Dienstordnung für die R. B. Luftschiffer-Lehrabteilung, hier

Ausmusterung derselben. 52.

— — Dienstordnung für die Feldmagazinsverwaltungen, Deckblätter Nro 57--63 hiezu. 56.

-- - Dienstordnung des A. Bayerischen Kadetten-Corps, hier Neugusgabe derfelben. 145.

Dienstreifen, bier Baufchvergütungen für Reifen zwischen Berlin und Svandau. 204.

Dienstvorschriften, f. "Borichriften".

Dienstwohnungen, hier Bestimmung, betreffend Anbringung von Deckenftuck in militärfiskalischen Dienstwohnungen. 3.

- - Borzeitige Erneuerung der Tapeten oder des Anstriches von Fußböden u. f. w. in Dienstwohnungen. 236.

Disziplinar-Strafordnung für das Heer, hier Erweiterung des § 56. 130.

Doppelzentner, Bekanntmachung, die Feststellung abgekürzter Daßund Gewichtsbezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend. 151.

Druckvorschriften = Etat, hier Ausgabe des ersten Nachtrags hiezu. 21.

#### Œ.

Chrenbezeigungen, hier Bestimmung über das Frontmachen abkommandierter attachierter Mannschaften. 54.

Ehrenbezeigungs Borfchrift, hier Deckblätter Rro 11-16 hiezu. 150.

Ehrengerichte, hier Bezug von Sonderabdruden der Beilage XI zur Berordnung über die Chrengerichte der Offiziere vom 31. August 1874. 16; desgleichen eines Nenabdrucks der Berordnung liber die Ehrengerichte der Offiziere im banerischen Seere bom 31. August 1874. 70.

Einfährig-Freiwillige, hier Übersicht derjenigen Truppenteile, welche am 1. April 1897 Einjährig-Freiwillige einstellen. 2; des-

gleichen am 1. April 1898. 242.

- hier Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen iber die wiffenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigten Lehranstalten betreffend. 9. 166. 236. Gingelprfifungsichießen 1897. 119.

- Eisenbahnen, hier Ginteilung des deutschen Gisenbahnnetes in Linien. 103.
- -- hier Benützung von Schnellzügen bei Reisen beurlaubter Militärpersonen. 111. 193.
- -- Anleitung jum Berlegen von Oberbau durch Gisenbahntruppen, hier Ausgabe eines solchen. 239.
- — Einführung der Berkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Bahern, hier Ergänzung bezw. Abanderung der bezüglichen Bestimmungen. 243. 244.
- Eissprengen, Anleitung hiezu, hier Ausgabe eines Sonderabdrucks des Anhangs III. 55.
- Equitations Unstalt, Rommandos 2c. zu derselben pro 1897/98. 136.
- Erinnerungs: Medaille aus Anlag der Feier des 100. Geburts: tages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I., hier Stiftung einer solchen. 76.
- Erleichterung der Ausruftung der Fußtruppen. 40.
- Erfatgeschäft, Erfatordnung, hier Refrutierung der Armee für 1897/98. 40. 141.
- -- Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1896 gezogenen höchsten Losummern und der Abschlußnummern. 119. — — Änderung der Heerordnung. 245.
- Etats, Hauptetat der baberischen Militärverwaltung für 1897/98, hier Zahlungsleistung bis zu dessen Erscheinen. 69.
- -- Friedensverpflegungsetats für die Truppen pro 1897/98, hier Ausgabe derfelben. 77; desgleichen mit der Gültigkeit vom 1. Oktober 1897. 175.
- — Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897/98. 215.
- Etats-Unterstützungsfonds, f. "Fonds".
- Exergier = Reglements, hier Dechlätter Nro 1-3 jum Fuß-Exergier-Reglement für die Fußartillerie. 80.
- — Grerzier-Reglement für die Feldartillerie, hier Deckblätter Nro 48—51. 115.
- - hier Ausgabe einer neuen Notierung der Signale. 122.
- — für die Kavallerie, hier Anderungen. 163.
- — für die Infanterie, hier Berichtigung. 179.
- Explosionen, hier die freiwillige Berficherung der Staatsgebaude gegen Explosionsgefahr. 174.

#### F.

Fahnenflüchtige, hier Bekanntmachung, die Mitwirkung der Grenzsaufsichtsbeamten bei der Festnahme Fahnenslüchtiger betreffend. 8. Fahnen und Standarten, hier Plätze der Fahnen und Standartensträger beim Parademarsch. 165.

Fahrrader, Fahrrad-Borfchrift, hier Erganzungen. 99. Fahrzeuge, Einführung neuer Muster für Truppen- und Train-

\_ \_ hier Anbringung einer zweiten Laterne am Kranken-- — hier Einfilhrung einer ledernen Krenzleine für zweispännige

hier Preisausschreiben zur Erlangung eines für die Bespannung von Armee-Fahrzeugen geeigneten Zughatens. 133.

— hier Ansgabe eines Renabdrucks der "Beschreibung der Fahrzeuge und Brückengeräte der bagerischen Brückentrains". 201. Bestimmungen über die Bezeichnung der in der K. B. Armee

eingestellten Fahrzeuge 2c., hier Deckblätter Rro 6-30. 202. Fangichnure der Manen, bier Begfall derfelben aus der Feldans-

Feier des 100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I., hier Einführung der deutschen Rofarde. 71; des gleichen, hier Stiftung einer Erinnerunge-Medaille. 76.

Feldbefestigungs Borfdrift, bier Dechblätter Rro 3-8 hiegu. 182. Feld Artillerie, f. "Artillerie". Feldbinde, hier Einfilhrung einer folden als Dienstabzeichen für

Feldgerate, Auftrich der Wertzeuge des Schmiedes und des Fahnenschmieden, hier anderweite Benennung der "Lanolin-Terpentin-

Rorfdrift für die Berwaltung des Felds und Ubungsgerätes der M. B. Luftichiffer-Abteilung — Entwurf —, hier Ausgabe

hier Ginführung einer ledernen Kreuzleine für zweispännige derfelben. 52.

Fahrzeuge. 101.

hier Preisausschreiben für Zughaten. 133.

Beldnon. Dienstordnung vom 12. Juni 1889, hier Dectblätter Arn 250 und 25d. 32; desgleichen 26-36e. 197.

Ausführungsbestimmungen (Seft 1) zu derfelben, hier Ded-

Sieter Are 3 11. 186; desgleichen Rro 12-14. 246. Bernaldier Gernrobre, Borfchrift für die Behandlung und Unter-

der Gernrubre der Artillerie, hier Anderungen. 21. 24 Raurdule, bier Dectblätter Rro 1-4 zur Dienftordnung

: Incicibe 214

Ber Seckblatter Aro 1 4 gur Unterrichtes und Prilfunges

Begfall ber Be Reserved his distribe. 214. ... g der 1 und & Rluffe bei benfelben. 247.

Feuerwerkspersonal, Justruktion über die Brüfung zum Feuerwerkslieutenant, hier Ergänzung. 51.

Fonds, Entwurf zur Borichrift, betreffend die Ctats-Unterstützungs-

fonds, hier Deckblätter Nro 10-18 hiezu. 80.

— — Bermögenöstand des Militär : Witwen: und Waisensonds, dann des Juvaliden: und des Militär: Milden Stiftungösonds für das Etatsjahr 1895 96. 167.

— — Rechnungsresultate der Unterstützungsfonds pro 1896/97. 207. Formation der Armee, hier Einteilung des Königreiches in Garnis

fond=Baukreise. 7.

- — hier die Zuteilung der Militär : Lokalverwaltungsbehörden der Garnisonen Neuburg und Straubing in administrativer, rechnerischer und ärztlicher Beziehung zum I. Armee-Corps, jene der Garnison Eichstätt zum II. Armee-Corps. 8.
- -- hier Umbenennung des Meldereiter=Detachements. 84.
- — hier Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897.98. 215.

Formulare, Strafnachrichten-Formulare, hier beren Bezug. 70.

Fourage, Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Baherischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 5; desagleichen für das 2. Halbjahr 1897. 136.

— — desgleichen in der K. Preußischen Armee für das 1. Halbsjahr 1897. 14; desgleichen für das 2. Halbjahr 1897. 143.

-— — Abänderung und Ergänzung der Aussiührungsbestimmungen zu dem Gesetze über die Kriegsleistungen, hier die Erhöhung des Tagessouragesates (schwere Kriegsration) an Heu. 183.

Friedens Befoldungs Borfchrift, hier Anderung. 29; desgleichen Erganzung. 102; besgleichen Erlauterung hiezu. 110.

Friedens Sanitäts Drbnung, hier Ausgabe des Rachtrags I hiezu. 18. — Anderung hiezu. 37.

Friedense Transporte Ordnung, hier Einteilung des deutschen Gifenbahnneges in Linien. 103.

Friedensverpflegungs=Etats, j. "Etats".

Frontmachen, hier Bestimmung bezüglich der abkommandierten attachierten Mannschaften. 54.

Fuß=Artillerie, s. "Artillerie".

Fußbodenanftrich in militärfistalischen Gebäuden, hier nene Beftimmungen hierüber. 159.

Fußtruppen, hier die Erleichterung der Ausruftung derselben. 40.

#### B.

Garnifons Baufreife, hier Einteilung des Königreiches in folde. 7-Garnifonsdienst Borfchrift, hier Decklätter Aro 32-40 hiezu. 150-

- Garnisons Gebäude Drbnung, I. Teil, hier neue Bestimmungen über Fußbodenanstrich in militärsiskalischen Gebänden. 159; des gleichen III. Teil Militär Pferdeställe —, hier Ergänzung hiezu. 28; desgleichen, hier Änderung hiezu. 101.
- Garnisonsverwaltung 8. Ordnung, hier deren Renausgabe. 146. Gebäude, hier Anbringung von Deckenstuck in militärfiskalischen Dienstwohnungen. 3.
- — hier neue Bestimmungen über Fußbodenaustrich in militärs fiskalischen Gebäuden. 159.
- — hier die freiwillige Berficherung der Staatsgebäude gegen Explosionsgefahr. 174.
- - hier Kalffarbenanstrich in Militärgebäuden. 177.
- (Sebührenwesen, Garnisons-Verpslegungszuschüffe in der K. Baherischen Armee sür das 1. Viertelsahr 1897. 4; desgleichen sür das
  2. Viertelsahr 1897. 79. Berichtigung hiezu. 135; desgleichen sür das 3. Viertelsahr 1897. 142; desgleichen für das 4. Viertelsjahr 1897. 185.
- — Garnisons = Verpflegungszuschüsse in der K. Preußischen Armee für das 1. Vierteljahr 1897. 14; desgleichen für das 2. Vierteljahr 1897. 88; desgleichen für das 3. Vierteljahr 1897. 143; desgleichen für das 4. Vierteljahr 1897. 188.
- — Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Baherischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 5; desgleichen für das 2. Halbjahr 1897. 136.
- — Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der A. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 14; desgleichen sür das 2. Halbjahr 1897. 143.
- -- Marichverpflegungsvergütung, hier Festsegung der bei Einquartierungen für die Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1897. 13.
- — Friedens Befoldungs Borfchrift, hier Anderung. 29; des gleichen Ergänzung. 102; desgleichen Erläuterung hiezu. 110.
- — hier Regelung der Beamtengehälter nach Dienstaltersftufen. 76.
- — hier Gebühren für die Beglaubigung von Urfunden seitens der Regierung der Bereinigten Staaten von Amerika. 86. 181.
- - hier Rations: und Servisangelegenheit. 86.
- — Bewilligung von Zuschüffen zu den Waisenkompetenzen für Kinder der Ober- und Unterklassen, sowie von fortlaufenden Unterstützungen an Unteroffizierswitwen. 91. Ergänzende Bestimmungen. 231.

- Gebührenwesen, hier Interpretation des § 45 der Friedens-Befoldungs-Borschrift in Bezug auf Gewährung der Kommandozulage für auf Übungspläten baradenmäßig untergebrachte Offiziere. 93.
- — Gebührnisse der Offiziere 2c. bei Kommandierungen zu K. Preußischen Truppenteilen, Kommandobehörden und Instituten. 94.
- — Reisegebührnisse der Offiziere 2c. des Benulaubtenstandes in militär- und ehrengerichtlichen Angelegenheiten. 100.
- — Marschgebührnis Borschrift, hier Erläuterung hiezu. 102.
- — Umzugsgebührnisse beim Übertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Kadetten: Corps. 103.
- - hier Serviszuschüffe für Selbstmieter der Unteroffizierschargen. 141.
- — Urlaubslöhnung für Kapitulanten, hier jene der Hilfsmusiker. 167.
- -- -- hier Bemeffung der einfachen Feuerungsportion im Lazarets haushalt. 182.
- — Gefet über Ariegoleistungen, hier Abanderung und Ergangung der Aussührungsbestimmungen hiezu. 183.
- - Mietsentschädigung für versete Selbstmieter der Unteroffizierschargen. 188.
- — Scheibengeld für Übungsmannschaften der Feldartillerie pro 1897 98. 204.
- -- Bauschvergütungen für Reisen zwischen Berlin und Spandau. 204.
  - - Reglement über die Serviskompetenz der Truppen im Frieden, hier Abanderung der Beilage 2. 205.
- -- Bestimmungen für den Vollzug des Hauptmilitäretats für 1897, 98. 215.
- Bebührnis-Rachweisungen (Beiheft zur Kriegsbesoldungsvorschrift), hier Dedblätter Dro 92-105 hiezu. 178.
- Behalter f. "Gebilhrenmejen".
- Gemeinde-Bergeichnis für das Rönigreich Babern nach dem Stande vom 2. Dezember 1895, hier Ausgabe desselben. 155.
- Gendarmerie, Feldgendarmerie-Ordnung, hier Decklätter Nro 1—2.
- Generale, hier das Tragen der Müße statt des hutes bei Besichtigungen im Dienstanzug und die Anbringung der deutschen Rokarde am Generalshute. 149.
- General-Militärkaffe, hier Renausgabe einer Geschäftranweisung hiefür. 81.

- Generalftabereisen, Bestimmungen über die jährlichen Generals stabereisen, hier Erganzung. 21.
- Geschirr: und Stallsachen, hier Einführung eines Anbinderinges für Pferde. 85.
- — Geschirre der Feldartillerie und des Trains, hier deren Beszeichnung nach erfolgter Umänderung. 140.
- Geschütze, Borschrift für die Untersuchung gebrauchter Geschützrohre, hier Deckblätter Nro 56 und 57. 52.
- — hier Neuausgabe einer "Instandsetzungs-Anleitung für Feldsgeschütze". 100.
- Gesete, Berordnung, betreffend die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe für Sidwest-Afrika. 107.
- — Gesetz wegen anderweiter Bemessung der Witwen- und Waisengelder. Vom 17. Mai 1897. 130. Vollzugsbestimmung hiezu. 133.
- -- Bollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfallund Krankenversicherung, hier die Zusammensetzung der Schiedsgerichte, Beränderungs-Nachweisung Nro 1. 157; desgleichen Nro 2. 192.
- - Gesetz über die Kriegsleistungen, hier Abanderung und Ersgänzung der Aussihrungsbestimmungen hiezu. 183.
- Gewehrfabrik, hier Überweisung von Geldbeträgen an dieselbe. 50.
   — hier Ausbildung von Waffen-Offizieren in derfelben im Jahre 1898. 247.
- Gewichte, Bekanntmachung, die Feststellung abgekürzter Maß- und Gewichtsbezeichnungen, hier den Doppelzentner betreffend. 151.
- Giroverkehr, hier Überweisung von Geldbeträgen an die technischen Infittute der Artillerie und der Gewehrsabrik. 50.
- Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches, hier Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 111. 246.
- Grenzauffichtsbeamte, f. "Beamte".
- Brundbücher und Stammrollen, hier Aufbewahrung derfelben. 51.

#### Ş.

Handfeuerwaffen, handwaffen, f. "Waffen".

Handwaffen-Rommiffion, hier Underung in der Benennung der Handwaffen-Revisions-Kommission. 175.

Habritate desselben. 135.

hauptmilitäretat, f. "Ctats".

heerordnung, hier Underung derfelben. 245.

Belmuberguge mit Abzeichen, deren Ginführung. 106.

Berbftübungen, i. "Ubungen".

Anfanterie und Jager, Schiefvorschrift für die Infanterie und Jäger, hier Deciblatter Nro 19-23 hiezu. 16; Anderungen jum Rachtrag derfelben. 109; desgleichen Dectblatter Rro 24 und 25. 189. — Anderung hiezu. 246. - - bier Umbenennung des Meldereiter Detachements in "Detachement Jäger zu Pferde des II. Armee-Corps". 84. — — hier Rations= und Servisangelegenheit. 86. — — Ginführung der Helmüberzüge mit Abzeichen bei den Linien-Infanterie-Regimentern 2c. 106. - - Einzelprüfungsichießen 1897. 119. — — Turnvorschrift für die Infanterie 1896, hier Ausgabe eines Nachtrages hiezu. 149. — — Exerzier-Reglement für die Infanterie, hier Berichtigung hiezu. 179. — — hier die Bedingungen für das Schulschießen der Infanterie und Jäger pro Schiegubungsjahr 1898. 191. - - - hier Auszeichnung der im Ubungsjahre 1897 im Schießen beften Kompagnien der Jufanterie 2c. durch Berleihung der Königs= abzeichen. 199. - — Bajonettir Borfchrift für die Infanterie, hier Deckblatt Mro 8 hiezu. 246. Ingenieure 20. der technischen Justitute der Artillerie und der Bewehrfabrik, hier Wegfall der Bezeichnung der 1. und 2. Klasse bei denselben. 247. Inftruktion über die Brufung jum Fenerwerkslieutenant, hier Er-

ganzung derfelben. 51.

- - über die Festsetzung und den Ersat der bei Militar-Raffen, Militär = Magazinen und anderen Militär = Berwaltungen vor= kommenden Defekte, hier Deckblätter Nro 1-9. 163.
- --- Reit = Instruction, hier Deckblätter Nro 1-52 zum I., Nro 1-36 zum II. und Nro 1-4 zum IV. Teil derselben. 186.

Anvalidenfonds, j. "Konds".

Justigpflege, hier Bezug der Formulare für Strafnachrichten. 70. — — hier Erweiterung des § 56 der Disziplinar Strafordnung für das Heer. 130.

- - hier Roften für Überführung von Militarpersonen an Bivilgerichtsbehörden. 213.

#### R.

Kadetten=Corps, hier Umzugsgebührniffe beim Übertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Kadetten-Corvs. 103.

- Radetten: Corps, Dienstordnung des K. Bayerischen Radetten: Corps, hier Neuausgabe derselben. 145.
- -- Schulordnung des Kadetten = Corps, hier Deckblätter Nro 8—35 hiezu. 150.
- Ralffarbenanstrich in Militärgebäuden. 177.
- Ralfulatoren im Kriegsministerium, Errichtung solcher Stellen und deren Dienste und Gehaltsverhältnisse. 227.
- Kapitulanten, hier Anderungen zu den Kapitulationsverhandlungen. 55.
  -- Urlaubslöhnung für Kapitulanten, hier jene der Hilfsmusiker. 167.
- Marten, Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 111. 246.
- — Zusammenstellung der "Übersichtsblätter zu den Kartenwerken des M. Baperischen Topographischen Bureaus", hier Beröffentlichung derselben. 178.
- — hier Neubearbeitung der Karte der Garnisonen des Reichs= heeres seitens der Kartographischen Abteilung der K. Preußischen Landesaufnahme. 206.
- Rassenwesen, Kassenordnung für die Truppen, hier Neuausgabe derselben. 97.
- — hier Bollziehung der Ablieferungsscheine u. f. w. über Sendungen an Truppenteile und Militarbehörden. 117.
- Rautionen der Beamten der Militärverwaltung, hier Anderung in den bezüglichen Bestimmungen. 201.
- Kavallerie, hier Wegfall des Kochgeschirrs für die Beschlagschmiede der Kavallerie und Anbringung der Beschlagzeugtasche. 12.
- — Schießvorschrift für die Ravallerie, hier Deckblätter Nro 11—13 hiezu. 16.
- -- Ausriftung der Ulanen, hier Wegfall der Fangschnur aus der Feldausrüftung. 54.
- -- Umbenennung des Meldereiter-Detachements. 84.
- - Einführung eines Anbinderinges für Pferde. 85.
- -- hier Rations. und Servisangelegenheit. 86.
- — hier Einführung der Litewka bei der Kavallerie. 150. Bollzugsbestimmungen hiezu. 154.
- - Crerzier-Reglement für die Navallerie, hier Anderungen. 163. - Anleitung für Arbeiten der Kavallerie im Felde, hier Deck-
  - -- -- Anleitung für Arbeiten der Kavallerie im Felde, hier Dec blätter Aro 1—17 hiezu. 239; desgleichen Aro 18. 246.
- Rochgeschirre, hier Wegfall des Rochgeschirrs für die Beschlagschmiede der Ravallerie und Anbringung der Beschlagzeugtasche. 12.
- Mokarden, hier Einführung der deutschen Mokarde. 71; Bollzugsbestimmungen. 73.
- -- Anbringung der deutschen Rofarde am Generalshut. 149.

- Kommandierte, attachierte Mannschaften, hier Bestimmung über das Frontmachen berselben. 54.
- Kommandierung von Militärmusikern zur K. Akademie der Tonkunft, hier neue Bestimmungen über die Vorbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter. 122.
- — Kommandierungen zur Feldartillerie Schießschule, hier Anderung der bezüglichen Bestimmungen. 242.
- Rommandos zur Militar-Schiefichule im Jahre 1897, hier Bestimmungen. 57.
- - ec. zur Equitationsanstalt pro 1897 98. 136.
- — hier Ausbildung von Waffen-Offizieren in der Gewehrfabrif im Jahre 1898. 247.
- Rommandozulagen, hier Interpretation des § 45 der Friedens-Besoldungs-Borschrift in Bezug auf Gemährung solcher an die auf den Ubungeplägen baracenmäßig untergebrachten Offiziere. 93.
- — Gebührnisse der Offiziere ic. bei Kommandierungen zu K. Breußischen Truppenteilen, Rommandobehörden und Juitituten. 94.
- Kommissionen, hier Anderung in der Benennung der Handwaffen-Revisions-Rommission. 175.
- Kompagnievermalter beim Kadetten-Corps, hier Umzugsgebührniffe beim Übertritt von Sergenten ans der Truppe in solche Stellen. 103.
- Königsabzeichen, hier Berleihung derfelben an die im Übungsjahre 1897 im Schießen besten Kompagnien der Infanterie und Jäger. 199.
- -- hier die Berleihung des Königsabzeichens beim II. Armees Corps. 241.
- Kontrasignatur, Bekanntmachung, die Kontrasignatur der Ministerials aussertigungen betreffend. 83.
- Korfsteinplatten auf den maffiven Decken der Pferdeställe. 101.
- Krankenträger: Ordnung, hier Abanderung derfelben. 15. Er- läuternde Bemerkungen zu derfelben. 120.
- Krankenversicherung, Bollzug des Reichsgesetes über die Ausschung der Unfalls und Krankenversicherung, hier die Zusammenserung der Schiedsgerichte, Beränderungs-Nachweifung Nro 1. 157; desgleichen Nro 2. 192.
- Krankenwagen C.87, hier Anbringung einer zweiten Laterne. 35. Krenzleinen, lederne, für zweispännige Fahrzeuge, hier deren Ginführung. 101.
- Kriegsakademie, Dienstordnung der Kriegsakademie, hier Ergangung derfelben. 13. - Dechlätter Rro 13- 25 hiezu. 138.
- — Lehrordnung der Kriegsakademie, hier Deckblätter Nro 9 -11 hiezu. 138.

- Kriegs-Besoldungs-Vorschrift, hier Deckblätter Nro 1—25 zu den Gebührnis- Nachweisungen (Beiheft zur Kriegs-Besoldungs- Borschrift). 178.
- Kriegsdienstzeit, hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1895 und 1896 in Südwestafrika und Deutsch-Oftafrika gelieserten Gesechten 2c. beteiligt
  waren. 139.
- Kriegs-Etappen-Ordnung, Deckblätter Nro 67 und 68 hiezu. 22. Kriegsfeuerwerkerei für brisante Munition und rauchschwaches Pulver, hier Nachtrag 45 und 46 zu den Anderungen und Zustäten hiezu. 16.

Kriegsleiftungen, hier Abanderung und Erganzung der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze über die Kriegsleiftungen. 183.

Kriegsministerium, hier Errichtung einer Naturalverpflegungs= fontrolle daselbst. 105.

— — hier Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897./98. 217.

Kriegs-Sanitäts-Ordnung, hier Deckblätter zu Blatt VII. 5; desgleichen Nro 14—22 zu derselben. 37. — Ergänzung und Anderung. 171.

Kriegsschule, Kriegsschul-Instruktion, hier Deckblätter Nro 8—23. 115.
— — Schulordnung und Prüfungs-Vorschrift der K. Kriegsschule, hier Deckblätter Nro 1—14. 115.

Kriegs: Transport: Ordnung, hier Einteilung des deutschen Gisenbahnnetes in Linien. 103.

Kriegsverpflegungs-Borfchrift, hier Dechblätter Nro 30 und 31 hiezu. 202.

#### Q.

Landwehr=Bezirkkeinteilung, hier Anderung derselben für den Bereich der Großherzoglich Hessischen (25.) Division. 17; des gleichen für den Bereich der M. Preußischen 21. und 22. Instanterie-Brigade. 75.

Lanolin=Terpentinfettung, hier anderweite Benennung ders felben. 35.

Laternen, hier Andringung einer zweiten Laterne am Krankenwagen C/87. 35.

Lazarette, hier Bemessung der einfachen Feuerungsportion im Lazarethaushalt. 182.

Lehranstalten, hier Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Wilitärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend. 9. 166. 236.

Lehrer an der Unteroffiziereichnle, hier deren Rangflaffen-Ginteilung. 74.

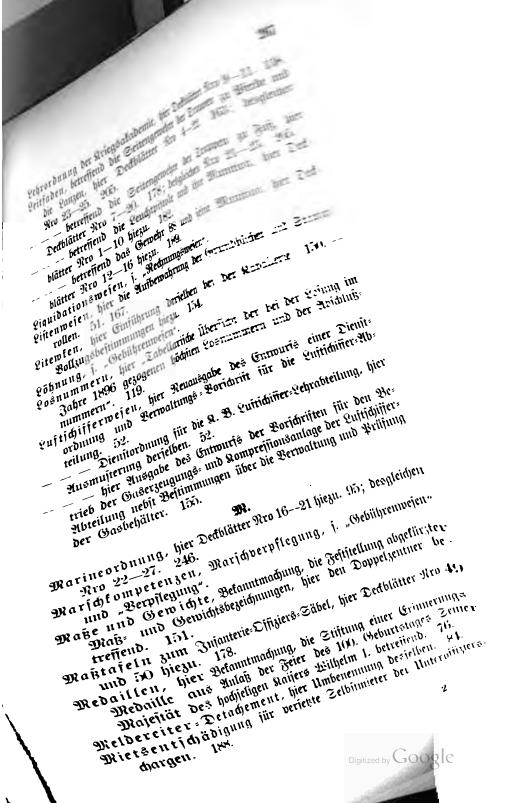

Militäranwärter, hier Ernenerung der Meldungen der in den Bewerberverzeichniffen der Behörden aufgeführten Militäranwärter. 200.

Militar Beamte, f. "Beamte".

Militär=Etat, f. "Etats".

Militär-Handbuch, hier Neuauflage desfelben. 188.

Militär-Max-Joseph-Orden, hier Underung jum Statut, betreffend die Bermögensverwaltung desselben. 25.

-- -- hier Renausgabe der Statuten desfelben. 102.

Militär-Mufiker, Kommandierung zur A. Akademie der Tonkunft, hier neue Bestimmungen über die Borbildung und Ergänzung der Stabshoboisten, Stabshornisten und Stabstrompeter. 122.

-- -- hier Urlaubslöhnung für Hilfsmusiter (Kapitulanten). 167.

Militär Bferdeftälle, f. "Bferdeftälle".

Militär=Schießschule, hier Bestimmungen für die Lehrkurse und den Informationskurs bei derselben im Jahre 1897. 57.

Militär=Telegraphie, f. "Telegraphenwesen".

Militär=Transporte, f. "Transporte".

Ministerialausfertigungen, hier Bekanntmachung, die Kontrassignatur derselben betreffend. 83.

Munition, Preisverzeichnis für den Berkauf von Artilleriemunition aus den Artillerie-Depots, hier Neuausgabe desselben. 1.

— - hier Ausgabe des Nachtrags 45 und 46 zu den Anderungen und Zusätzen zur Kriegsfeuerwerkerei für brisante Munition und rauchschwaches Pulver. 16.

Übungsmunitions Vorschrift, hier Anderung hiezu. 82. — Dechlätter Nro 67—80 hiezu. 178.

-- -- hier Breis des alten Bleies. 94.

-- -- hier Preis der Zielpatronen 88. 99.

- -- - hier Preis der Patronen 88. 135.

-- - hier Neuausgabe der Vorschrift "Verwaltung der Artillerie-Munition". 211.

Musiker, f. "Militärmusiker".

#### 98.

Naturalien, hier Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1896 97 an die Truppen verabreichten Naturalien. 110.

Naturalfontrolle im Kriegsministerium, hier die Errichtung einer solchen daselbst. 105.

Naturalverpflegung, f. "Berpflegung".

- Oberfenerwerkerschule, hier Renausgabe der Dienstanweisung für dieselbe.
- Offiziere, Sanitätsoffiziere, Berordnung über die Chrengerichte der Offiziere vom 31. August 1874, hier Bezug von Sonderabdrücken der Beilage XI. 16.

- Dienstadzeichen der Offiziere, hier Einführung einer Feldbinde. 25.

-- - Instruktion über die Brufung zum Feuerwerkslieutenant,

hier Ergänzung zu derselben. 51.

- -- hier Interpretation des § 45 der Friedens = Befoldungs= Borichrift in Bezug auf Gemährung der Kommandozulage an die auf Ubungspläten baradenmäßig untergebrachten Offiziere. 93.
- -- Gebührniffe der Offiziere zc. bei Rommandierungen zu St. Preußischen Truppenteilen, Kommandobehörden und Instituten. 94.
- -- -- Reisegebührnisse der Offiziere 2c. des Beurlaubtenstandes in militär- und ehrengerichtlichen Angelegenheiten. 100.

- - Befleidungsvorschrift für Offiziere ic. (Entwurf), hier Dedblätter Nro 1-24 hiezu. 37; Anderung hiezu.

-- - Berordnung über die Ergänzung der Offiziere des Friedens= standes 2c. — München 1883 —, hier Deckblätter Nro 6. 178.

Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897-98. 220.

Dlauftrich, hier neue Bestimmungen. 159.

Orden und Chrengeichen, hier Anderungen zum Statut über die Berwaltung des Bermögens des Militär-Max-Joseph-Ordens. 25.

- -- hier Befanntmachung, die Stiftung einer Erinnerungs-Medaille and Anlag der Feier des 100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Raisers Wilhelm I. betreffend. 76.

- - -- Statuten des Militär-Max-Jojeph-Ordens, hier Renausgabe derfelben. 102.

Ortsflasseneinteilung, hier Ausgabe des neuen Gervistarifs und der neuen Ortsflasseneinteilung. 176. 212.

Dit-Afrika, hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1895 und 1896 in Deutsch-Oftafrika 20. gelieferten Gefechten ic. beteiligt maren. 139.

#### B.

Paraden, hier die Blage der Jahnen- und Standartentrager beim Parademarsch. 165.

Patronen, hier Breis der Zielpatronen 88. 99.

— — –- desgleichen der Patronen 88. 135.

Paufdwergütungen für Reisen zwischen Berlin und Spandau. 204.

- Benfionen, hier Bewilligung von Zuschüffen zu den Baijenkompetenzen für Kinder der Ober- und Unterklassen, sowie von fortlaufenden Unterstützungen an Unteroffizierswitwen. 91. — Ergänzende Bestimmungen. 231.
- — Gesetz wegen anderweiter Bemessung der Bitwen= und Baisengelder. Bom 17. Mai 1897. 130. Bollzugsbestimm= ungen hiezu. 133.
- -- -- hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1895 und 1896 in Südwest-Afrika und Deutsch-Oftafrika gelieferten Gesechten z. beteiligt waren. 139.
- -- -- Bestimmungen für den Bollzug des Hauptmilitäretats für 1897/98, hier die neuerstellte Nachweisung des pensionssächigen Diensteinkommens der Offiziere und der hiernach zuständigen Pensionsbeträge. 215.
- Pferdeställe, Ergänzung der Garnisons-Gebäude-Ordnung, III. Teil, in Bezug auf die Banart und innere Einrichtung der Pferdesställe. 28. Anderungen hiezu. 101.
- Pioniere, Sprengvorschrift für dieselben, deren Ausgabe. 20.

Portofreiheit der Behörden im Ortsverkehr. 212.

- Postwesen, Feldpost-Dienstordnung vom 12. Juni 1889, hier Deckblätter Nro 25c und 25d. 22; desgleichen Deckblätter Nro 5—11 zu den Aussihrungsbestimmungen (Heft 1) hiezu. 186; desgleichen Deckblätter Nro 26—36e zu derselben. 197.
- Bollziehung der Ablieferungsicheine u. j. w. über Sendungen an Truppenteile und Militärbehörden. 117.
- — hier die Portofreiheit der Behörden im Ortsverfehr. 212. Breisausschreiben für Zughafen. 133.
- Breise, Preistarife, Preisverzeichnisse, Preisverzeichnis sur den Berkauf von Artilleriemunition aus den Artillerie-Depots, hier dessen Menausgabe. 1.
- -- Preis des alten Bleies. 94.
  - Preis der Zielpatronen 88. 99.
  - hier Anderungen in den Preisverzeichnissen der technischen Institute der Artilleric. 99.
- ---- hier Anderungen in den Preisverzeichnissen der Artilleries Werkstätten. 120.
- - hier Preis der Patronen 88. 135.
  - —— hier Anderungen im Preisverzeichnis liber Fabrifate des Hauptlaboratoriums zu Ingolftadt. 135.
- -- Preisverzeichnis über Fabrifate der Geschützgießerei und Geschoßsabrif, hier Deckhlätter Rro 1 3 hiezu. 172.
  - -- Baffeninstandsetzungs-Preisverzeichnis für die M. Artillerie-Depots, hier Dechlätter Nro 34—36. 182.

Breife, Breistarife, Preisverzeichniffe, Breistarif der Artillerie-Werkstätten, hier Reuausgabe desfelben. 184. -- Berkaufspreis: Berzeichnis zu den Sandwaffen in der Gemehrfabrif zu Amberg, hier Dechblätter Nro 47-53. 205. - -- Berzeichnis der Breise für diejenigen Sandsener: und blanken Baffen, welche zur Zeit für die Bewaffnung der Armee im Bebrauche find. 205. Broviantamtsordnung, hier deren Renausgabe. 121. - Bollzugsbestimmungen hiezu. 152. Brufungeichießen, Ginzelprüfungeichießen 1897. 119. M. Rangflasseneinteilung der Beamten der Militärverwaltung, hier iene der Lehrer an der Unteroffiziersschule. 74. -- -- Rangverhältniffe der Beamten, hier Begiall der Bezeichnung ber 1. und 2. Klasse bei den Jugenieuren und Chemikern der technischen Inftitute der Artillerie und der Gewehrfabrit, Reftungs-Oberbaumarten und Baumarten. 247. Rechnungsmejen, Rechnungslegung, hier Überweifung von Beldbeträgen an die technischen Inftitute der Artillerie und der Bemehrfabrik. 50. --- -- Rechnungsrefultate der Unterstützungsfonds pro 1896:97. 207. -- -- Rosten für Überführung von Militärpersonen an Zivilgerichtsbehörden. 213. Reglements, Bestimmung, betreffend die Anbringung von Dedenftud in militärfiskalischen Dienstwohnungen. 3. - -- Exerzier-Reglements, hier Ansgabe einer neuen Notierung. der Signale. 122. Exerzier=Reglement für die Kavallerie, hier Anderung. 163. - Exergier-Reglement für die Infanterie, hier Berichtigung. 179. --- Reglement über die Serviskompetenz der Truppen im Frieden, hier Abanderung der Beilage 2. 205. - - - Deckblätter hiezu, f. "Deckblätter".

Reit-Instruction, hier Deckblätter Nro 1--52 zum I. Teil. " 1--36 " II. " 1-4 " IV. " 180

Reisekosten, Reisegebührnisse der Offiziere z. des Beurlaubtenstandes in militär- und ehrengerichtlichen Angelegenheiten. 100.

Reichsgefege, f. "Gefete".

- Refrutierung, Refrutierung ber Urmee für 1897,98. 40. 141.
- — Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1896 gezogenen höchsten Losnummern und der Abschlußnummern. 119.
- Revolver, Justruktion, betreffend den Revolver 79 nebst zugehöriger Munition, hier Deckblätter Nro 7—13. 22.
- -- Instruction, betreffend den Revolver 83 nebst zugehöriger Munition, hier Deckblätter Nro 7--13. 22.
- Rugland, Beglaubigung von Urkunden durch die Kaiserlich Rufsische Gesandtschaft in München. 54.

#### ❷.

- Sanitätsoffiziere, f. "Offiziere".
- Sanitätswesen, hier Abanderung der Krankenträger-Ordnung. 15. Erläuternde Bemerkungen zu derselben. 120.
- — hier Anbringung einer zweiten Laterne am Arantenwagen C 87.
- --- -- Rachtrag I zur Friedens-Sanitäts-Ordnung, hier Ausgabe desselben. 18; Berichtigung. 37.
- — hier Ausgabe des Sanitätsberichts über die K. B. Armee für 1893/94. 157.
- ---- Kriegs-Sanitäts-Ordnung Ergänzung und Anderung —. 171.
- Scheibengeld für Übungsmannschaften der Feldartillerie für 1897, 98.
- Schiedsgerichte, Bollzug des Neichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankenversicherung, hier die Zusammensehung der Schiedsgerichte, Beränderungs-Nachweisung Nro 1. 157; dessgleichen Nro 2. 192.
- Schieganszeichnungen, bier die Berleihung der Rönigsabzeichen im Ubungejahre 1897. 199.
- --- -- hier die Berleihung des Königsabzeichens beim II. Armec-Corps. 241.
- Schießichulen, Bestimmungen für die Fugartillerie-Schießschule, hier Deckblätter Rro 23a-d. 22.
- — Behrkurse und Informationskurs bei der Militärschießschule im Jahre 1897. 57.
- --- Bestimmungen für die Feldartillerie-Schießschule, hier Deckblatt Nro 62c. 120; Anderungen hiezu. 242.
- Schießstands Dronung, hier Ausgabe einer neuen Tafel XXXIV des Atlas zu genannter Borschrift. 37.
- Schießilbungen, hier Zeiteinteilung für die Schießilbungen der Artillerie im Jahre 1897. 78.
- --- hier die Bedingungen für das Schulschießen der Jufanterie und Jäger pro Schießübungsjahr 1898. 191.

- Schießvorschriften, Schießvorschrift für den Train, hier Deckblätter Nro 6 und 7 hiezu. 16.
- — Gewehr = Schiefvorschrift für die Fußartillerie, hier Decksblätter Nro 10 und 11 hiezu. 16; desgleichen Nro 12. 189.
- — Schießvorschrift für die Kavallerie, hier Deckblätter Nro 11—13 hiezu. 16.
- — Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger, hier Deckblätter Nro 19—23 hiezu. 16; desgleichen, hier Anderungen des Nachtrages zu derselben. 109; desgleichen Deckblätter Nro 24 und 25 hiezu. 189; desgleichen Anderung. 246.
- — Schießvorschrift für die Feldartillerie Entwurf —, hier Deckblätter Nro 130—137. 115.
- Schmiede, hier Wegfall des Kochgeschirrs für die Beschlagschmiede der Kavallerie und Anbringung der Beschlagzeugtasche. 12.
- -- -- Anstrich der Werkzeuge des Schmiedes und des Fahnenschmiedes, hier anderweite Benennung der "Lanolin = Terpentinfettung". 35.
- Schnellzüge, Benütung von Schnellzügen bei Reisen beurlaubter Militarpersonen. 111. 193.
- Schriftenverkehr, Bekanntmachung, die Kontrasignatur der Ministerialansfertigungen betreffend. 83.
- Schuftafeln, Dedblätter biegu. 5. 22. 37. 202. 239.
- -- Renausgabe bezw. Ausmusterung solcher. 28.
- - - Underungen hiezu. 201.
- Schutzmannschaften, Bestimmungen über die Annahme, Anstellung und Entlassung der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schutzmannschaft. 29. Anderung hiezu. 103.
- Schuttruppen, Berordnung, betreffend die Erfüllung der Dienst: pflicht bei der Kaiserlichen Schuttruppe für Südwest-Afrika. 107.
- --- -- hier Unrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche in den Jahren 1895 und 1896 an den in Südwest = Afrika 2c. gelieferten Gesechten 2c. teilgenommen haben. 139.
- Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Lanzen, hier Deckblätter Nro 4—22 zum Leitfaden hiezu. 163. — desgleichen Nro 23—25. 205.
- --- der Truppen zu Fuß, hier Deckblätter Nro 7-20. 178; desgleichen Nro 21-23. 205.
- Sendungen an Truppenteile und Militärbehörden, hier Bollziehung der Ablieferungsscheine u. f. w. 117.
- Servis, hier Rations- und Servisangelegenheit. 86.
- -- --- hier Serviszuschiffe für Selbstmieter der Unteroffizierschargen. 141.
- -- ... hier Ausgabe des neuen Servistarifs und der neuen Ortse-flasseneinteilung. 176. 212.

- Servis, hier Mietsentschädigung für versette Selbstmieter der Unteroffizierschargen. 188.
- Frieden, hier Möanderung der Beilage 2 hiezu. 205.
- Signale, hier Ausgabe einer neuen Rotierung derfelben. 122.
- Sprengvorschrift für die Pioniere, hier Ausgabe einer solchen. 20. — Anleitung zum Eissprengen, hier Ausgabe des Sondersabdrucks des Anhanges III hiezu. 55.
- -- (J. E. Nro 23), hier Ausgabe eines neuen Anhanges Ia hiezu. 95.
- Staatsgebäude, hier die freiwillige Versicherung derselben gegen Explosionsgefahr. 174.
- Stabsordonnangen des Friedensstandes, hier Bekleidung und Ausruftung derselben. 27.
- Stammrollen, hier die Aufbewahrung der Grundblicher und Stammrollen. 51. 167.
- Statistif, Das statistische Werk des Lieutenants a. D. Brunckow: "Die Wohnplätze des Deutschen Reiches", hier Neuauflage desselben. 19.
- -- Das 61. Heft der Beiträge zur Statistif des Königreichs Bayern Gemeinde-Berzeichnis —, hier deffen Erscheinen. 155.
- Stiftungen, Hauptmann Zink'sche Stiftung. 12.
  - -- Ratharina Rarl'iche Stiftung. 18.
- -- -- Das Regimentsanditeur Keller'sche Stipendium. 20.
  - -- Hauptmann Königsader'iche Stiftung. 36.
- ftetten für verwaiste Offizierstöchter. 50.
- Stiftung des Hauptmanns der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots Friedrich Schüpple zu Gunsten des K. 2. Infanterie-Regiments und zum Andenken an den verstorbenen Hauptmann a. D. Benedikt Nieberle. 53.
- Gunften des Jufanterie-Leib-Regiments. 173.
- - --- Stiftung der Generalmajors-Witwe Maria Kohlermann.
- Regiments. 235.
- Stipendien, f. "Stiftungen".
- Strafnachrichten, Formulare, bier deren Bezug. 70.
- Strafvollzug, hier Roften für Überführung von Militarperfonen an Zivilgerichtsbehörden. 213.
- Subalternbeamte, f. "Beamte".

- Substriptionen, Das statistische Werk des Lieutenants a. D. Brunckow: "Die Wohnplätze des Deutschen Reiches", hier Reuauflage desselben. 19.
- — Militär : Handwörterbuch für Armee und Marine vom K. Preußischen Oberst 3. D. E. Hartmann. 22.
- — Herausgabe einer Schrift: "Das militärische Training" von Oberstädsarzt 1. Klasse Dr Leitenstorfer. 36.
- — Übersichten über Einteilung und Standorte der R. Bayersischen Armee, sowie des Reichsheeres vom 1. April 1897. 89.
- — Das 61. Heft der Beiträge zur Statistif des Königreichs Bahern — Gemeinde-Verzeichnis —, hier dessen Erscheinen. 155.
- — Haupt = Sachregister zu den Jahrgängen 1867—1896 zum Bundes = bezw. Reichsgesethlatt, hier Ausgabe und Bezug des felben. 178.
- - hier Neuanflage und Bezug des Militär-Handbuches. 189.
- --- Meubearbeitung der Karte der Garnisonen des Reichsheeres seitens der Kartographischen Abteilung der K. Preußischen Landessaufnahme. 206.
- Südwest: Afrika, hier Berordnung, betreffend die Ersüllung der Dienstpflicht bei der Kaiserlichen Schutzruppe für Südwest: Afrika. 107.
- -- hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche in den Jahren 1895 und 1896 an den in Südwesteulfrika zc. gelieferten Gesechten zc. teilgenommen haben. 139.

#### T.

- Tednische Institute der Artillerie, hier Überweifung von Geldsbeträgen an dieselben. 50.
- Telegraphenwesen, hier Underung der Bestimmungen über den Geschäftsverkehr in Angelegenheiten der Militär-Telegraphie. 159. Terpentin-Wollsett-Mischung. 35.
- Topographisches Bureau, hier Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 111. 246.
- - Busammenstellung der "Übersichtsblätter zu den Kartenwerken des K. Bah. Topographischen Bureaus nach dem Stande vom 1. August 1897. 178.
- Train, Schiefporichrift für den Train, hier Deckblätter Nro 6 und 7 biezu. 16.
- - Cinführung nener Muster für Truppen= und Trainfahr= zenge. 34.
- --- hier Anbringung einer zweiten Laterne am Krankenwagen C/87.
- -- - Geschirre der Feldartillerie und des Trains, hier deren Bezeichnung nach erfolgter Umänderung. 140.

Train, Beschreibung der Fahrzeuge und Briidengeräte der baberischen Briidentrains, hier Ausgabe eines Neuabdrucks derselben. 201.

Traindepot Drdnung, hier Dechblätter Rro 102-116 hiezu. 156.

Training, Das militärische, hier Berausgabe einer diesbezuglichen Schrift von Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Leitenstorfer. 36.

Transporte, Cisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärs Transporten mit Schnellzügen. 111. 193.

Truppenübungen, f. "Ubungen".

Truppenübungspläte, hier Anderungen zur Berwaltungsvorschrift für Truppenübungspläte. 158. — Deckblätter Nro 5 und 6 hiezu. 163.

Turnvorschrift für die Infanterie 1896, hier Ausgabe eines Nachtrags hiezu. 149.

#### 11

Übersichten über Einteilung und Standorte der K. Baperischen Armee, sowie des Reichsheeres am 1. April 1897. 89.

Übungen, Größere Truppenübungen im Jahre 1897. 23.

— — Übungen des Benrlaubtenstandes im Etatsjahre 1897/98. 39. — Berichtigung. 56; desgleichen, hier Erläuterung zur Marschgebührnis-Vorschrift. 102.

Übungsmunition, f. "Munition".

Manen, Ausrüftung derfelben, hier Begfall der Fangschnur aus der Feldausrüftung. 54.

Umzugsgebührniffe beim Übertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Radetten-Corps. 103.

- Unfallversicherung, Vollzug des Neichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankenversicherung, hier Zusammensetzung der Schiedsgerichte, Beränderungs-Nachweisung Nro 1. 157; dess gleichen Nro 2. 192.
- Uniformierung, Dienstadzeichen filr Offiziere, hier Einführung einer Feldbinde. 25.
- -- hier Einführung einer befonderen Uniform für die Stabsordonnanzen des Friedensstandes. 27.
- -- Ausrilftung der Ulanen, hier Begfall der Fangschnur aus der Feldausruftung. 54.
- Unteroffiziere, hier Beförderung von übergähligen Zahlmeistersaspiranten zu Bizeseldwebeln bezw. Bizewachtmeistern. 29.
- -- Bestimmungen liber die Annahme, Anstellung und Ents laffung der Beamten der Berliner und Charlottenburger Schutzmannschaft. 29. Anderung hiezu. 103.
- ----- Rapitulationen von solchen, hier Anderung zu den Kapitus lationsverhandlungen. 55.

- Unteroffiziere, Umzugsgebührnisse beim Übertritt von Sergenten aus der Truppe in die Stellen der Kompagnieverwalter beim Nadetten-Corps. 103.
- -- -- hier Serviszuschüffe für Selbstmieter der Unteroffizieres dargen. 141.
- - hier Mietsentschädigung für versette Selbstmieter der Untersoffiziers-Chargen. 188.
- Unteroffiziersichule, hier Rangklaffeneinteilung der Lehrer bei berfelben. 74.
- Unterstützungen, hier Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisenkompetenzen für Kinder der Ober- und Unterklassen, sowie von fortlaufenden Unterstützungen an Unteroffizierswitwen. 91. --Ergänzende Bestimmungen. 231.
- Unterftügungsfonds, f. "Fonds".
- Urkunden, Beglaubigung von Urkunden durch die Raiserlich Rufsische Gefandtichaft in München. 54.
- -- hier Festjetung der Gebühren für die Beglaubigung von Urkunden durch die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. 86. 181.
- Urlaub, Urlaubelöhnung für Rapitulanten, hier der Hilfsmusifer. 167.

#### 23.

- Berlegen von Oberbau durch Gifenbahntruppen, hier Ausgabe einer Anleitung hiezu. 239.
- Verpflegung, Garnisons-Verpflegungszuschüsse in der A. Baherischen Armee für das 1. Vierteljahr 1897. 4; desgleichen für das 2. Vierteljahr 1897. 79. Verichtigung. 135; desgleichen für das 3. Vierteljahr 1897. 142; desgleichen für das 4. Viertelsjahr 1897. 185.
- - desgleichen in der A. Preußischen Armee für das 1. Viertels jahr 1897. 14; desgleichen für das 2. Vierteljahr 1897. 88; desgleichen für das 3. Vierteljahr 1897. 143; desgleichen für das 4. Vierteljahr 1897. 188.
- — -- Normpreis für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde der K. Bayerischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 5; desigleichen für das 2. Halbjahr 1897. 136.
- -- -- desgleichen in der A. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1897. 14; desgleichen für das 2. Halbjahr 1897. 143.
- -- -- Marschverpflegungsvergütung, hier Festjetung der bei Einsquartierungen für die Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1897. 13.
  - -- -- hier Rations- und Servisangelegenheit. 86.

- Berpflegung, hier Errichtung einer "Naturalverpflegungsfontrolle im Kriegeministerium". 105.
- -- Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1896/97 an die Truppen verabreichten Naturalien. 110.
- — Albgabe von Armeekonserven an Offiziere und obere Beamte gegen Bezahlung, hier die Selbstestenpreise pro 1898. 238.
- Berficherung, hier die freiwillige Berficherung der Staatsgebaude gegen Explosionsgefahr. 174.
- Borgesetten verhältnis, hier Bestimmung über das Frontmachen abkommandierter attachierter Mannschaften. 54.
- Borfdriften, Preisverzeichnis für den Berfauf von Artilleriemunistion aus den Artilleric-Depots, hier Renaufstellung eines folchen. 1.
- — Dienstworschrift: "Das Material der Feldartillerie", 2. Absteilung —, hier Neuausgabe derselben. 3.
- — Dechblätter zu Borschriften v. 5. 16. 22. 37. 52. 56. 70. 80. 82. 89. 95. 104. 115. 120. 138. 144. 150. 155. 163. 172. 178. 182. 186. 189. 197. 202. 205. 214. 239. 246.
- — Dienstordnung der Kriegsakademie, hier Ergänzung ders selben. 13.
- — Rrankenträger-Ordnung, hier Abanderung derselben. 15. Erläuternde Bemerkungen zu derselben. 120.
- -- Rachtrag I zur Friedens-Sanitäts-Ordnung, hier Ausgabe desselben. 18. Anderung hiezu. 37.
- -- Sprengvorichrift für die Pioniere, hier Ausgabe einer jolchen. 20.
- - Borichrift für die Behandlung und Untersuchung der Fernsrohre der Artillerie, hier Anderungen. 21.
- -- Druckvorschriften : Etat, hier Ausgabe des I. Rachtrages hiezu. 21.
- — Statut über die Bermögensverwaltung des M. B. Militärs Mar-Joseph-Ordens, hier Anderungen. 25.
- — Garnisons-Gebäude-Ordnung, III. Teil Militär-Pferdeställe —, hier Ergänzung derselben. 28; desgleichen Anderung. 101.
- --- Schußtafeln, hier Reuausgabe bezw. Ausmusterung solcher. 28. 192. — Anderungen derselben. 201.
- — Friedens-Befoldungs-Borichrift, hier Underung. 29; desgleichen Ergänzung. 102; desgleichen Erläuterung hiezu. 110.
- - Inftruftion über die Prufung zum Feuerwerkslieutenant, hier Erganzung berfelben. 51.
- Dienstordnung für die A. B. Luftschiffer-Abteilung Entwurf —, hier Ausgabe derselben. 52.
- -- Borichrift für die Verwaltung des Felds und Übungsgeräts der M. B. Luftichiffer Mbteilung Entwurf —, hier Ausgabe derfelben. 52.

Borfchriften, Dienstordnung für die &. B. Luftschiffer-Lehrabteilung, hier Ausmusterung derselben. 52. --- Sonderabdruck des Anhanges III zur Sprengvorschrift, betreffend Anleitung zum Eissprengen, hier Ausgabe desselben. 55. - -- Unleitung zum Gissprengen für Militar-Rommandos, hier deren Außerfraftsetzung. --- -- Ausruftungs : Nachweisungen, hier Renausgabe bezw. Ausmusterung solcher. 77. 94. 101. 140. 158. 166. 191. 238. — Desgleichen Anderungen bezw. Ergänzungen zu denfelben. 85. 181. -- -- Geschäftsanweisung für die General-Militärkaffe, hier Neuausgabe derfelben. 81. - - - Ilbungsmunitions-Vorschrift, hier Anderung hiezu. 82. — — Sprengvorschrift (J. E. Nro 23), hier Ausgabe eines neuen Anhanges Ia hiezu. 95. -- -- Raffenordnung für die Truppen, hier Neuausgabe derfelben. 97. -- -- Unleitung für die Anlage von Blitableitern auf erdum= mantelten Bulver= und Munitions=Magazinen. 98. — --- Kahrrad-Borichrift, hier Ergänzungen. 99. — — Breisverzeichnisse der technischen Institute der Artillerie, hier Anderungen. 99. — — – Instandsekungs-Anleitung für Feldgeschütze, hier Neuausgabe derfelben. 100. - - - Statuten des Militär=Max=Joseph=Ordens, hier Neuaus= gabe derfelben. 102. — — Marschgebührnis Borschrift, hier Erläuterung hiezu. 102. — — Friedens-Transport-Ordnung, hier Einteilung des deutschen Eisenbahnnetzes in Linien. 103. -- - Schießvorschrift für die Jufanterie und Jäger, hier Anderungen zum Nachtrag hiezu. 109. -- - Berwaltungs-Borichrift für das Material der Feldartillerie, hier Anderung hiezu. 117. 181. -- - Breisverzeichniffe der Artillerie = Berfftätten, hier Anderungen. 120. --- - Proviantamts-Ordnung, hier Neuausgabe derfelben. 121. — Vollzugsbestimmungen hiezu. 152. --- -- Disziplinarstrafordnung für das Heer, hier Erweiterung des \$ 55. 130.

-- -- Preisverzeichnis über Fabrikate des Hamptlaboratoriums

— – Dienstordnung des R. Baperischen Kadetten-Corps, hier

zu Ingolftadt, hier Anderungen. 135.

gabe. 146. -- Erläuterung zu derfelben.

Renausgabe derfelben. 145.

deren Renaus=

hier

Borichriften, Befleidungs Borichrift für Offiziere ac. (Entwurf), hier Anderungen. 149.

--- -- Turnvorschrift für die Ansanterie 1896, hier Ausgabe eines

Rachtrages hiezu. 149.

-- Borfdriften filr den Betrieb der Gaserzeugungs= und Kompressionsanlage der Luftschiffer-Abteilung nebst Bestimmungen über die Berwaltung und Prüfung der Gasbehälter (Entwurf), hier deren Ausgabe. 155.

-- - Berwaltungs : Vorschrift für Truppenübungspläte, hier

Anderungen. 158.

----- Bestimmungen über den Geschäftsverkehr in Angelegen= heiten der Militär=Telegraphie. 159.

- - Borfchrift: "Der leichte Artillerie-Fernsprecher", bier Neuausgabe derselben. 159.

- Rriegs Sanitäts Ordnung — Ergänzung und Anderung —.

171.

Exergier-Reglement für die Infanterie, hier Berichtigung. 179. Breistarif der Artillerie-Werkstätten, hier Nenausgabe des-

Dienstanweisung für die Oberfeuerwerkerschule, hier Reu-

ausgabe derjelben. 200.

- Beschreibung der Kahrzenge und Brückengeräte der baper= ifden Briidentrains, hier Ausgabe eines Neuabdrudes derfelben. 201.

--- Borichrift für die Brufung von Waffenmeistern, hier Reu-

ausgabe derjelben. 204.

- Reglement über die Serviskompeteng der Truppen im Krieden, hier Abänderung der Beilage 2. 205.

Renausgabe der Borschrift: "Berwaltung der Artillerie-

mimition". 211.

Anleitung zum Berlegen von Oberban durch Gifenbahn-

truppen, hier Ausgabe einer folchen. 239.

Ginführung der Berkehrsordnung für die Gisenbahnen Deutichlands in Bayern, hier Ergänzung bezw. Abanderung der bezüglichen Bestimmungen. 243. 244.

- Herordnung, hier Anderung derselben. 245.

#### W.

Waffen, Boridvift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen, hier Deckblätter Nro 1—27.22; desgleichen Nro 28—34.80; besgleichen Nro 35-40. 155; desgleichen Nro 41-51. 189. Instruktion, betreffend den Revolver 79 nebst zugehöriger

Munition, hier Deckblätter Nro 7-13. 22.

- Justruktion, betreffend den Revolver 83 nebst zugehöriger Munition, hier Deciblatter Nro 7-13. 22.

- Waffen, Borschrift über die Ausbewahrung und die Behandlung der für den Kriegssall benötigten Handwaffen, welche nicht in Artilleries Depots z. ausbewahrt werden, hier Deckblätter Nro 26 und 27 hiezu. 37.
- -- Leitsaden, betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Lanzen, hier Deckblätter Nrv 4—22. 163.
- hier Underung in der Benennung der Handwaffen-Revisions-Kommission. 175.
- Maßtafeln zum Infanterie-Offiziers-Säbel, hier Deckblätter Nro 49 und 50. 178.
- blatt Nro 61 hiezu. 239.
- Waffenmeister, Dienstvorschrift für die Waffenmeister der Feldsartillerie, hier Deckblätter Nro 1—52. 22; desgleichen Nro 53—60. 155.
- - Borfdrift für die Prüfung derselben, hier Neuausgabe. 204. Waffen Offiziere, hier Ausbildung von folden in der Gewehrfabrik im Jahre 1898. 247.
- Waffen : Prüfungs : Anstalten, Amweisung für den Geschäftsbetrieb derselben, hier Deckblatt Rro 7. 70.
- - Bekanntmachung, die Aufhebung der Waffen = Prüfungs = Anstalt Würzburg betreffend. 84.
- Waffenrevisoren, Vorschrift für die Prüfung von Büchsenmachern und Waffenrevisoren, hier Deckblätter Nro 6-11. 16.
- Wehrordnung, hier Anderung der Landwehr-Bezirkseinteilung für den Bereich der Großherzoglich Hessischen (25.) Division. 17; desgleichen für den Bereich der A. Preußischen 21. und 22. Infanterie-Brigade. 75.
  - Musgabe des Neuabdruckes derselben. 22.
  - hier Deckblätter Nro 101—103 hiezu. 138.
- Werkzeuge, Anstrich der Werkzeuge des Schmiedes und des Fahnensschmiedes, hier anderweite Benennung der "Lanolin = Terpentinssettung". 35.
- Witwen und Waisen, hier Bewilligung von Zuschüssen zu den Baisenkompetenzen für Kinder der Obers und Unterklassen, sowie von fortlaufenden Unterftützungen an Unteroffizierswitwen. 91. -- Ergänzende Bestimmungen. 231.
  - -- Geset wegen anderweiter Bemeisung der Bitwens und Baisengelder. Bom 17. Mai 1897. 130. Bollzugsbestimmung hiezu. 133.
- Witmen= und Baifenfonds, f. "Fonds".
- Wohnungen, f. "Dienstwohnungen".
- Wohnplätze des Deutschen Reiches, Werk von Lieutenant a. D. Brunckow. 19.

æ.

**3)**.

3.

- Bahlmeisteraspiranten, hier Beförderung von überzähligen Bahls meisteraspiranten zu Bizeseldwebeln bezw. Bizewachtmeistern. 29.
- Zeiteinteilung, hier für die Schiefilbungen der Artillerie im Jahre 1897. 78.
- Zeugnisse, Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Wilitärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend. 9. 166. 236
- Beugpersonal, Borschrift über die perfönlichen Berhältnisse des Beugpersonals, hier Deckblätter Nro 1—9 hiezu. 197.
- Bielpatronen 88, hier Breis derfelben. 99.
- Sivilanstellung, hier Erneuerung der Meldungen der in den Bewerber Berzeichniffen der Behörden aufgeführten Militäranwärter. 200.
- Bivilgerichtsbehörden, hier Koften für Überführung von Militars personen an dieselben. 213.
- Zughaken, hier Preisansichreiben zur Erlangung eines folden für die Bespannung von Armee-Fahrzengen. 133.
- Bulagen, hier Interpretation des § 45 der Friedens-Befoldungs-Borichrift in Bezug auf Gemährung von Kommandozulagen an die auf Ubungsplägen baradenmäßig untergebrachten Offiziere. 93.
- Gebührnisse der Offiziere &. bei Kommandierungen zu K. Preußischen Truppenteilen, Kommandobehörden und Instituten. 94.

-508-

fift 37

## Personalien-Beilagen

zum

# Verordnungs-Blatt

Des

königlig Kaperishen Kriegsministeriums. 1897.

M 1 mit 43.



34 in a en. Gebrudt im Röniglich Banerifden Rriegsminifterium.

3ahl
n
3eite
Tabre
3enguiffe, 3
iiber die m
Willitärdie
3engperfon
Beugperf
3ielpatron
3i

**,** 

## Soniglich Bayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m M 1.

1. Januar 1897.

Inhalt: 1) Berleihung des Militär-Berdienstordens; 2) Ordensverleihungen; 3) Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere z.; 4) Berleihung von Titeln an Stabshoboisten z.; 5) Charafter- und Titel-Berleihungen an Beamte; 6) Personalien.

97ro 1.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Berleihung des Militar-Berdienft ordens.

### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Soheit Prinz guitpold, des Rönigreichs Babern Bermeser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 28. v. Mts nachgenannten Offizieren 2c. den Militar-Berdienstorden Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

#### das Großfomturfreug:

den Generallieutenants Reinhard, Inspecteur der Fuß-Artillerie, und Grafen von Lerchenfeld-Prennberg, Königlicher Generaladjutant;

#### das Nomturfreug:

den Generalmajoren Mitter von Lobenhoffer, Chef des Generalsitades der Armec, -- Mitter von Reller, Commandeur der 1. Feldsurtillerie-Brigade, -- und Edlen von Granvogl, Commandeur der 2. Infanterie-Brigade;

Digitized by Google

## Soniglich Bayerifches Briegsminiferinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

1 M 1.

1. Januar 1897.

Inhalt: 1) Berleihung des Militär-Berdienstordens; 2) Ordensverleihungen; 8) Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere z.; 4) Berleihung von Titeln an Stabshoboisten z.; 5) Charafter- und Titel-Berleihungen an Beante; 6) Personalien.

97ro 1.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Berleihung bes Militär-Berbienft ordens.

### Im Hamen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initell, des Königereichs Banern Bermeser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließe ung vom 28. v. Dies nachgenaunten Offizieren ic. den Militär Berbienstorden Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

#### das Großfomturfreug:

den Generallientenants Reinhard, Inspecteur der Fuß-Artillerie, und Grafen von Lerchenfeld Prennberg, Königlicher Generalsadjutant;

#### das Momturfreug:

den Generalmajoren Ritter von Lobenhoffer, Chef des Generalssitabes der Armee, -- Ritter von Reller, Commandeur der 1. Feldsurtilleries Brigade, --- und Edlen von Granvogl, Commandeur der 2. Infanteries Brigade;

(1.)

das Ritterfreug 1. Mlaffe:

den Obersten Göringer, Commandeur des 13. Jusanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, — und Buz, Commandeur des 1. Chevanlegers-Regiments Kaiser Nitolaus von Rußland, — dem Divisionsarzt Dr Stadelmanr, Regimentsarzt im 1. Ulanens Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;

das Ritterfreuz 2. Alaffe:

den Majoren Pflaum à la suite des Generalstabes im Kriegsministerium, — Rösch von der Zentralstelle des Generalstabes, fommandiert zum Gouvernement der Festung Ingolstadt, — den Majoren und Bataillons-Commandenren Keßler im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, –- Röger im 5. Insanterie = Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Grüber im 11. Insanterie-Regiment von der Tann — und Beckenbauer im 15. Insanterie-Regiment König Albert von Sachsen, dem Major und etatsmäßigen Stabsossizer Nüßler im 3. Chevanlegers-Regiment Herzog Karl Theodor — und dem Major Gottgetren, Commandeur des Eisenbahn-Bataillons;

den Hauptleuten (Rittmeistern) Freiherr Areg von Aregenstein im Generalstab der 3. Division, — Moser, à la suite des 1. Infanterie-Regiments König und Adjutant bei der 5. Division, — Spindler, à la suite des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Heffen und Lehrer an der Kriegsschule, -Hopffer, à la suite des 5. Jufanterie-Regiments Großbergog Ernst Ludwig von Hessen und Kompagniechef im Kadettencorps, - -Sichart von Sichartshofen, Estadronschef im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Karl von Bayern, -- Scangoni von Lichtenfels, à la suite des 2. Feld-Artillerie-Regiments Born und Adjutant beim General-Rommando II. Armee-Corps, -Burdart, Batteriechef im 3. Feld - Artillerie - Regiment Königin Mutter, -- Julius Halder, à la suite des 3. Feld = Artillevie = Regiments Mönigin Mutter und Lehrer an der Artillerie- und Ingenieur-Schule, — und Freiherr von Guttenberg, Batteriechef im 4. Reld-Artillerie-Regiment Ronig;

dem Obersiabsarzt 1. Alasse Dr Fint, Regimentsarzt im Jufanterie-Leib-Regiment, — und dem Stabsarzt Dr Heim bei der Kommandantur Bürzburg.

> Kriegs: Ministerium. Frh. v. Alfch.

> > Der Chef der Zentralabteilung: v. Flügel, Oberft.

Mro 2.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Orbeneverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Rönigreichs Bayern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 28. v. Mts bewogen gefunden, nachstehende Ordensauszeichnungen Allergnädigst zu verleihen:

A. Den Berdienftorden der Bayerifchen Arone:

#### das Ritterfreng:

dem Dberften Benigft, Abteilungschef im Rriegeminifterium, - und dem Generalauditeur Roppmann, Direftor des General-Auditoriats;

B. Den Berdienftorden vom Beiligen Michael:

#### die zweite Mlasse:

dem Wirklichen Geheimen Kriegsrat (mit dem Range der 1. Beamten-Rangklasse) Ritter von Lechner, Sektionsvorstand im Kriegsministerium;

#### die dritte Mlaffe:

dem Wirklichen Geheimen Ariegsrat Heiß, vortragender Rat im Ariegsministerium, und dem Geheimen Rechnungsrat Streck, Generalfriegszahlmeister;

#### die vierte Mlaffe:

dem Sberstlieutenant Bausewein, Chef der Gendarmerie-Nompagnie von der Pfalz. - den Intendanturräten Lenz — und Tempel, — dem Stabsauditenr Rischler — und dem Geheimen erpedierenden Sefretär, Rechnungsrat Schmauser, — fämtliche im Ariegsminisserium, — dann dem Garnisons-Berwaltungsoberinspektor, Rechsnungsrat Loh in Neuslim;

### das Berdienstfrenz:

dem Geheimen Ranzleisekretär Auers im Aviegsministerium, den Zahlmeistern Dreselln im 1. Infanterie-Regiment König, Stöcker im 14. Infanterie-Regiment Hartmann und Rauchenberger im 1. Train-Bataillon.

# Kriegs : Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentralabteilung: v. Flügel, Oberft.

Nrv 3.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere rc.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bahern Bermeser, haben Sich unterm 28. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden, nachgenannte Auszeichnungen an Unteroffiziere zc. zu verleihen, und zwar:

A. Das Militär=Berdienstfreuz:

den Hartschier Friedrich Weber der Leibgarde der Hartschiere, —
den Feldwebeln (Wachtmeistern) Baptist Schmid im 3. Infanteries
Regiment Prinz Karl von Bayern, — Oskar Stößel im 16. Insfanteries-Regiment Großberzog Ferdinand von Toskana, — Otto
Kettenring im 19. Infanteries-Regiment, — Leonhard Lades
bei der Militärs-Schießschule, — Titus Kuppert im 2. Ulanens
Regiment König — und Ernst Kühn im 3. Chevaulegers-Regiment
Herzog Karl Theodor, — dem Militärs-Musitdirigenten Joseph
Weigl im 2. Jäger-Bataillon, — dem Bezirksfeldwebel Leonhard
Kamleiter beim Bezirks-Kommando Straubing, — dem Zeugs
seldwebel Johann Heckel beim Artilleriedepot Germersheim, —
den Oberlazaretgehilsen Mathias Stickel im Infanteries-Leibs
Regiment — und Johann Linxweiler im 1. Ulanens-Regiment
Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;

B. Medaillen des Berdienstordens vom Heiligen Michael:
a) die filberne:

dem Pförtner Jakob Schindlbeck im Kriegsministerium, — dem Bizesfeldwebel und Regimentssichneider Kaver Lippert im 5. Infanteries Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — dem Bizesfeldwebel und Regimentssichuhmacher Johann Mang im 10. InsfanteriesRegiment Prinz Ludwig, — dem Bizewachtmeister und Regimentssichreiber Georg Werner im 4. ChevaulegerssRegiment König, — dem RegimentssBichsenmacher Friedrich Daucher im 6. ChevaulegerssRegiment vacant Großfürst Konstantin Rikolajeswisch, — dem funktionierenden Meister Johann Maier I. — und dem Aushilfsrevisor Georg Gebert, beide bei der Gewehrsabrik, — dann dem Kasernenwärter Joseph Weis bei der Garnisonsverswaltung Bamberg;

b) die bronzene:

dem Arbeiter Heinrich Bogt bei der Fortifikation Germersheim, — den Magazinsarbeitern Andreas Augler beim Proviantamte Jugol-

stadt — und Georg Hacker beim Proviantamte Bahreuth, -dann dem Oberknecht Baul Hohenleitner beim Remontedepot Schwaiganger.

# griege Minifterium. Frb. v. Afc.

Der Chef der Zentralabteilung: b. Flügel, Oberft.

Mro 4.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Berleihung von Titeln an Stabshoboiften zc.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Rönigliche Sobeit Bring gnitpold, des Rönigreichs Babern Bermefer, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 28. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden:

den Musikmeistern Emil Burow des 5. Infanterie-Regiments Größe herzog Ernst Ludwig von Hessen, -- Wilhelm Genewsky des 6. Infanterie-Regiments Raiser Wilhelm, König von Preußen, -- Ludwig Schönmann des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Hierreich — und Rarl Lemnik des 2. Fuße-Artillerie-Regiments den Titel "Königlicher Militär- Musikdirigent", -- dann dem Stabstrompeter Andreas Lindes mann des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn den Titel "Königelicher Musikmeister" zu verleihen.

# griegs : Miniferium. Frb. v. Afc.

Der Chef der Zentralabteilung: b. Rlugel, Sberft.

Mro 5.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Charafter= und Titel-Berleihungen an Beamte.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Rönigliche Hoheit Pring Initpold, des Rönigs reiche Bayern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 28. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden, zu verleihen:

den Charafter als Oberftabsanditeur:

dem Stabsauditeur Ritter und Edlen von Sedelmair beim Militar= Bezirkogericht München; den Charafter als Stabsauditeur:

den Regimentsauditeuren Philipp Mager bei der Kommandantur Landau — und Haus, 2. Staatsanwalt beim Militär-Bezirfsgericht München;

den Titel und Rang eines Geheimen Ariegorates:

dem Oberintendanturrat von Zabuesnig, Borftand der Intendantur der militärischen Institute;

den Titel eines Beheimen Rechnungsrates:

den Geheimen expedierenden Sefretären im Ariegsministerium, Rechnungeräten Körber — und Bauer;

den Titel eines Rechnungsrates:

dem Sefretär Sigmund Mayer bei der Intendantur II. Armec-Corps, - dem Administrator Böhm des Remontedepots Schleiße heim - und dem Zahlmeister a. D. Ludwig Schmidt; den Titel eines Ranzleirates:

dem Geheimen Rangleisekretar Schmal beim General-Auditoriat; den Titel eines Geheimen Registrators:

dem Geheimen Rangleifefretar Reiserer im Kriegsministerium; den Titel eines Rangleisefretars:

den Kanzlisten von Hart bei der Jutendantur I. Armee-Corps, — Ernst bei der Jutendantur II. Armee-Corps — und Rödel bei der Jutendantur der militärischen Institute, — dann dem Manzleifunktionär Martin Eichinger bei der Generalmilitärkasse.

# griegs : Minifterium. Frb. v. Afc.

Der Chef der Bentralabteilung: b. Flügel, Sberft.

Mro 9.

München 1. Januar 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönige reichs Bapern Berwejer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen ic. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere :::

am 29. v. Mits

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Generallieutenant 3. D. August Freiherm von Leonrod den Charafter als General der Ravallerie zu verleihen;

- den Second-Lieutenant Grafen von und zu Lerchenfeld auf Röfering und Schönberg unter Belaffung im Berhältnis à la suite des 1. Ulanen-Regiments Raifer Wilhelm II., Rönig von Preußen, auf ein weiteres Jahr zu beurlauben;
- b) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 29. v. Mts zu versetzen: die Ranzleisekretare Aubner vom Militärs Bezirksgericht Bürzburg zum Generalstab — und Kaiser vom Ariegeministerinm zum Militärs Bezirksgericht Bürzburg.

griegs. Miniferinm. Frb. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der Unterarzt der Reserve Friedrich Graf zum Unterarzt im 17. Insanterie-Regisment Orff ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistenze arztstelle beauftragt.

### Soniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m N 2.

9. Januar 1897.

Inhalt: 1) Berjonalien; 2) Sterbfälle.

Nro 413.

Münden 9. Januar 1897.

Betreff: Berfonatien.

#### Im Hamen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initvold, des Rönigs reichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepecfähnrichen:

im aftiven Heere :c.:

- am 30. v. Mts dem Generalmajor à la suite der Armee Grafen zu Castell-Castell, Röniglicher Obersthofmeister, in Anerkennung der von ihm auf dem Gebiete der freiwilligen Krankenpstege in dreißigjähriger Thätigkeit der Armee geleisteten höchst wertvollen Dienste das Großkrenz des Militär-Berdienstordens zu verleihen;
- am 1. de dem Obersten a. D. Stapp für den Möniglich Prengischen Roten Adler Drben 3. Rlasse und dem Premier Lieutenant Harlander des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold für den Königlich Prengischen Kronenorden 4. Alasse die Erlanbnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;
- am 4. de den Second-Lieutenant Moll des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana unter Stellung alla suite dieses Regiments auf die Dauer eines Jahres zu benrlauben;

- 1900 De die Verwit Leitenams Materi Miner von Evlander im 2 Art Ber ders Hegmein Königin Minier — und Freiben 2 Art Ber ders Hegmein Königin Minier — und Freiben 2 Art Ber ders Hegmein Mehrer Gegimens gegenfeing waren
- 100 for in Leitenenschung Ludwig Stevi vom 14. Infantentflez eine Kantonova zum 1. Train-Bataillon zu verfesen:
- to the the the nambe;
- 1 Antgebot- Contitred von Münfter (Landau) den Abschied mit er gesehlichen Penting pie bewilligen;

11111 it 11.

nen Abidired zu bewelligen; dem Hauptmann Anton Schmidt von der Alekeide des I. Zeld Artillerie-Regiments Prinz-Regent Vollpold diehem unt der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unifolm, dann von der Landwehr I. Aufgebots dem Premier-Viculenant Hohann Alekeir (Afchaffenburg) — und dem Second-Lingenant Allheim Alekeir (Mindelheim); von der Landwehr in Angebots dem Pamptmann Maximilian Tenffel (I. München). — dem Premier Vientenant Paul Hamm (Hof) — und dem Second-Liculenant Hohann Meher (I. München) — fämtliche von der Infanterie.

the performance in

- jum Mutmerfiet ben Premier Vientenant Ludwig Balther in der Landwelle Manuflerie ! Mufgeboto (Aickaffenburg):
- in Premier Comenants die Ferand Bentenants Paul Wallstrieby in der Referes des I Just Artillerie Regiments vacant Regiment – Uni Wennel in der Referes des 2. Just:Artilleries Regiment – und Rechm Maper in der Landwebrs Jusanterie Latigness (Redallenburg)
  - 54 Beech 55

Auto Parte

- The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th
- - A Section of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

c) bei den Beamten der Militär=Bermaltung: im Beurlaubtenftande:

am 8. de den Abschied zu bewilligen: den Oberapothefern der Landwehr 2. Aufgebote August Haiß (I. München) - - und Karl Schuster (Bamberg).

## griege Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Durch Berfügung des General-Kommandos 1. Armee-Corps wurden für den Rest des Etatsjahres 1896 97 zur Militär-Fondskommission kommandiert:

#### als Mitglieder: .

7:.: 15 -:

٠ سن

tandi e \$. Note

AT a

2:52

1: :-

YE ?

¥ .:

die Oberstlientenants und etatsmäßigen Stabsofsiziere Barmann im 1. Infanterie-Regiment König. — und Freiherr Kreß von Kreßenstein im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, — der Major Freiherr von Perfall, Abteilungs-Commandeur im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;

#### ale Stellvertreter:

die Majore und Bataillons-Commandeure Nitter und Edler von Sedelsmair im Infanterie-Leib-Regiment, -- Illing im 1. Infanteries Regiment König — und Fischer im 2. Infanteries Regiment Kronsprinz, der Major Ritter von Menz, Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter.

Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee Corps wurden die Zahlmeister Fetzer vom 2. Chevaulegers Regiment Taxis zum 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bayern — und Edelmann vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zum 2. Chevaulegers Regiment Taxis verset, dann der Zahle meister Hermann beim 1. Feld Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold eingeteilt.

#### Geftorben find:

- der Premier-Lieutenant der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots Wilhelm Puppe (Hof) am 8. September 1896 zu Görbersdorf in Schlesien, im Königreiche Prengen;
- der Oberapotheker der Reserve Dr Heinrich Luz (Gunzenhausen) am 24. November 1896 zu Stuttgart;
- der Portepeefähnrich Julius Heindl des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen am 31. Dezember 1896 zu Sauerlach, Bezirksamts München II.

### Königlich Bayerifches Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

11 **M** 2.

16. Januar 1897.

In halt: 1) Berjonalien; 2) Sterbfall: 3) Sterbfalle von inaftiven Offizieren re.

Nro 691.

München 16. Januar 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Rönigreichs Banern Bermejer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven heere:

am 10. ds dem Hauptmann Zehrer, à la suite des 2. Fuß-Artilleries-Regiments und Borstand des Artilleriedepots München, unter Berleihung des Charafters als Major und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — dann dem Second-Lieutenant Lersmann des 17. Insanteries-Regiments Orff den Abschied mit der gesetslichen Bension zu bewilligen;

am 11. ds

dem Major Pfeufer, Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artilleries-Regiment Mönigin Mutter, unter Berleihung des Charafters als Oberstlieutenant, den Abschied mit der gesetlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; zu ernennen:

zum Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Major Christoph im Stabe des 4. Feld-Artillerie-Regiments König;

zum Batteriechef im 4. Feld-Artillerie-Regiment König den Hauptmann Emil Röder, bisher à la suite dieses Regiments und Adjutant bei der 1. Feld-Artillerie-Brigade;

zum Abjutanten bei der 1. Feld Artillerie Brigade den Premiers Lieutenant Karl von Bombard des 1. Feld Artillerie Regiments Pring Regent Luitpold unter Stellung à la suite dieses Resgiments;

am 12. ds dem Obersten von Bomhard, Commandeur des 4. Jusfanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, die Erslaubnis zur Annahme und zum Tragen des Kommenturkreuzes 2. Klasse des Königlich Württembergischen Friedrichs-Ordens zu erteilen;

am 13. ds

dem Hauptmann Emil Schneider, Batteriechef im 5. Feld-Artilleries Regiment, unter Berleihung des Charafters als Major, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorsgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Hauptmann Bauer des 5. Feld-Artillerie-Regiments zum Batteries chef in diesem Regiment zu ernennen;

b) im Sanitätscorps:

im aftiben Beere:

am 10. ds den Assistenzarzt 2. Klasse der Reserve Alfred Gassert (Würzburg) in den Friedensstand des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand zu versetzen;

im Beurlaubtenftande:

am 15. ds zu Afsistenzärzten 2. Klasse zu befördern: in der Reserve die Unterärzte Dr Maximilian Blankenstein, — Ernst Holper, — Friedrich Graf, — Dr Waldemar Meher — und Georg Höchtl (I. München), — Dr Alexander Quirin (Kempten), — Dr Otto Müller (Regensburg), — Dr Leopold Katz (Kürnberg), — Dr Maximilian Meher — und Alois Salditt (Würzburg); — in der Landwehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Otto Schöner (I. München);

c) bei den Beamten der Militar Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 11. de den Intendantur: und Baurat von der Intendantur I. Armee-

Corps, Major a. D. Hager, mit Benfion in den erbetenen Rubes stand treten zu lassen.

## griege. Miniferinm. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral Mbteilung: v. Flügel, Oberft.

#### Seforben ift:

der Corpsstadsapotheker Briel vom Sanitätsamt I. Armee-Corps am 9. Januar in München.

## Machweisung

der vom 1. Oftober bis Ende Dezember 1896 offizielt zur Menntnis des Ariegeministeriums gekommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienst zc. der Möniglich Baperischen Armee.

Zahlmeister a. D. Simon, zulest in der Landwehr 1. Aufgebots, am 10. Februar 1891 zu Hof;

Bremier-Lieutenant a. D. Stelzle, zulest Unterlieutenant bei der vormaligen Garnisons-Kompagnie Königshosen, am 14. September 1896 zu Regensburg;

Ranglei-Sefretär a. D. Sollfrank, zulett Ranglist bei der Intendantur I. Armee-Corps, am 4. Oktober 1896 in München;

Major a. D. Graf von Lösch, zulett im 15. Infanterie=Regiment König Albert von Sachsen, am 17. Oktober 1896 in München;

Premier-Lieutenant a. D. Eberhard Arauß, zulet in der Landwehr= Infanterie 1. Aufgebots, am 17. Oftober 1896 zu Sof;

Corpsftabsveterinär a. D. Marggraff, zulett beim Generals Rommando II. Armee-Corps, am 21. Oftober 1896 zu Burzburg;

Oberstlieutenant a. D. Mert, zulest Bataillons-Commandeur im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, am 28. Oftober 1896 in München;

Oberst a. D. Reschreiter, zulett Commandeur des vormaligen 4. Jäger-Bataillons, am 2. November 1896 in München;

General der Infanterie a. D. Freiherr von Dw, K. Oberhofmeister a. D., am 6. November 1896 zu San Remo in Italien;

- Oberstlieutenant a. D. Edmund Edart, zulet im 2. Feld-Artilleries Regiment Horn, am 9. November 1896 zu Weilheim;
- Zahlmeister a. D., Rechnungsrat Körner, zuletzt im 7. Insanteries Regiment Prinz Leopold, am 12. November 1896 zu Bahreuth;
- Hauptmann a. D. Hermann Heller, zuletzt bei den Landwehr-Jägern 1. Aufgebots, am 21. November 1896 zu Straßburg im Elfaß;
- Premier-Lieutenant a. D. Alfred Freiherr von Wolfskeel, zulets Second-Lieutenant im 1. Manen-Regiment Kaiser Wilhelm II., Nönig von Preußen, am 21. November 1896 zu Reichenberg, Bezirksamts Würzburg;
- Oberftlientenant 3. D. Lindpaintner, zulest Commandeur des 2. Manen-Regiments König, am 28. November 1896 in München;
- Hauptmann a. D. Gutmann, zulett im vormaligen 6. Jäger-Bataillon, am 3. Dezember 1896 zu Erlangen;
- Generalmajor a. D. Höfler, zulett Commandeur der 5. Infanteries Brigade, am 10. Dezember 1896 zu Wiesbaden;
- Premier-Lieutenant a. D. Reidel, zuletzt im 1. Train-Bataillon, am 18. Dezember 1896 in München;
- Oberftlieutenant a. D. Matthäus Sonntag, zuleht Hauptmann im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, am 19. Dezember 1896 zu Angsburg:
- Dberstlieutenant a. D. Adam Roth, zuletzt etatsmäßiger Stabsoffizier im 2. Jusanterie-Regiment Krouprinz, am 28. Dezember 1896 zu Berneck, Bezirksamts Schweinsurt;
- Major a. D. Cucumus, zulett à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und Borstand des Artilleriedepots Bürzburg, am :30. Dezember 1896 zu Bürzburg;
- (Veneralarzt 2. Klasse a. D. Dr Franz Schmid, zuletzt Oberstabsarzt 1. Klasse und Chesarzt des Garnisons-Lazarets Neu-Ulm, am 31. Dezember 1896 in München.



## Soniglich Bayerifches Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m *M* 3.

26. Januar 1897.

Inhalt: Berjonalien.

Nro 1279.

München 26. Januar 1897.

Betreff: Perfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Soheit Bring guitpold, des Könige reichs Banern Berwejer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefahnrichen:

im aktiven Heere 20.:

- am 19. de dem Generalmajor à la suite der Armee Freiherrn Fuchs von Bimbach und Dornheim, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission (Präses dieser Kommission), die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der zweiten Stufe der zweiten Klasse des Kaiserlich Chinesischen Ordens vom Doppelten Orachen zu erteilen;
- am 21. de den Portepeefähnrich Maximilian Böhm vom 4. Felds Artillerie-Regiment König wegen Dienstunbrauchbarkeit zur Dissposition der Ersathbehörden zu entlassen;
- am 22. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Major a. D. Georg Freiherrn von Perfall den Charafter als Oberftlieutenant zu verleihen;

am (1 ha ben Parteperfähnrich Ferdinand Riedinger vom 2 & Artiflerie Regiment Porn zum 1. Chevaulegers Regiment 2--

More an higher gode his mondamination Sin the specialist animal per al-

Digitized by Google

gimente Raifer Wilhelm, Ronig von Breugen, - Theodor Schlier des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Beffen, - Rarl Rellner des 2. Bionier-Bataillone, -- Eduard Schrener des 3. Jujanterie-Regiments Bring Karl von Bapern, -Johann Ruff des 5. Feld-Artilleric-Regiments, - Maximilian Belich des 4. Feld-Artillerie-Regiments Ronig, - Rarl Cherth des 1. Feld-Artillerie-Regiments Bring-Regent Luitpold, -- Friedrich Münch des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, -- Bermann Geis bes 11. Infanterie-Regiments von der Tann, - Baul Jahreiß des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Ris tolajewitsch, - Robert Groß - und Jojeph Brunner des 4. Infanterie-Regiments Ronig Wilhelm von Burttemberg, - Joseph Manr des 2. Infanteric-Regiments Kronpring, - Ludwig Kött= nin des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von - Maximilian Pfannenftiel des 5. Chevaulegerdentes Deffen. giments Erzherzog Albrecht von Ofterreich, - Rudolf Biechele des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, -- Rarl Motschen= bacher des 13. Infanterie-Regiments Raifer Frang Joseph von Biterreich, -- Hermann Maper des 9. Infanterie-Regiments Wrede, - Wilhelm Areter des 19. Infanterie-Regimente, -Rarl Sorge des 10. Jufanterie-Regiments Bring Ludwig, Johann Schuberth des 19. Infanterie-Regiments, -- Rarl Schmit des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, -- Marimilian Gebendorfer des 2. Bionier-Bataillons, -- Maximilian Anfanterie = Regiments König Albert von Müller des 15. Gifenbahn Bataillone, - -Sachien. — Emil Shlör des Erwin Solmberg des 1. Infanterie-Regiments Rönig, --Bermann Schmid des 2. FußeArtillerie-Regiments, Freiherr von Stengel des 4. Infanterie-Regiments Ronig Briedrich Bühnlein des Gifen: Wilhelm von Württemberg, bahn Bataillons, -- Wilhelm Jägerhuber des 18. Infanterie-Regimente Bring Ludwig Ferdinand, -- Rarl Schropp des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Tostana, --Ferdinand Tregel des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, -Eduard Gilhauer des 19. Infanterie Regiments, -- Wilhelm Biermer des 7. Infanterie : Regiments Bring Leopold, -- Rarl Brügel des 14. Infanterie Regiments Hartmann, - Friedrich Edolg bes 2. Jager. Bataillons, - Beinrich Kröller bes 18. Infanterie Regiments Bring Ludwig Ferdinand, - Wilhelm Birth des 14. Infanterie-Regiments hartmann, - Rifolaus Sandichuch - find August Reumaier des 10. Infanterieam 23. de Bortepeefähnrich Ferdinand Riedinger vom 2. Feld-Urtillerie-Regiment Horn zum 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Rifolaus von Außland zu versetzen;

ferner am gleichen Tage die nachgenannten Offiziersafpiranten der Armee zu Portepeefähnrichen in ihren Truppenteilen zu befördern, nämlich die Unteroffiziere Karl Buchberger des 8. Infanterie-Regiments Branch, — Karl Uschold des 2. Jug-Artillerie-Regimenits, — Franz Borauf des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, -Baul Erhard des 1. Infanterie-Regiments König, - Rifolaus Roch des Gifenbahn-Bataillons, - Joseph Gmeinwifer des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, — Rudolf Rosen = merkel des 1. Pionier-Bataillons, — Friedrich Buhler des 19. Infanterie-Regiments, - Maximilian Kühlmann des 2. 3n= fanterie-Regiments Aronpring, -- Robert Sausner des 12. Infanterie-Regiments Bring Arnulf, — Adolf Rall des 2. Bionier-Bataillons, - Couard Soldner des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Walther Freiherr von Sedendorff : Aberdar des 1. Ulanen-Regiments Raifer Bilhelm II., König von Preugen, - Rudolf Saller des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachjen, - Ludwig Schufter des 2. Train-Bataillons, - Friedrich Bauer des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, - Balther Ritter und Edler bon Sedelmair des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Rroupring Erzherzog Rudolf von Ofterreich, - Wilhelm Solzichuber des 10. Infanterie-Regiments Pring Ludwig, - Alfred Strobl des 19. Infanterie-Regiments, - Karl Freiherr Areg von Aregenftein des 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Rifolaus von Rußland, - Joseph Liebing des 10. Infanterie-Regiments Pring Ludwig, - Adam Stümpfig des 1. Bionier-Bataillons, Chriftoph Müller des 13. Infanterie-Regiments Raifer Franz Joseph von Ofterreich, - Karl Wingefelder des 12. Jufanterie-Regiments Bring Arnulf, - Karl Baninger des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, - Rarl Freiherr von Lindenfels des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürft Konstantin Rifolajewitich, - Biftor Bernwerth von Barnftein des 1. Infanterie= Regiments König, - Bilhelm Band des 5. Feld-Artillerie-Regiments, - Karl Seit des 5. Infanterie-Regiments Brogherzog Ernst Ludwig von Beffen, - Gustav Bierrer des 5. Feld-Artillerie-Regiments, - Ferdinand Baumgartl des 14. Infanterie-Regiments hartmann, - Wilhelm Pfandler des 12. Infanterie= Regiments Bring Arnulf, -- Mois Seidl des 6. Infanterie-Re-

giments Raifer Wilhelm, Rönig von Preußen, — Theodor Schlier des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Beffen, - Rarl Rellner des 2. Bionier-Bataillone, - Eduard Schreher des 3. Infanterie-Regiments Bring Rarl von Bapern, --Johann Ruff des 5. Feld-Artillerie-Regiments, - Maximilian Belich des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, - Karl Cherth des 1. Feld-Artillerie-Regiments Bring-Regent Luitpold, -- Friedrich Münch des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, -- Bermann Beis des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, - Baul Jahreiß des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Groffürst Rouftantin Ris tolajewitsch, - Robert Groß - und Joseph Brunner des 4. Infanterie-Regiments Ronig Wilhelm von Burttemberg, - Joseph Mayr des 2. Infanterie-Regiments Kronpring, — Ludwig Kött= nin des 5. Infanterie Regiments Großherzog Ernft Ludwig von - Maximilian Bfannenftiel des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Bfterreich, - Rudolf Biechele des 11. Infanterie=Regiments von der Tann, - Karl Motschen= bacher des 13. Infanterie-Regiments Raifer Franz Joseph von Cfterreich, -- Hermann Maner des 9. Jusanterie-Regiments Wrede, - Wilhelm Areger des 19. Infanterie-Regiments, -Marl Sorge des 10. Infanteric-Regiments Bring Ludwig, --Johann Schuberth des 19. Infanterie-Regiments, Schmit des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, milian Gebendorfer des 2. Bionier-Bataillons, -- Maximilian Infanterie = Regiments König Albert von Müller des 15. Sadiien . — Emil Shlör Des Gifenbahn = Bataillons, . . . Erwin Solmberg des 1. Jufanterie-Regiments Rönig, --Schmid bes 2. FußeArtillerie-Regiments, Freiherr von Stengel des 4. Infanterie-Regiments Ronig Wilhelm von Württemberg, ... Friedrich Sichnlein des Gifenbahn Bataillous, -- Bilhelm Jägerhuber des 18. Infanterie-Regiments Bring Ludwig Ferdinand, - Rarl Schropp des 16. Jufanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Tostana, --Ferdinand Tregel des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, -Eduard Gilhauer des 19. Infanterie-Regiments, -- Wilhelm Biermer des 7. Infanterie Regiments Bring Leopold, - Rarl Brilgel des 14. Infanterie Regiments hartmann, - Friedrich Edolg bes 2. Jäger Bataillons, - Beinrich Aröller bes 18. Infanterie-Regiments Bring Ludwig Ferdinand, - Wilhelm Wirth Des 14. Infanterie Regiments Hartmann, - Rifolaus Sandichuch - find August Reumaier des 10. Infanteries

Regiments Bring Ludwig, — Karl Lochmüller des 3. Infanterie-Regiments Bring Karl von Bapern, - Wilhelm Graf Fugger von Glött des Infanterie-Leib-Regiments, — Walther Dill des 1. Infanterie=Regiments König, — Hans Bisle des 13. Infanterie= Regiments Raiser Franz Joseph von Österreich, — Hans Hederer des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, — Adolf Mark des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, - Johann Deichaner des 6. Infanterie-Regiments Kaifer Wilhelm, Mönig von Preußen, — Wilhelm Walter des 17. Infanterie-Regiments Orff, — Eugen Brunner des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Lothar Geistbed des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Heffen, — Friedrich Weigel des 4. Jufanterie-Regiments Rönig Bilhelm von Bürttemberg, - Wilhelm Schilling des 14. Jusanterie Regiments Hartmann, — Ernst Ferber des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von 8 Franz Kirchmair des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, hermann Ritter von Pfistermeifter des 2. Schme 'n Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von 🥇 eid), — Baul Badmund — und Rarl Freiherr Loef ilz von Colberg des 13. Infanterie-Regiments Raiser Fran jeph von Dîterreich :

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 18. ds den Affistenzarzt 2. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Walther Schmidt (Hof) zur Reserve des Sanitätscorps zu versetzen:

c) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aftiven heere:

am 23. ds den Ingenieur 2. Masse Friedrich Weber von den Artilleries Werkstätten mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

am 25. de zu ernennen:

311 Garnisons Bauwarten die Garnisons Bauwarte auf Probe und Bautechnifer Jgnaz Schulherr in München I, — Georg Falcke in Mürnberg, — Friedrich Barth in Jugolstadt I - und Georg Birkmann in Würzburg;

311 Garnisons-Bauschreibern die Militäranwärter und Garnisons-Bauschreiber auf Probe Wilhelm Schilling in München III —

und Ludwig Roth in Bürzburg;

d) außerdem:

am 20. 58 dem Dozenten für Allgemeine (Befchichte an der Arieges

akademie, Dr Albrecht Stauffer, auf die Dauer der Berwendung in diesem Lehramte den Titel eines Königlichen Professors zu versleihen.

## griegs : Miniferinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Seitens des Kriegsministeriums wurde der Premier-Lieutenant Rudolph des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von "rreich zunächst auf die Dauer eines Jahres zur Intendantur 1. zu nee-Corps zur Dienstleistung kommandiert.

Der Al itenfunktion wurde enthoben:

der Rit' 4ër Sixt, Regimentsadjutant, im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Karl Theodor;

dagegen wurden ernannt:

jum Regimentsadjutanten der Second-Lieutenant Sanemann im

3. Chevaulegers-Regiment Herzog Karl Theodor;

zum Bataillonsadjutanten der Premier-Lieutenant Freiherr von Berchem im Infanterie-Leib-Regiment.

### Soniglich Bayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

6. Februar 1897.

In halt: 1) und 2) Berfonalien.

Nro 1979.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Sobeit Pring Initpold, des Königreichs Babern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offigieren:

im aktiven Heere:

am 27. v. Mts dem Obersten Freiheren von und zu der Tann, Commandeur des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Komturfrenzes 2. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens zu erteilen;

am 4. ds

den Obersten Dippert, Commandeur des 9. Infanterie-Regiments Brede, — und den Major Götz, Bataillons-Commandeur im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

dem Hauptmann Dekar Dietz, Batteriechef vom 1. Feld-Artilleries Regiment Prinz-Regent Luitpold, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Bremier-Lieutenant Harlander des 1. Feld-Artillerie-Regiments Bring-Regent Luitpold unter Beforderung jum Sauptmann ohne Patent zum Batteriechef in diesem Regiment zu ernennen — und den Second-Lieutenant Berold zum Premier-Lieutenant ohne Batent im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold zu befördern; ferner am gleichen Tage

den Rittmeister Ludwig Freiheren von Gebsattel, Eskadronschef vom 1. Ulanen=Regiment Staifer Wilhelm II., König von Preußen, als Hauptmann mit einem Patente vom 19. Juni 1892 in den Generalstab (Zentralstelle) zu verjetzen;

den Rittmeister Freiherrn von Wolfskeel, à la suite des 1. Ulanen= Regiments Raijer Wilhelm II., König von Preußen, und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, zum Eskadronschef in diesem

Regiment zu ernennen;

ju befordern: ju Dajoren ohne Batent die Sauptleute Graf von Dienburg-Philippseich - und Otto Schmidt, beide bei der Bentralftelle des Generalftabes, -- Freiherr Aref von Arefienstein im Generalstab der 3. Division, — Martini im Generals stab der 5. Division - und Wagner, à la suite des Generals ftabes und Gifenbahn-Linien-Kommiffar in Burzburg;

im Beurlaubtenftande:

am 4. ds

den Abschied zu bewilligen: von der Landwehr 1. Aufgebots den Hauptleuten Friedrich Schröder (Kitzingen) von der Infanterie und Ronrad Borbrugg (Ajchaffenburg) von den Jägern, beiden unter Erteilung der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen; - - von der Landwehr 2. Aufgebots dem Hauptmann Matthäus Refau (Bungenhaufen) von der Fuß-Artillerie, - den Bremier-Lientenants Moriz Stainlein (I. München) von der Infanterie, --Heinrich Schmitt (Weilheim) von der Feld-Artillerie, — dann dem Second Lieutenant Julius Manr (Aschaffenburg) von der Kuß-Artillerie;

zu befördern:

zu Hauptleuten (Rittmeistern) die Bremier-Lieutenants Ernft Mehl in der Reserve des 2. Infanterie-Regiments Kronpring - und Karl Panizza in der Reserve des 1. Chevaulegers = Regiments Raifer Nifolaus von Rugland; — in der Landwehr 1. Aufgebots die Bremier : Lieutenants Rarl Reichhold - und Friedrich Erf (I. Münden), - Georg Sodigraft (Bilehofen), - Dtto Braun (Augsburg), - Beinrich Riegelmann (Mirnberg), -- Adolf Fellmeth (Würzburg), — August Henrich's (Aschaffenburg), — Georg Wohlfarth (Hos) — und Anton Baader (Landau), — sämtliche in der Insanterie, — Rudolf Amberger (I. München) bei den Jägern, — Friedrich Ribot (Gunzenhausen) — und Joseph Clostermann (Kaiserslautern), beide in der Kavallerie, — Franz Ludowici (Ludwigshasen) im Train; — in der Landwehr 2. Ausgebots die Premier-Lieutenants Joseph Burkart (Hos), — Ambros Sell — und August Bartel (Zweibrücken), — sämtliche in der Jusanterie;

Au Bremier-Lieutenants im Rejerveverhaltnis die Second-Lieutenants Maximilian Roch im Anfanterie-Leib-Regiment, — Theodor Riegel, - Anton Schächtl - und Kaver Stury im 1. 3n= fanterie-Regiment Ronig, - Frang Moegmer - und Alexander Eibner im 2. Infanterie-Regiment gronpring, - Emil Stens und Maximilian Sollander im 3. Infanterie-Regiment Bring Rarl von Bapern, - Rarl Freiherr von Bulffen im 4. 3ufanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg, - Johann Rhomberg - und Georg Aupper im 5. Infanterie=Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Heffen, - Beinrich Freiherr Boith von Boithenberg - und Wilhelm Rall im 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, Ronig von Preugen, - Rudolf Benter und Ferdinand Alein-Siebenburgen im 9. Infanterie-Regiment Wrede, — Richard Fertig im 10. Jufanterie-Regiment Bring Ludwig, - Karl Dreicher - und August Arumm im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, -- Andreas Sunerfopf im 13. 3n= fanterie-Regiment Raijer Franz Jojeph von Bsterreich, — Ludwig Leiß - und Karl Raab im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Kerdinand von Tosfana, - Otto Senn, - Rudolf Ludwig, -Franz Düll - und Otto Strößenreuther im 17. Infanterie-Regiment Orff, - Rarl Stöckert - und Gustav Lettenmaner im 1. Jäger-Bataillon, -- Ignaz Holzwarth im 2. Jäger-Bataillon, -- Hermann Tröltsch im 2. Schweren Reiter=Regiment vacant Kronpring Erzherzog Rudolf von Hiterreich, - Otto Bwinner, - Rurt Freiherr von Enb-und Ernft Freiherr von und au Auffeß im 4. Chevaulegers-Regiment König, - Walther Finfler im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Ofterreich, -Otto Ciden müller im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Groffirft Konstantin Nikolajewitich, - Robert Grimm im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold, - Rarl Megeler im 3. Feld-Artillerie-Regiment Rönigin Mutter, - Friedrich Mellarts im 5. Reld-Artillerie-Regiment, - Ludwig Saud vom 2. Reld-Artillerie-

Regiment horn im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, - Siegfried Strauß — und August Grünwald im 1. Train-Bataillon, — Gottfried Schmitt, - Johann Deibel, - Frang Janifch und Georg Binder im 2. Train-Bataillon; — in der Landwehr 1. Aufgebots die Second - Lieutenants Georg Schnitter - und Otto Manr (Rosenheim), - Otto Maul, - Joseph Beig, -Georg Arzberger, - Emil Löhnes - und Johann Braun (l. München), - Adolf Projchef (II. München), - Ignag Brunner (Landshut), — Ferdinand Bechter (Kempten), — Najpar Deutschenbauer (Augsburg), — Karl Mayer (Gunzen= haufen), - Joseph Baum (Amberg), - Rarl Maner -- und (Buftav Sellner (Nürnberg), — Leonhard Bifchoff (Unsbach), — Joseph Frank (Erlangen), - Joseph Beller - und Sigmund Lechner (Bamberg), - Friedrich Gaab - und Alfred Jung (Würzburg), — August Süllwald — und Maximilian Schröder (Aschaffenburg), — Karl Ströbel (Hof), — Joseph Lindner, — Friedrich hummrich - und Jojeph Schwegmann (Raiferslautern), - famtliche bei der Infanterie: - Guftav Ebell, -Gottfried Döhler — und Adolf Beinrich (hof), — Jafob Wiedemann (Ludwigshafen), - dieje in der Ravallerie; -Richard Riemerschmid (I. München), - Erhard Schmitt (Mürnberg), -- Konrad Lembert (Hof) - und Karl Fit (Ludwigshafen), -in der Feld = Artillerie; -- Georg Pichorr (I. München), -Joseph Sahlmann - und Emil Rechheimer (Rürnberg), hermann Schüte (Bamberg), - Rarl hammer (Burgburg), -David Thormann (Hof), — Joseph Biffar (Ludwigshafen), — Ferdinand Neubert - und Adolf Claufs (Landau), - Beinrich Rönig (Zweibrücken), - jämtliche im Train;

zu Second-Lieutenants der Reserve die Vizeseldwebel der Reserve Adolf Bächter (Nixingen) — und Christian Roth (Bamberg), beide im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Primus Walter (Amberg) im 6. Infanterie-Regiment Naiser Wilhelm, König von Preußen, — Heinrich Thiermann (Straubing) im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, — Maxis milian Amann (Regensburg) im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Christian Schadt (Aschaffenburg) im 17. Infanterie-Regiment Orst, — Gabriel Thoma (Erlangen) — und Johann Bierlein (Ansbach), beide im 19. Insanterie-Regiment, — Hermann Sinner (Amberg) im 2. Jäger-Bataislon;

zum Second-Lieutenant der Landwehr 1. Aufgebots den Bizewachts meister der Landwehr 1. Aufgebots Christian Meisner (Bamberg) bei der Feld-Artillerie;

- zu versetzen: im Reserveverhältnis die Second-Lieutenants Gustav Bogel vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig — und Philipp Halm vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, beide zum 2. Infanterie-Regiment Kronprinz;
- am 5. de dem Premier Lieutenant Andreas Schant von der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots (Straubing) den Abschied zu bewilligen;
- b) im Sanitätscorps:
- im aftiven Seere:
- am 27. v. Mts zu Assistenzärzten 2. Klasse zu befördern: die Untersärzte Dr Edmund Heit im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich und Dr Robert Dölger im 2. Pionier-Bataillon, beide mit einem Patente vom 6. Januar 1897:
- im Beurlaubtenftande:
- am 4. de dem Affistenzarzt 2. Klasse der Reserve Dr Beter Burgus burn (Landau) den Abschied zu bewilligen;
- e) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:
- im aftiven Seere:
- am 26. v. Mts den Lazaret-Inspektor Lang des Garnisonslazarets München aus administrativen Rücksichten in den Ruhestand zu versetzen;
- am 1. de den Nangleifunftionar Alois Sperrer des Generalstabes zum Geheimen Kangleisetretar im Kriegsministerium zu ernennen; am 2. de zu befördern:
- 3um Militär Intendanten des II. Armee-Corps den Intendanturrat Sellmanr von der Intendantur dieses Armee-Corps, vorbehaltlich späterer Festsjezung seines Ranges;
- zu Oberintendanturraten die Intendanturrate Braun des Kriegsministeriums — und Heiden der Intendantur I. Armee-Corps;
- zum Intendanturrat den Intendantur-Affessor Ries, Borftand der Intendantur der 1. Division;
- im Beurlaubtenftande:
- am 4. de dem Oberapothefer der Landwehr 1. Aufgebote Dr Magis milian Hobein (I. Milnchen) den Abschied zu bewilligen.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Nro 1846.

München 6. Februar 1897.

Betreff: Berfonalien.

Der Premier-Lieutenant Graf von Berri della Bosia des Infanterie-Leib-Regiments wird, zunächst auf die Dauer eines Jahres, siir Dienstleistung zum Generalstab kommandiert.

# griegs. Miniferium. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Der Oberst Heinrich Ritter von Henigst, Abteilungschef im Kriegsministerium, wurde als Ritter des Verdienstordens der Baherischen Krone unterm 23. v. Otts für seine Person der Adelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

### Boniglich Bayerifdes Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

m No 4.

13. Februar 1897.

In halt: Berfonalien.

Nro 2305.

München 13. Februar 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Königreichs Banern Bermeser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen ac. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven heere 20.:

am 6. ds

den Major Rolb, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich, mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

zu ernennen:

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich den Major Ronstantin Freiherrn von Gebsattel, Eskadronschef vom 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;

jum Eskadronschef im 1. Ulanen-Regiment Raifer Wilhelm II., König von Preußen, den Rittmeister Bauer, à la suite dieses Regiments und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst;

(6.)

den Second-Lieutenant Rarl Rager vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann zur Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots zu versetzen;

am 10. ds den Obersten Hauer, Commandeur des 5. Infanteries Regiments Größherzog Ernst Ludwig von Hessen, mit der gesetzlichen Bensson und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unissorm mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zustellen:

am 11. ds zu versetzen:

den Major a. D. Bicherer zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren, — ferner

zum 1. April d. 38

den Major Hueber, unter Enthebung vom Rommando zum Königlich Preußischen Jugenieur-Comité, von der Juspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen in den Stab des 1. Pionier-Bataillous;

die Hauptleute Peter vom Stabe des 1. Pionier Bataillons zur Fortifikation Ingolftadt – und Gyßling von der Fortifikation Germersheim zur Inspektion des Ingenieur Corps und der Festungen, diesen unter Kommandierung zum Königlich Preußischen Ingenieur Comité;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 17. v. Mts dem Oberstabsarzt 1. Alasse Dr Leitenstorser, Regimentsarzt im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg, für die von ihm am 20. November v. Is in Wetz vollbrachte Errettung eines Mädchens vom Tode des Ertrinkens die Rettungsmedaille zu verleihen;

im Beurlaubtenftande:

am 11. ds zu Afsistenzärzten 2. Klasse zu befördern: in der Reserve die Unterärzte Dr Alois Prosinger (Rosenheim), — Dr Friedrich Adolph, — Gustav Rüdinger, — Dr Emil Kleinsschmidt — und Dr Wilhelm Hoopmann (I. München), — Dr Otto Reh (Kempten), — Dr Otto Ganz (Nürnberg) — und Dr Karl Hetel (Erlangen); — in der Landwehr 1. Aufgebots die Unterärzte Georg Häusler (Rosenheim) — und Dr Association Ott (I. München);

c) bei den Beamten der Militär-Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 7. de den Jugenieur 2. Klaffe Klenla der Artillerie-Berkstätten zum Jugenieur 1. Klaffe dortfelbst zu befördern;

im Beurlaubtenftande:

am 11. die zu Oberapothefern der Reserve zu befördern: die Unterapothefer der Reserve Karl Hümmer (Rosenheim), — Gustav Winkler — und Maximilian Albrecht (I. München), — Joseph Wiedemann (II. München) — und Karl Winter (Augsburg).

Kriegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Ludwig Fuhrmann vom 19. Infanterie-Regiment zum Unterarzt im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistenzarztstelle beauftragt.

## goniglich Bayerifches griegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m .Nº 5.

19. Februar 1897.

In halt: 1) Berjonalien; 2) Eterbfall.

Nro 2578.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im glamen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveränderungen a. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aftiven Heere :::

- am 25. v. Mts den Leibgarde Hartschieren Christian Hock -- und Adam Reichinger für ihre am 15. Februar d. Is ehrenvoll zurückgelegte sünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;
- am 15. ds dem Generalmajor à la suite der Armee Freiherrn Reichtin von Meldegg, Militärbevollmächtigten in Berlin und Bevollmächtigten zum Bundesrat des Deutschen Reiches, für das Komturfreuz 1. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechtse Ordens und dem Generalmajor a. D. Millauer für den Königlich , Breußischen Kronenorden 2. Klasse, — dann
- am 16. ds dem Generalmajor à la suite der Armee Freiherrn Fuchs von Bimbach und Dornheim, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüsungs-Kommission (Präses dieser Kommission), für den Königlich Preußischen Roten Adlerorden

### Koniglich Bayerifdes Kriegeminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m .Ng 5.

19. Februar 1897.

In halt: 1) Perfonalien; 2) Sterbfall.

Mro 2578.

München 19. Februar 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveranderungen er. zu verfügen:

ai bei den Offizieren :c.:

im aftiven Beere :::

- am 25. v. Mts den Leibgarde Sartschieren Christian Hock und Adam Reichinger sür ihre am 15. Februar d. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigiährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;
- am 15. de dem (Veneralmajor à la suite der Armee Freiherrn Reichtin von Meldegg, Militärbevollmächtigten in Berlin und Bevollmächtigten zum Bundesrat des Deutschen Reiches, für das Komturfrenz 1. Klaffe des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens und dem Generalmajor a. D. Millauer für den Königlich Preußischen Kronenorden 2. Klaffe, dann
- am 16. ds dem Generalmajor à la suite der Armee Freiheren Fuchs von Bimbach und Dornheim, kommandiert zur Königlich Prenßischen Artillerie-Prüfungs-Kommission (Präses dieser Kommission), für den Königlich Prenßischen Roten Adlerorden

2. Alasse — und dem Premier-Lieutenant Fitting des 2. Juß-Artillerie-Regiments, fommandiert zur genaunten Kommiffion, für den Königlich Preußischen Kronenorden 4. Klaffe —

Die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

Ferner am gleichen Tage

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Herzog Christoph in Bahern, Königliche Hoheit, zum Second-Lieutenant im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Karl von Bayern, vorerst unter Stellung a la suite dieses Regiments, zu ernennen;

Den Premier-Lieutenant Gustav Diets des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn unter Stellung à la suite dieses Truppenteils vom 1. März

d. Is ab auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

Den Second : Lieutenant Rarl Rüfter vom 10. Infanterie = Regiment Bring Ludwig, kommandiert zur Gendarmerie : Kompagnie von Oberbahern, zu diefer Gendarmerie-Rompagnie zu verfeten;

b) im Sanitatscorps:

im aftiben Beere:

am 17. de dem Affistenzarzt 1. Klaffe Dr Dieudonné des Infanterie-Leib-Regiments, tommandiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamt, den Charafter als Stabsarzt zu verleihen;

im Beurlaubtenftande:

am 13. ds den Stabsarzt a. D. Dr Maximilian Schäffer in der Landwehr 1. Aufgebots (Afchaffenburg) wiederanzustellen;

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 17. de den Zahlmeifter Lehr des 8. Infanterie-Regiments Pranch mit Benfion in den Ruheftand treten zu laffen.

## Rriegs. Miniferium. Arh. v. Asch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Mlugel, Oberit.

#### Geforben ift:

der Stabsarzt der Referve Dr Franz Rohn (Hof) am 27. Januar zu Mohrungen, Regierungsbezirts Königsberg im Königreiche Preußen.

### Koniglich Bayerifdes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Beilage 2

m .№ 5.

27. Februar 1897.

In halt: Berjonalien.

Nro 2946.

München 27. Februar 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere 20.:

am 20. ds

dem Hauptmann Hoelts von der Fortifikation Ingolstadt -- und dem Hauptmann 3. D. Deffner den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlandnis zum Tragen der bisherigen Unissorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu versetzen: den Hauptmann Wilhelm Weber vom 1. Pioniers Bataillon, diesen unter Belassung im Kommando als Direktionss Offizier und Lehrer zur Artilleries und Jugenieurs Schule bis 10. August 1. Is, — und den Seconds Lieutenant Hähn vom 2. Pioniers Bataillon, beide zur Fortisistation Germersheim;

zu befördern: zum Premier = Lieutenant den Second = Lieutenant Laacke vom 1. Pionier = Bataillon in diesem Truppenteil; am 23. ds

dem Major Bergmann, Bataillons-Commandenr im 14. Insanteries Regiment Hartmann, unter Berleihung des Charakters als Oberstslientenant den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

mit der gesetzlichen Pension zur Disposition zu stellen: den Major Bolf, Bataillons-Commandeur vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, diesen unter Verleihung des Charafters als Oberstlieutenant, — und den Hauptmann und Kompagnieches George desselben Regiments, — beide mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen;

den Hauptmann Burthardt, Kompagniechef vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils als Mitglied zur Militär-Schießschule zu versetzen und denselben zur Königlich Preußischen Gewehr-Brüfungs-Kommission zu kommandieren;

zu Kompagniechefs zu ernennen: den Hauptmann Schufter, bisher à la suite des 1. Jäger-Bataillons und Mitglied der Militär-Schießschule, unter Enthebung vom Kommando zur Königlich Preußischen Gewehr-Prüfungs-Kommission, im 9. Infanterie-Regiment Wrede — und den Premier-Lieutenant Distler des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, in diesem Truppenteil:

ferner am gleichen Tage

die Majore und Abteilungs-Commandeure von Kirschbaum — und Manz vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, unter Berleihung des Charafters als Oberstlieutenant, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

zu versetzen: den Major von Zwehl, Abteilungs-Commandeur vom 5. Feld-Artillerie-Regiment, in gleicher Eigenschaft zum 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter; -- die Hauptleute Maximilian Graf von Montgelas von der Zentralstelle des Generalstabes in den Generalstab I. Armee-Corps, — Fixle, Batteriechef vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König, zur Inspektion der Fuß-Artillerie, unter Stellung à la suite diese Truppenteils und unter Kommandierung zur Königlich Preußischen Artillerie-Prifungs-Kommission, — und Peter, à la suite des 5. Feld-Artillerie-Regiments und kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-

Prüfungs-Rommiffion, von der Inspettion der Fuß-Artillerie in den Stab des genannten Regiments;

zu erneimen:

- zu Abteilungs-Commandeuren die Majore Erl, Batteriechef im 3. Felds-Artillerie-Regiment Königin Mutter, — und Gebhard im 5. Felds-Artillerie-Regiment, beide in ihren Truppenteilen;
- zu Batteriechefs den Hauptmann Höhn vom Generalstab I. Armee-Corps im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter — und den Premier-Lieutenant Krafft von Dellmensingen des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, bisher kommandiert zum Generalstab, in diesem Truppenteil unter Besörderung zum Hauptmann ohne Batent;
- b) bei den Beamten der Militär=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 26. ds

zu ernennen: zum Kaffen-Affistenten bei der Generalmilitärkaffe den Second-Lieutenant a. D. Rudolf Lechner;

zu befördern:

zum Budhalter den Kaffen-Affisienten Zimmermann der Generalmilitärkaffe;

zum Wirtschaftsinspektor den Verwaltungs-Afsistenten Otto des Remontedepots Schwaiganger.

## , friegs. Miniferium. Arh. v. Afch.

Der Chef der Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Der Generalauditeur Klemens Ritter von Roppmann, Direktor des Generalauditoriats, wurde als Ritter des Berdienstordens der Bayerischen Krone unterm 16. d. Wits sür seine Person der Abelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

### Königlich Bayerisches Friegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Seilage

n No 6.

4. Mär: 1897.

In halt: 1) Berjonalien; 2) Sterbfälle.

Nrv 3388.

München 4. März 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Banern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen:

im aftiven heere:

am 27. v. Mts den Major Prell, Bataillons-Commandenr vom 17. Infanterie-Regiment Orff, — und den Hauptmann Anton Müller, Nompagniechef vom 9. Jufanterie-Regiment Brede, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlandnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

am 1. ds

dem Rittmeister Hüeber, Eskadronschef im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Aronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Rittmeister Leuze des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronpring Ergherzog Rudolf von Ofterreich zum Eskadrouschef in

diesem Regiment zu ernennen;

am 3. ds

zu versetzen: die Second-Lieutenants Mattenheimer vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zum 2. Jäger-Bataillon — und Schropp vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Kisolaus von Rußland zum 4. Chevaulegers-Kegiment König;

zu befördern:

311 Second-Lieutenants die Portepeefähnriche

- Richard Freiherr von Falkenhausen, Otto Freiherr von Berchem, — Rarl Freiherr von Hade — und Karl Freiherr von Belfer im Infanterie-Leib-Regiment;
- Hugo Baur, -- Karl Berthold -- und Balduin von Bindler im 1. Infanterie-Regiment König;
- Ludwig Fischer, Gustav Storch, Ludwig Dimroth, Ludwig Erhard — und Erich von Prosch im 2. Insanteries Regiment Kronprinz;
- Philipp Correct, Eduard Madroux, Manfred Hauer und Friedrich Preitner im 3. Infanterie-Regiment Prinz Narl von Bahern;
- Fridolin Beiß und August Hörl im 4. Jufanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg;
- Philipp Schnitzlein, Marl Boxberger, Wilhelm Desterreicher, — Georg Nägelsbach, — Eugen Schuberth — und Otto Thelemann im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Heffen;
- Julius Schmitt, -- Gustav Reitsenstein, -- Paul Friedrich, --Arthur Hagen, -- Hermann Meher -- und Joseph Maher im 6. Infanterie:Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;
- Wilhelm Geißler, -- Wilhelm Eitzen berger, Hans Brunner, --Friedrich Freiherr von Waldenfels --- und Eberhard Näfferlein im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold;
- Adolf Donner, Ludwig Drechfel, Ludwig Engelhardt und Franz Greß im 9. Infanterie-Regiment Wrede;
- Baul Schwill, Osfar Wiener und Karl Fischer im 10. In- fanterie-Regiment Pring Ludwig;
- Friedrich Beiß -- und Hermann Sold im 11. Infanterie-Regiment von der Tann;
- Osfar Stuhlreiter, Anton Ullerich, -- Otto Schmalz, Friedrich Lutenberger, -- Hermann Beckler — und Wilhelm Specht im 12. Infanterie Regiment Prinz Arnulf;
- Engelbert Mahr, -- Marl Mramer, Stto Frauenholz und Heinrich Popp im 13. Infanterie-Regiment Naiser Franz Joseph von Osterreich;

Paul Boit, — Karl Schimmer — und Friedrich Edler und Ritter von Dippel im 14. Insanterie-Regiment Hartmann;

Heinrich Braun, — Eduard Schauberger, — Justin Brößler — und Karl Bergmaher im 15. Jusanterie-Regiment König Albert von Sachsen;

Ernst Preftele, - Julius Laur - und Leonhard Rothlauf im 16. Infanterie-Regiment Großberzog Ferdinand von Toskana;

Emanuel Wegel im 17. Infanterie-Regiment Drff;

Hermann Carl, — Philipp Hoepffner — und Rudolf Buch im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;

Marl Riederer, — Ottmar Schäffer, — Georg Burger — und Hans Meyer im 19. Infanterie-Regiment;

Robert Mertl im 1. Jäger-Bataillon;

Bruno human im 2. Jäger-Bataillon;

Friedrich Pauer im 2. Schweren Reiter=Regiment vacant Aronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich;

Marl Fürst von Wrede im 1. Manen-Regiment Raiser Wilhelm II., König von Preußen;

Guftav von Cube im 2. Manen-Regiment Rönig;

Wilhelm Stadelmayr im 1. Chevaulegers-Regiment Kaifer Rikolaus von Rufland;

Beinrich Chlers im 4. Chevaulegers-Regiment Ronig;

Rarl Gonnermann im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich;

Friedrich Bonn im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Ronstantin Nikolajewitsch;

Albert Araufold im 1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold;

Wilhelm Leeb -- und Maximilian Freiherr von Boutteville im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

Wilhelm Met -- und Franz König im & Feld-Artillerie-Regiment; Adolf Strebel und Friedrich Cortolezis im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

Erich Runge, — Gustav Ulrich, — Paul Dannemann, — Christian Zeitler, — Karl Hübner, — Anton Breitung, — Wilhelm Brönner, — Karl Hoth, — Gustav Hatfeld, — Marl Kühner — und Georg Scheinhof, sämtliche im 2. Juss-Urtillerie-Regiment;

Hans Schuberth — und Paul Wittich vom Eisenbahn:Bataillou, -dann Ludwig Senler Ferdinand Chrenreich — und Alfred Wörlen im 1. Pionier:Bataillon; Arthur Matthieß — Rudolf Maher, — Emil Baumann — und Rarl Reichard im 2. Pionicr:Bataillon;

hugo von Grundherr zu Altenthan und Wehherhaus im 1. Train-Bataillon;

Paul Qued im 2. Train-Bataillon;

zu Portepeefähnrichen die Unteroffiziere Konrad Schwarzweller im 2. FußeArtillerie-Regiment, — Theodor Bauer im 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig, — Leo Johann im 4. FeldeArtilleries Regiment König, — Joseph Bermüller im 8. InfanteriesRegiment Pranch, — Sigmund Graf von Spreti im 2. Jufanteries Regiment Kronprinz, — Albert Leuchs im 15. InfanteriesRegiment König Albert von Sachsen, — Emil Rehm im 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold, — Friedrich Hollenbach im 17. JufanteriesRegiment Drift — und Ludwig Graf Baldbott von Basseiment im InfanteriesLeibeRegiment;

b) im Sanitätscorps:

im aktiven Seere:

am 27. v. Mts den Unterarzt Dr Emil Becker des 2. Ulanen-Regiments König zum Ussistenzarzt 2. Klasse in diesem Truppenteil zu besördern; c) bei den Beamten der Wilitär-Berwaltung:

im aftiven Beere:

am 6. v. Mts dem Aupferstichrevisor Glas des Topographischen Bureaus des Generalstabes für seine mit 27. v. Mts ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit das Chrenkreuz des Ludwigssordens zu verleihen;

am 27. v. Mts den Aupferstecher Gerstacker des Topographischen Bureaus des Generalstabes mit Pension in den erbetenen Aubestand treten zu lassen.

# Kriegs. Ministerium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberst.

#### Geftorben find:

der Afsistenzarzt 1. Mlasse der Reserve Dr Paul Säuberlich (Hos) am 15. Februar zu (Bleiwiß in Schlessen, im Mönigreiche Preußen; der Second-Lieutenant Barth des 17. Insanterie-Regiments Orss am 24. Februar zu (Vermersheim.

### Soniglich Sagerifdes Ariegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

Inhalt: 1) Berfonalien : 2) Berichtigung.

Nro 3959.

München 13. März 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Ronigliche Soheit Bring Initpold, des Ronigreichs Banern Bermeier, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden. nachstehende Bersonalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aftiven Beere:

- am 4. de dem Stabshoboiften Blafius Boll des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana das Militär-Berdienstfreuz zu verleihen;
- am 5. de den Second-Lieutenant Grafen von Loewenstein= Scharffened à la suite des 2. Manen-Regiments Mönig unter Belaffung in diesem Berhältnis auf die Dauer eines weiteren Jahres zu beurlauben;
- am 9. de den Major Brunner, Bataillone : Commandeur vom 19. Anfanterie-Regiment, unter Berleihung des Charafters als Oberftlieutenant mit der geseslichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungs= mäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;
- am 11. de inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens nachstehende Ordensauszeichnungen zu verleihen, und zwar: das Großfreuz des Berdienstordens der Baperischen Arone dem Oberften à la suite

Digitized by Google

der Armee und Königlichen Oberststallmeister Freiherrn von Wolfsteel; — dann vom Berdienstorden vom Heiligen Wichael: dem Generalsieutenant und Königlichen Generaladjutanten Grafen von LerchenfeldsPrennberg die I. Klasse, — dem Generalsmajor und Königlichen Flügeladjutanten Freiherrn von Branca die II. Klasse mit dem Stern — und dem Obersten Rut, Comsmandeur des 1. FeldsArtilleriesRegiments PrinzsRegent Luitpold, die II. Klasse;

am 12. die den Second-Lieutenant Wilhelm Trendel vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zu den Reserveoffizieren dieses Regiments zu versetzen;

im Beurlaubtenftande:

am 7. ds

den Abschied zu bewilligen: dem Hauptmann Eugen Quaglio von der Reserve des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz — und dem Second-Lieutenant Gottsried Banzer (Weiden) von der Land-wehr-Infanterie 1. Aufgebots, beiden mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen; — dann von der Landwehr 2. Aufgebots dem Haupt-mann Rudolf Gschwendner (Hos) von der Fuß-Artillerie, — dem Rittmeister Johann Leininger (Würzburg) vom Train, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — den Premier-Lieutenants Wilhelm Schäfer (Passau), — Arnold Reinhard (Aschaffenburg), — Hermann Dick (Ludwigschafen) — und dem Second-Lieutenant Eduard Förster (Rürnberg), — sämtliche von der Infanterie;

zu befördern:

zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Eduard Steidle in der Reserve des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf — und Albert Kuschel (Hof) in der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots; zum Second-Lieutenant der Reserve den Bizeseldwebel der Reserve Stephan Hartmann im 19. Jusanterie-Regiment;

am 11. die inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Hauptmann Rudolf Freiherrn von und zu der Tanne Rathsamhausen von der Reserve des 4. Feld-Artillerie-Regiments König den Verdienste vrden vom Heiligen Michael III. Klasse zu verleihen:

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 7. ds dem Affistenzarzt 1. Masse der Landwehr 1. Aufgebots Michael Bolff (Bürzburg) mit der Erlaubnis zum Tragen der

Uniform mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen den Abschied zu bewilligen;

am 8. de den Unterarzt der Referve Dr Georg Bräutigam (Rürnsberg) zum Afsistenzarzt 2. Klasse der Reserve zu befördern;

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 10. de den Corpsftabsveterinär Schneider vom General-Kommando I. Armee-Corps mit Benfion in den erbetenen Ruheftand treten zu laffen;

im Beurlaubtenstande:

am 7. ds dem Oberapothefer der Landwehr 2. Aufgebots Franz Welz (Bamberg) den Abschied zu bewilligen;

am 8. de den Unterapothefer der Referve Friedrich Popp (I. München) zum Oberapothefer der Referve zu befördern.

# griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung : b. Flügel, Oberft.

### Berichtigung.

In Beilage 2 zu Nro 2 des Berordnungs-Blattes vom 16. Januar 1897, Seite 14, Zeile 8 von unten soll es statt: "Dr Alexander Quirin" beißen: "Dr Alexander Qurin".

### Königlich Bayerisches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

III Nº 7.

20. Mär: 1897.

In halt: 1) und 2) Berjonalien; 3) Sterbfall.

Nrv 4269.

München 20. März 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 17. de bewogen gefunden, im Bersolg des Allerhöchsten Signates vom 20. September v. Is "die Friedensformation der Infanterie vom 1. April 1897 betreffend", sowie für sonstige Personalveränderungen bei den Offizieren das Nachstehende Allergnädigst zu verfügen:

#### Ernannt werden:

- zu Brigade-Commandeuren die Obersten von Malaisé, Commandeur des Infanterie-Leib-Regiments, dieser unter Beförsderung zum Generalmajor (2), bei der 11. Jusanterie-Brigade und Freiherr von Leoprechting, Commandeur des 2. Jusanterie-Regiments Kronprinz, unter Stellung à la suite des Regiments, bei der 12. Jusanterie-Brigade;
- zu Regiments-Commandeuren der Oberst Reisner Freiherr von Lichtenstern, bisher à la suite des 16. Infanteric-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana und Commandeur der Militär-Schießschule, im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — die Oberstlieutenants Graf Echrecht von Dürckheim-Mont-

martin (8), bisher a la suite des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern und Direktor der Kriegsschule, im Jusanterie-Leib-Regiment, — Koerbler (4), etatsmäßiger Stabsoffizier vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Banfield (6), Commandeur des 2. Jäger-Bataillons, im 9. Infanterie-Regiment Brede, — dann die Oberstlieutenants und etats-mäßigen Stabsofsziere von Beech (2) vom 7. Insanterie-Regiment Prinz Leopold im 20. Insanterie-Regiment, — Binder (5) vom 6. Insanterie-Regiment Kaiser Bilhelm, König von Preußen, im 21. Insanterie-Regiment, — Karl von Brückner (7) vom 12. Insanterie-Regiment Prinz Arnulf im 22. Insanterie-Regiment — und Pfeffer (1) vom 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich im 23. Insanterie-Regiment, — sämtliche unter Besörderung zu Obersten:

zum Direktor der Kriegsschule der Major Beckenbauer, Bataillons-Commandeur vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, unter Stellung à la suite des Regiments und unter Beförderung zum Oberstlieutenant (12);

um Commandeur der Militär: Schießschule der Major Kronsberger, Bataillond: Commandeur vom 1. Infanterie-Regiment König, unter Stellung à la suite des Regiments und unter Besförderung zum Oberftlieutenant (2);

- au etatsmäßigen Stabsoffizieren der Major Graf von Bothsmer (9), bisher mit den Funktionen des etatsmäßigen Stabsoffiziers beauftragt, im Infanterie-Leib-Regiment, die Majore und Bataillons-Commandeure Graser (11) vom 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen, Keßler (1) vom 4. Infanterie-Regiment König von Preußen, Keßler (1) vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, Sirl (5) vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen im 12. Infanterie-Regiment Prinz Urnulf, Freiherr von und zu der Tann-Nathsamhausen (7) vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern im 20. Infanterie-Regiment und Hagen (8) vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann im 21. Infanterie-Regiment, sämtliche unter Besürderung zu Oberstlieutenants;
- zum Commandeur des 2. Jäger Bataillons der Major Grüber, Bataillons Commandeur vom 11. Jusanterie-Regiment von der Tanu;

- Batailsons-Commandenren der Major Rösch, unter Entshebung vom Kommando zum Gouvernement der Festung Ingolestadt, von der Zentralstelle des Generalstades im 16. Insanteries Regiment Größherzog Ferdinand von Lossana, dann die Hauptsleute und Kompagniechess Langhäuser (5) vom 9. Insanteries Regiment Brede im 5. InsanteriesRegiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen, Guggenberger (3) vom 13. InsanteriesRegiment Kaiser Franz Joseph von Österreich im 11. InsanteriesRegiment von der Tann und Pronath (6) vom 7. InsanteriesRegiment Prinz Leopold im 19. InsanteriesRegiment, diese unter Besörderung zu Majoren;
- zu Kompagniechefs der Hauptmann Maunz im 19. Infanteries Regiment, dann die Premier-Lieutenants Emil Schoch des 1. Jufanterie-Regiments König und Gramm des 13. Jufanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, beide in ihren Truppenteilen unter Beförderung zu Hauptleuten;
- zu Brigadeadjutanten die Premier-Lieutenants Großmann des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, unter Stellung à la suite dieses Regiments, bei der 11. Infanterie-Brigade und Ganzer, dieser unter Enthebung vom Kommando zur Lustschiffer-Abteilung und unter Belassung im Berhältnis à la suite des 13. Insanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, bei der 12. Insanterie-Brigade.

#### Berfest merden:

ñ,

- der Major Fuchs, Bataillons-Commandeur vom 8. Infanterie-Regisment Pranckh, in gleicher Eigenschaft zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- der Hamptmann Brug, Kompagniechef vom 1. Jusanterie-Regiment Mönig, — und der Rittmeister von Staudt, bisher a la suite des 2. Mancn-Regiments König und kommandiert als Adjutant bei der IV. Armee-Juspektion, dieser als Hauptmann mit einem Patente vom 11. April 1896, beide in den Generalstab (Zentralstelle), — dann der Hauptmann Netschert, Kompagniechef vom 19. Jusanteric-Regiment, in gleicher Eigenschaft zum 9. Insanterie-Regiment Wrede;
- die Premier-Lieutenants Philipp Maher des 1. Infanterie-Regiments König in das Verhältnis à la suite dieses Regiments, unter Beförderung zum Hauptmann und unter Belassung im Kommando zum Generalstab, — und Ernst Blanc vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zur Luftschiffer-Abteilung unter Stellung à la suite des Regiments;

zu dem neu zu bildenden 20. Infanterie-Regiment:

- die Majore und Bataillous-Commandenre Morneburg vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, Graddinger vom 13. Infanterie-Regiment ktaiser Franz Joseph von Österreich und Freiherr von Hallberg zu Broich vom Infanterie-Leib-Regiment;
- die Hauptleute und Kompagniechefs Fritsch vom 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, Heilmann vom Insanterie-Leib-Regiment, Endres und Baner vom 2. Insanterie-Regiment Kronprinz, von Steinsdorf vom Insanterie-Leib-Regiment, Arnold vom 16. Insanterie-Regiment Größherzog Ferdinand von Tossana, Berthold vom 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, Hugo Kollmann vom 16. Insanterie-Regiment Größherzog Ferdinand von Tossana, Alfred Weiß vom 1. Insanterie-Regiment König. Stehrer und Berthold Freiherr von Feilissich, dieser unter Ernennung zum Kompagniechef, beide vom 3. Insanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, Robert Kollmann vom 1. Insanterie-Regiment König;
- die Premier-Lieutenants Schmidbaner vom 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bahern, Bischer vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Heller, als Bataillonsadjutant, vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, Graßmann vom 1. Infanterie-Regiment König, Frank vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, Berr vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Jamin vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, Freiherr von Laßberg vom 1. Infanterie-Regiment König, Zenns, bisher Bataillonsadjutant, als Regimentsadjutant, vom 1. Infanterie-Regiment König, Schießl und Küster vom 13. Infanterie-Regiment König, Schießl und Küster vom 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, Freiherr von Berchem, als Bataillonsadjutant, vom Infanterie-Leib-Regiment;
- die Second-Lieutenants Abe, als Bataillonsadjutant, vom 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, Ludwig Freiherr von Reigenstein, dieser mit einem Patente vom 1. März 1891, vom Insanterie-Leid-Regiment, Dümlein vom 3. Insanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, Freiherr von Brüd vom Insanterie-Leid-Regiment, Armin Koch, bisher Bataillonsadjutant, vom 2. Insanterie-Regiment Kronprinz, Schraudensbach vom 1. Insanterie-Regiment König, Kufner vom 16. Insanterie-Regiment König, Kufner vom 16. Insanterie-Regiment König, Kufner vom 16.



fanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, - Söldner vom 13. Infanterie-Regiment Kaifer Franz Joseph von Österreich, — Angelo Beigmann vom 3. Infanterie-Regiment Pring Rail von Babern, - Glager - und Biris vom 1. Infanterie-Regiment Mönig, - Schamberger - und Sigbert Schmid vom 16. 3ufanterie-Regiment Großberzog Ferdinand von Tosfana, - Fuchs vom 13. Infanterie=Regiment Raifer Franz Joseph von Ofterreich, - Schauber vom 3. Jufanterie-Regiment Pring Rarl von Babern, — Emig vom 13. Infanterie-Regiment Raiser Franz Jojeph von Biterreich, - Refer vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, - Gloß - und Sartor vom 2. Infanterie-Regiment Kronpring, - Riedner vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Bfterreich, - Freiherr von Stengel vom Infanterie-Leib-Regiment, - Biergans vom 2. Infanterie-Regiment Aronwing, -- Muxel vom 1. Infanterie-Regiment Ronig, - Bingen Bemmingen Freiherr von Dafjenbach vom Infanterie-Leib-Regiment, - Sondermann vom 3. Anfanterie-Regiment Bring Karl von Bapern, — Freiherr Loeffelholz von Colberg vom Infanterie-Leib-Regiment - und Prettner vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana;

ju dem neu zu bildenden 21. Infanterie-Regiment:

die Majore und Bataillons-Commandeure Brünn vom 6. Jusanteries Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Hohen berger vom 19. Insanteries Regiment, — dann der Hauptmann Kurzens dorfer, Kompagnieches vom 3. Insanteries Regiment Prinz Karl von Bahern, als Bataillons-Commandeur unter Beförderung zum Major (2);

die Hauptleute und Kompagniechefs Götz vom 10. Jufanterie:Regisment Prinz Ludwig, — Hertlein vom 19. Jufanterie:Regiment, — Lechner vom 11. Jufanterie:Regiment von der Tann, — Laustenbacher vom 6. Jufanterie:Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Hans Mayer vom 14. Jusanterie:Regiment Hartmann, — Bogl vom 10. Insanterie:Regiment Prinz Ludwig, — Streitel vom 14. Jusanterie:Regiment Hartmann, — Gartner vom 6. Jusanterie:Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Babinger vom 11. Insanterie:Regiment von der Tann, — Freisherr von Junker und Bigato vom 19. Jusanterie:Regiment, — Parst — und Beißmiller, beide vom 15. Jusanterie:Regiment König Albert von Sachsen;

die Premier-Lientenants Grießbach vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Friedrich Meyer vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, — Graf — und Haeckl vom 19. Infanterie-Regiment, — Kurz vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Passaunt, bisher Bataillonsadjutant, — und Karl Schmitt, beide vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, — Hopp, als Bataillonsadjutant, vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Ernst Hanemann vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, — Hauch, bisher Bataillonsadjutant, vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen — und Engelhardt, dieser unter Berleihung eines Patentes seiner Charge, als Bataillonsadjutant, vom 19. Infanterie-Regiment:

die Second-Lieutenants von Parseval vom 14. Infanterie-Regiment hartmann - und Lautenschlager, als Bataillonsadjutant, vom 10. Jujanterie-Regiment Bring Ludwig, beide unter Beförderung zu übergähligen Premier-Lieutenants, - von Beech vom 10. Infanterie-Regiment Pring Ludwig, - Joseph Lang vom 15. Jufanteric-Regiment König Albert von Sachsen, — Ernit Umthor, bisher Bataillonsadjutant, als Regimentsadjutant, vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Bidtmann — und Schulze vom 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, Rönig von Breußen, - Ernft Bagner vom 19. Infanterie-Regiment, -Jobst vom 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, Rönig von Prengen, - Rarl Bermann vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, - Johann Braun vom 15. Jufanterie-Regiment König Albert von Sachjen, - Ferdinand hauemann - und Friedrich Müller vom 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, - Schweiger vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, - Ritter von Silger und Sigler vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, -Zimmermann vom 15. Jufanterie-Regiment Rönig Albert von Sachsen, - Lorenz Hofmann - und Hofer vom 19. Infanterie-Regiment, - Alfred Cramer vom 6. Infanteric-Regiment Maifer Wilhelm, Ronig von Breugen, - Osfar Stanbwaffer vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Stirner vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, - Modichiedler vom 19. 3us fanterie-Regiment, - Mohl vom 14. Infanterie-Regiment Harts - Maximilian Anoll vom 15. Infanteric-Regiment König Albert von Sachsen, - Belhorn - und Rasp, beide vom 10. 3m fanterie Regiment Prinz Ludwig, — Pabst-vom 19. Infanterie-Regiment :

gu dem neu zu bildenden 22. Infanterie=Regiment:

die Majore und Bataillons-Commandeure Erhard vom 12. Infansterie-Regiment Prinz Arnulf — und Schobacher vom 7. Jufansterie-Regiment Prinz Leopold;

die Hauptleute und Kompagniechefs Edler von Germersheim vom 12. Infanterie-Regiment Brinz Arnulf, — Semmelmann vom 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold, — Schwertschlager vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Joseph Schuster vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, — Maximilian Graf Fugger von Glött vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Herzog Ernst Ludwig von Hessen, — Wilsert vom 12. Infanterie-Regiment Brinz Arnulf, — dann der Hauptmann Hartmann vom 9. Infanterie-Regiment Wrede — und der Premier-Lieutenant Reichl vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, dieser unter Besörderung zum Hauptmann, — beide unter Ernennung zu Kompagniechefs;

die Premier-Lieutenants Hanfftingl vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Habersbrunner vom 9. Infanterie-Regiment Brede, — Ernft von Rücker vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Muß vom 9. Infanterie-Regiment Brede, — Eder, als Bataillonsadjutant, vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leo-pold, — Pfeiffer, bisher Bataillonsadjutant, vom 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernft Ludwig von Hessen, — Freiherr von Oftini, bisher Bataillonsadjutant, als Regimentsadjutant, vom 9. Infanterie-Regiment Brede — und von Bezold vom 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold;

die Second-Lieutenants Martini vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und Rießschel vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Urnulf, beide unter Besörderung zu überzähligen Premier-Lieustenants, — Münch vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Ritter von Traittenr — und Hammerschmidt, letterer mit einem Patente vom 5. März 1893, beide vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Anton Hahn — und Wehner vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Eberdt, als Bataillonsadjutant, — und Linde, beide vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Schleicher — und Krück vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, — Christ vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Rabenstein vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, — Karl Müller vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Bechstold vom 12. Infanterie-Regiment Brinz Arnulf, — Geßlein

vom 9. Infanterie-Regiment Brede, — Schierlinger vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Dresch vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und Dillmann vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

zu dem nen zu bildenden 23. Infanterie-Regiment:

- die Majore und Bataillons-Commandeure Hehl vom 18. Jufanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand — und Then vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- die Hauptlente und Kompagniechefs Graf von Brockdorff vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Heinrich Weher und Leonhard Schuster vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, Schmidtkonz vom 8. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, Welsch vom 17. Infanterie-Regiment Orsf. Hittner vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Würtstemberg, Leickert vom 17. Infanterie-Regiment Orsf und Santer vom 8. Infanterie-Regiment Pranck, lettere beide unter Verleihung eines Patentes ihrer Charge:
- die Premier-Lieutenants Theodor Burgary, dieser unter Besörderung zum überzähligen Hauptmann, vom 18. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Paux, als Bataillonsadjutant, vom 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Ortenan, bisher Bataillonsadjutant, — und Karl von Wenz zu Riederlahnstein, beide vom 17. Insanterie-Regiment Orsi, — Beutel — und Hirschmann, letterer bisher Bataillonsadjutant, als Regimentsadjutant, — beide vom 8. Insanterie-Regiment Pranch, — Gebhard, als Bataillonsadjutant, vom 18. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand — und Murmann vom 8. Insanterie-Regiment Pranch;
- die Second-Lientenants Ullerich vom 8. Infanterie-Regiment Pranch—und Wilhelm Abel vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, beide unter Beförderung zu überzähligen Premier-Lientenants, Marquard Abel vom 17. Infanterie-Regiment Tiff, Hofftetter vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, Feser vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Noser vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, Maximilian Becker vom 17. Infanterie-Regiment Orff, Reichhard vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Neithardt vom 17. Infanterie-Regiment Drff, Lehmann vom 4. Infanterie-Regiment Orff, Lehmann vom 4. Infanterie-Regiment Nönig Wilhelm von Württemberg, Wilhelmi vom 8. Infanterie-Regiment Viff, Lehmann vom 4. Infanterie-Regiment

janterie-Regiment Pranckh, — Folh vom 17. Jusanterie-Regiment Drift, — Faltermayer vom 8. Insanterie-Regiment Pranckh, silemens Horn — und André, beide vom 18. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Seit vom 8. Insanterie-Regiment Pranckh, — Willer — und Wernigh vom 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Dauenhauer vom 18. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand.

#### Befordert merden:

- zu Generalmajoren die Obersten Ritter von Müller (3), Abteilungsschef im Kriegsministerium, Benlwig (5), bisher à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, Commandeur der 2. Kavallerie-Brigade, Freiherr von Pechmann (4), bisher à la suite des 4. Chevaulegers-Regiments König, Commandeur der 5. Kavallerie-Brigade, und Freiherr von Feisligsch (1) Chef des Gendarmerie-Corps;
- zum Obersten der Oberstlieutenant Thäter (3). Abteilungschef im Rriegsministerium;
- Derftsieutenants der Major von Hößlin (6) im Generassaben II. Armee-Corps, die Majore und Abteilungs-Commandeure Freiherr von Perfall (13) im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, Häusler (10) im 2. Feld-Artillerie-Regiment Hönn, Ritter von Menz (15) im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, Keller (3) und Aurnheimer (4) im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, die Majore und Bataillons-Commandeure Murmann (17) im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, Schleicher (14) und Pfülf (16) im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;
- Majoren die Hamptlente (Mittmeister) Martin (19) im Kriegssministerium, Mitter von Aylander (29) und Eder (30), beide bei der Zentralstelle des Generalstabes, Pstuegl (28), à la suite des Generalstabes und Lehrer an der Kriegsafademie, Reschreiter (20) à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern, Ordonnanzossizier Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten, Maximilian Freiherr von Speidel (22), à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern und Adjutant beim General-Kommando I. Armee-Corps, Frommel (27), à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern und Adjutant des Kriegsministers, und Koch (18), à la suite des 2. Ulanca-Regiments König und Adjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps; —-

ferner als übergählig die Hauptleute (Rittmeifter) Brendel (14). Mompagniechef im 1. Jäger-Bataillon, - Bracher (16), a la suite des 1. Chevaulegers = Regiments Raifer Nikolaus Rußland und fommandiert zur Dienftleiftung dortfelbit. Bogl (7) - und Freiherr von Resling (8), Batteriecheis im 1. Reld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold, - Steindel (17), Battericchef im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, - von Spies (13), Battericchef im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, — Senring (1) im Stabe des 4. Feld-Artillerie-Regiments Rönig, -Beter (4) im Stabe des 5. Feld-Artillerie-Regiments, — Karl von Münfter (12) im Stabe des Gifenbahn-Bataillons, - Sickel (11). Direftor der Militär-Telegraphenschule und fommandiert jur 311: iveftion des Ingenieur-Corps und der Festungen, - Beter (9) bei der Fortifitation Ingolftadt - und Medicus (15), à la suite des Ingenieur-Corps und Lehrer an der Ariegsafademie; - dann ohne Batent die Hauptlente Mojer, à la suite des 1. Anfanterie-Regiments Ronig und Adjutant bei der 5. Divifion, - Bening, à la suite des 5. Jufanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Seisen und Adjutant bei der 4. Divifion, - und Mülholter von Mülholt auf Rirchenreinbach, à la suite des Ingenieur-Corps und Gisenbahn-Linienkommissär in Ludwigshafen;

311 Sauptleuten (Rittmeistern) die Bremier-Lieutenants von Sart im Infanterie-Leib-Regiment, - Bucher im 2. Infanterie-Regiment Aronpring, - Danner, Bataillonsadjutant, - und Aneufl im 3. Infanterie-Regiment Pring Karl von Bapern, - Anod von Belmenftreitt im 4. Infanterie-Regiment Ronig Wilhelm von Württemberg, - Lebender, à la suite des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Beffen und Adjutant beim Gonvernement der Jestung Ingolstadt, — Freiherr von Tautphoeus, Regimentsadjutant, im 8. Infanterie-Regiment Branch, — Freiherr von Bechmann, à la suite des 12. Infanterie-Regis ments Bring Arnulf, kommandiert zur Unteroffiziersichnle, -- Seit, Adjutant beim Begirfs- Rommando Bungenhaufen, im 13. Bufanterie-Regiment Raifer Frang Rojeph von Biterreich, - Clauf - und Saus im 14. Infanterie-Regiment hartmann, - Brennfteiner im 17. Infanteric-Regiment Orff, - Maft, fommandiert jum Generalstab, im 18. Infanteric-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, -Lohmann im 19. Infanterie-Regiment, - Blog im 1. Jager-Bataillon, - Alinger im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Mronpring Erzherzog Rudolf von Biterreich, - Otto Freiherr von Redwit im 1. Manen-Regiment Raifer Wilhelm II., Rönig

von Prenßen, — Freiherr von und zu der Tann im 2. Manens-Regiment König, — Paraquin à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, kommandiert zur Luftschiffer-Abteilung, — Dietrich — und Schonger im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, beide kommandiert zur Equitationsanstalt, — Zimpelmann und Seuffert im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — Wurm im 5. Feld-Artillerie-Regiment, — Schnigser im Gisenbahn-Bataillon — und Konrad Weber à la suite des Ingenieur-Corps, kommandiert zur Luftschiffer-Abteilung, — sämtliche überzählig; zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Ludwig Graf von Holnstein aus Bayern à la suite der Armee, — Freiherr

Holnstein aus Bayern à la suite der Urmee, - Freiherr von Frenberg-Cifenberg, Adjutant beim Bezirfs-Rommando Bafferburg, im Infanterie-Leib-Regiment, - Haupt Graf zu Bappenheim - und Graf von Bocci à la suite des Infanterie-Leib-Regiments, -- Füger, fommandiert zur Kriegsafademie, --Maximilian von Baligand, Regimentsadjutant, - und Rlug, Adjutant beim Bezirks-Rommando I. München, im 1. Infanterie-Regiment Rönig, - Bemmer, fommandiert zur Kriegsafademie, im 2. Infanterie-Regiment Roonpring, - Tandern, - Beith, Bataillonsadjutant, - Ritter und Edler von Taeuffenbach, Bataillousadjutant, - und Bram, fommandiert zum Topographischen Bureau des Generalstabes, im 3. Infanterie-Regiment Bring Rarl von Bapern, -- Fahrmbacher - und Linded im 4. Infanterie-Regiment Mönig Wilhelm von Württemberg, Hans von Rücker, — Banzer, Adjutant beim Bezirks-Mommando Bamberg, - und Leupold im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernft Ludwig von Seffen, - Magelsbach à la suite des 5. 3n= fanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Heffen, tommandiert zur Unteroffiziersichnle, - Sagen, fommandiertzum Topographischen Bureau des Generalftabes, - und Suggenberger, Adjutant beim Bezirks-Rommando Hof, im 7. Jufanterie-Regiment Bring Leopold, - Rarl Bagner - und Alfred Döderlein im 8. 3nfanterie-Regiment Branch, - Stellwag, Adjutant beim Bezirfs-Mommando Augsburg, im 10. Zufanterie-Regiment Prinz Ludwig, — Haufel, Bataillousadjutant, - und Michahelles, Adjutant beim Bezirks-Rommando Ansbach, im 14. Infanteric-Regiment hartmann, - Raifer, - Hollwed, Adjutant beim Bezirfs-Mommando Rigingen, - Ritter von Teng - und Bugo Sabu im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sadgen, - Abolf Fifcher im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von

Tosfana, — Wagenbauer — und Unna, Bataillonsadintanten. im 17. Infanterie-Regiment Drff, — Boldamer von Rirchenfittenbach, - Dörr, Adjutant beim Bezirks-Rommando Laudan, - und Renmager, Adjutant beim Bezirks-Mommando Raijerslautern, im 18. Infanteric-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, - Ludwig Döderlein, à la suite des 19. Infanterie-Regiments und fommandiert zur Unteroffiziersschule, - Maximilian Freiherr von Branca - und Graf von Fregen: Senboltstorff, herr zu Senboltstorff, im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronpring Erzherzog Rudolf von Hiterreich, beide fommandiert zur Equitationsanftalt, - Freiherr von Brand zu Neidstein - und hans Enopf im 1. Chevanlegers-Regiment Raifer Nikolaus von Rugland, beide fommandiert zur Equitations= anftalt, -- Adolf Buz, fommandiert zur Equitationsanstalt, im 2. Chevaulegers-Regiment Taris, — Schäffer im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Biterreich, - Dietl, von Ranke — und Graf von Brockdorff im 1. Keld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Unitpold, - Roth, tommandiert zur Kriegsakademie, - Bedh, - Herrmann -- und Steinmen, jämtliche Abteilungsadjutanten, im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, - - Freiherr von Red - - und Alfred Bagner im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, beide fommandiert zur Equitationsauftalt, — Franz von Bomhard, kommandiert zur Ariegsakademie, — Pfeiffer und Freiherr & reg von & regenstein, dieser fommandiert zur Ariegs= afademie, im 4. Teld-Artillerie-Regiment König, --- von Barjeval, fommandiert zur Equitationsanstalt, -- Ris, Abteilungsadjutant, --Clemm - und von Beinrich im 5. Geld-Artillerie-Regiment, ... Wirth, fommandiert zum Train-Depot II. Armce-Corps, im 2. Train-Bataillon -- und Anöllinger bei der Gendarmerie-Rompagnie von Niederbayern, — jämtliche überzählig, — dann List ohne Patent im 2. Huß-Artillerie-Regiment;

zum Second-Lieutenant der Portepeefähnrich Wilhelm Freiherr von Imhoff im 14. Infanterie-Regiment Hartmann.

# Bur Bahrnehmung der Junktionen von etatsmäßigen Stabsoffizieren werden Rommandiert:

die Majore und Bataillons-Commandeure Standinger (19) vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich — und Pöppl (18) im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, beide unter Besörderung zu Oberktlieutenants.

#### Kommandiert werden:

der Major Graf von Psenburg-Philippseich unter Berleihung eines Patentes seiner Charge (23), von der Zentralstelle des Generalstades zum Gouvernement der Festung Ingolstadt — und der Premier-Lieutenant Karl von Nagel zu Nichberg des 2. Ulanen-Regiments König als Adjutant zur IV. Armee-Inspettion, unter Stellung à la suite des Regiments.

#### Charakteristert werden:

- als Oberstlieutenants die Majore und Bataillons-Commandeure Müller im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Würtztemberg, Ruß im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, Graef im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold und Rebah von Chrenwiesen im 14. Infanterie-Regiment Harmann;
- als Majore der Rittmeister Freiherr Tucher von Simmelsdorf à la suite der Urmee — und der Hauptmann Steger, Batteries chef im 5. FeldsUrtilleriesRegiment, — dann die Hauptleute a. D. Georg Kraus — und von Rehlingen und Haltenberg;
- als Hauptmann der Premier-Lieutenant a. D. Konstantin Fuchs; als Premier-Lieutenants die Second-Lieutenantsa. D. Karl Schuster und Bresselan von Bressensdorf.

#### Patente ihrer Charge werden verließen:

- den Majoren Schmidt (25) bei der Zentralstelle des Generalstabes, Waßner (26) à la suite des Generalstabes, Eisenbahnsteinenfommissär in Würzburg, Freiherr Areß von Kreßenstein (24) im Generalstabe der 3. Division Martini (21) im Generalstabe der 5. Division und Hammerschmidt (10) etatsmäßiger Stabsoffizier im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- den Hauptleuten und Kompagniechefs Diftler im 6. Infanterie-Regiment Raiser Wilhelm, König von Preußen, Zeiß im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, Better im 1. Jäger-Batails lon und Erhard im 2. Jäger-Bataillon; den Hauptleuten und Batteriechefs Harlander im 1. Feld-Artillerie Regiment Prinz-Regent Luitpold, Ghßling im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter und Krasst von Dellmensingen im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;
- den Premier-Lieutenants Hofmann im 8. Infanterie-Regiment Pranch, — von Schab im 11. Infanterie-Regiment von der

nun un 17. Zufamene Negis 1. 2. Jähre Bataillon — und nun Sanschagen Laureid.

n Musterien. In a Sie

> der dies der Jentral-Albenang: n. Mägel, Oberk

> > Miraes 20 Min 1897

## man runer Briefft bes freigs.

ing an **Guitpold.** Tes Körry inger Sin Ademberk bewoesen er ingeren in berklen

ngule neuer Singing der Jaummander neuer und der erstend umfat neuer der Jahren

in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Service of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the fir

an Seemon an Seemon a chees an

emilmens a service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of

b) im Sanitatscorps:

im aftiven Beere:

am 17. ds

zu versetzen:

die iberzähligen Divisionsärzte Dr Zollitsch, Regimentsarzt vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, zur 4. Division — und Dr Sudwig Ferdinand, zur 5. Division;

Die Oberstabsärzte 2. Alasse Dr Fifentscher von der Kommandantur Augsburg als Regimentsarzt zum 9. Jusanterie-Regiment Brede und Dr Lösch, Bataillonsarzt vom 3. Jusanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern, als Regimentsarzt zum 21. Insanterie-Regiment;

Die Stabs: und Bataillonsärzte Dr von Kolb vom 17. Insanterie: Regiment Orff zum 3. Insanterie: Regiment Brinz Karl von Bahern, — Dr Rosenthal vom 8. Insanterie: Regiment Pranch zum 14. Insanterie: Regiment Harmann, — Dr Zwick vom 10. Insanterie: Regiment Prinz Ludwig — und Dr Fleischmann vom 6. Insanterie: Regiment Vinz Ludwig — und Dr Fleischmann vom 6. Insanterie: Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, beide zum 21. Insanterie: Regiment, — Dr Langer vom 17. Insanterie: Regiment Orff zum 22. Insanterie: Regiment — und Dr Brückt vom 18. Insanterie: Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zum 1. Jäger=Bataillon;

die Assiste 1. Klasse Dr Karl Müller vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen zum Jusanterie-Leib-Regiment, — Dr Michel vom 10. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig — und Dr Pfeilschifter vom 6. Insanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, beide zum 21. Insanterie-Regiment;

die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Dreschfeld vom 10. Jusanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 2. Infanterie-Regiment Kromprinz, — Dr Heckenlauer vom 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großsfürst Konstantin Nisolajewitsch zum 14. Infanterie Regiment Hartmann, — Dr Strauß vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern, — Dr Mohr vom 2. Chevaulegers-Regiment Taxis — und Dr Gänsbauer vom 2. Infanterie-Regiment Kromprinz zum 20. Infanterie Regiment, — Dr Vith vom 14. Insanterie-Regiment Hartmann zum 21. Insanterie-Regiment, — Dr Becker vom 2. Ulanen-Regiment König zum 22. Insanterie-Regiment, — Dr Dölger vom 2. Pionier-Batailson — und Gassert vom 18. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zum 23. Insanterie-Regiment, — Widmann vom 11. Insanterie-Regiment, — Widmann vom 11.

fanterie:Regiment von der Tann zum 1. Jäger:Bataislon, — Dr Landgraf vom 19. Infanterie:Regiment zum 1. Chevaulegers: Regiment Raiser Rifolaus von Rußland, — Dr Ritter und Edler von Peßl vom 4. Feld:Artillerie:Regiment König zum 1. Feld:Artillerie:Regiment Prinz:Regent Luitpold, — Dr Heinrich Schmitt vom 17. Infanterie:Regiment Orff zum 2. Pionier: Bataislon — und Dr Mayer vom 17. Infanterie:Regiment Orff zum 2. Frain:Bataislon;

ju befordern:

zu Oberstabsärzten 1. Klasse die Oberstabsärzte 2. Klasse und Regimentsärzte Dr Burgl im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Kerdinand von Tosfana — und Dr Neidhardt im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Rarl von Bapern, - beide übergählig; gu Oberftabsärzten 2. Alaffe den Stabsarzt Dr Ott, Bataillonsarzt vom 14. Jufanterie-Regiment Hartmann, im 23. Jufanterie-Regiment, -- dann überzählig die Stabs- und Bataillonsärzte Dr Baptift Schmidt im 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Gerdinand, - Dr Lang vom 1. Jäger-Bataillon im 20. Infanterie-Regiment - und Dr Sator vom 12. Infanterie-Regiment Pring Urnulf im 22. Infanterie-Regiment, - famtliche als Regimentsärzte; zu Stabsärzten die Affistengärzte 1. Alaffe Dr hartmann im 7. 3n= fanterie-Regiment Bring Leopold, - Dr Dehltretter vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaifer Nitolaus von Rugland im 8. Jufanterie-Regiment Branch, - Dr Korbacher vom 1. Bionier-Bataillon im 10. Infanterie-Regiment Pring Ludwig, - Dr Ragel im 13. Infanterie-Regiment Raifer Franz Joseph von Biterreich, -Dr Dstar Schmitt vom 2. Train-Bataillon im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, - Dr Franz Schmitt vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz im 20. Infanteric-Regiment und Dr Bur vom 9. Infanterie-Regiment Brede im 23. 3ufanterie-Regiment, — jämtliche als Bataillonsärzte, — den Affistenzargt 1. Klaffe Stammler als Abteilungsarzt im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, - dann übergählig die Affiftengärzte 1. Maffe Dr Bolffhügel im 1. Infanterie-Regiment Ronig, - Dr Kaifer vom 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf im 17. Infanterie-Regiment Orff -- und Dr Manr vom 1. Jäger-Bataillon im 20. Infanterie-Regiment, -- famtliche als Bataillousarzte;

Missigner im 3. Reld-Artillerie-Regiment Wiegen Abnigin Mutter, — Dr Bickler im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Rarl von Bayern — und Dr Glas im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, —

dann überzählig die Assistenzärzte 2. Klasse Dr von Reit im 1. Infanterie-Regiment König, — Dr Boigt im 4. Jusanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Dr Eduard Müller im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;

ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Stabsarzt Dr Diendonné des Insanterie-Leib-Regiments, kommandiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamt;

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 14. de den Chemiter 2. Klaffe Dr Kinkelin des Hauptlaboratoriums zum Chemiker 1. Klaffe daselbst zu befördern;

au verseten:

am 16. ds die Garnisons-Bauinspektoren Haase, Garnisons-Bausbeamter in Germersheim, zur Intendantur II. Armee-Corps, — Roth, Garnisons-Baubeamter in Regensburg, nach Kürnberg II— und Kurz von der Jutendantur II. Armee-Corps als Garnisons-Baubeamter nach Zweibrücken;

am 18. ds

die Zahlmeister Lang, — Wölfle — und Weinmehr des 15. Insfanterie-Regiments König Albert von Sachsen vom II. zum I. Armee-Corps;

den Regimentsauditeur Dr Steidle, bisher kommandiert als Garnisonsauditeur in Neu-Ulm, von der 3. zur 11. Insanterie-Brigade.

# griegs. Minifterinm. Grb. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberft.

#### Seftorben ift:

der Portepeefähnrich Otto Fischer des 1. Insanterie-Regiments König am 11. März in München.

## göniglich Bayerifches griegeminiferinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Seilage

m .Ng 10.

31. Mär; 1897.

In halt: 1) Berfonalien; 2) Orbensverleihungen; 3) Sterbfälle; 4) Berichtigung.

Nro 4884.

München 31. März 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Könige reichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen :::

im aftiven Beere 20.:

am 7. ds dem Bezirksfeldwebel Adam (Vensheimer des Bezirks-Rommandos Beiden für seine am 23. ds ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;

die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar:

am 18. ds dem Obersten Göringer, Commandeur des 13. Insanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, für den Kaiserlich Österreichischen Orden der Eisernen Krone 2. Klasse — und dem Major Metz, Bataislond-Commandeur im genannten Regiment, für das Komturkreuz des Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Ordens;

(12.)

### goniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

m .No 10.

31. Mär; 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfälle; 4) Berichtigung

Nro 4884.

München 31. März 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Mamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Könige reichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefahnrichen w.: im aktiven Beere w.:

- am 7. ds dem Bezirksfeldwebel Adam Gensheimer des Bezirks-Rommandos Beiden für seine am 23. ds ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;
- die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar:
- am 18. die dem Obersten Göringer, Commandeur des 13. Insanterie-Regiments Raiser Franz Joseph von Österreich, für den Maiserlich Österreichischen Orden der Eisernen Krone 2. Alasse und dem Major Metz, Bataillond-Commandeur im genannten Regiment, für das Romturkreuz des Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Ordens; —

(12.)

- am 19. ds dem Obersten Buz, Commandeur des 1. Chevaulegers-Regiments Raiser Nifolaus von Rußland, sür das Commandeurfreuz des Königlichen Ordens vom Stern von Rumänien, dann den Second-Lieutenants Herberger — und Deuringer, des 4. Insanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg für das Ritterfreuz 1. Klasse des Königlich Württembergischen Friedrichs-Ordens;
- am 26. ds die nachgenannten Offiziersaspiranten der Armee zu Portespeckähnrichen in ihren Truppenteilen zu befördern: die Unteroffiziere Joachim Schönborn des 2. FeldsArtilleriesRegiments Horn, diesen mit einem Patente vom 23. Januar I. Is, Endwig Schad des 19. InfanteriesRegiments, Herbert Eigl des 12. InfanteriesRegiments Prinz Arnulf, Armin Rau des 13. InfanteriesRegiments Vaiser Franz Joseph von Österreich, Friedrich Wenglein des 19. InfanteriesRegiments, Friedrich Grüber des 2. TrainsBataillons, Paul Rödiger des 18. InfanteriesRegiments Prinz Ludwig Ferdinand, Echart von Pütz des InfanteriesRegiments Prinz Leodor Gummi des 7. InfanteriesRegiments Prinz Leopold:

am 27. de

- den Oberstlieutenant Rebay von Chrenwiesen, Bataillons-Commandeur vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 8. Infanterie-Regiments Pranch mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;
- dem Oberstlieutenant Karl Müller, Bataillons-Commandeur vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, und dem Rittmeister Albert Müller, Eskadronsches vom 6. Chevaus legers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Rikolajewitsch, letzterem unter Charafterisierung als Major und unter Berleihung der Aussicht auf Austellung im Zivildienste, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bischerigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abseichen zu bewilligen:

zu ernennen:

311 Bataillons-Commandeuren die Hauptleute und Kompagniechefs Werthmann (3) vom 8. Jusauterie-Regiment Prauch im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg und Fritsch (2) vom 20. Infanterie-Regiment, zulest im 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Csterreich, im 14. Insanterie-Regiment Hartmann, beide unter Besörderung zu Majoren;

- zu Kompagnies (Eskadronds) Cheks die Hauptleute (Rittmeister) Freisherr von Tautphoeus, bisher Regimentsadjutant, im 8. Justanteries-Regiment Pranch, Lohmann im 19. Jusanteries-Regiment, Falkner von Sonnenburg, bisher à la suite des 19. Jusanteries-Regiments und Kompagniesührer bei der Untersoffizierssichule, im 20. Jusanteries-Regiment, Gloß im 1. Jägers-Bataillon und Schüttl, bisher à la suite des 3. Chevaulegerss-Regiments Herzog Karl Theodor und Adjutant bei der 5. Kavalleries-Brigade, im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großsürst Konstantin Nifolajewitsch;
- zum Rompagnieführer bei der Unteroffiziersschule den Hauptmann Hocheder, Rompagniechef vom 19. Infanterie-Regiment, unter Stellung à la suite dieses Regiments;
- zum Adjutanten bei der 5. Navallerie-Brigade den Premier-Lieutenant Freiherrn Haller von Hallerstein des 1. Chevaulegers-Regisments Raiser Nikolaus von Rußland unter Stellung à la suito dieses Truppenteils;
- zu versetzen: den Major Brendel, Kompagniechef im 1. Jäger-Bataillon, - die Rittmeifter Freiherr von Gumppenberg-Böttmeß: Dberbrennberg - und Freiherr von Bfetten: Urnbach des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Rarl von Banern, - Bach des 2. Manen-Regiments Rönig, - von Gropper des 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Nitolaus von Rußland und Bojch des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, beide unter Belaffung als Regimentsadjutant, — Beigel des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, - Sixt des 3. Chevaulegers-Regiments Bergog Rarl Theodor - und Gebhard, unter Belaffung als Regimentsadjutant, des 5. Chevaulegers-Regiments Erzberzog 211= brecht von Österreich, - jämtliche in das Berhältnis à la suite ihrer Truppenteile unter Rommandierung zur Dienftleiftung dortselbst, dann den Premier-Lieutenant Guftab Strelin bom 3. Infanterie-Regiment Pring Marl von Bapern zum 1. Jäger-Bataillon; zu befördern:
- zum Major den Hauptmann Red (1), à la suite des 1. Jäger-Bataillons und Mitglied der Militär-Schießichule;
- zu Second-Lieutenants die Portepeefähnriche Anton Rarner des 3. Jufanterie-Regiments Prinz Rarl von Bahern — und Ferdinand Riedinger des 1. Chevanlegers-Regiments Raiser Rifolaus von Rußland, beide in ihren Truppenteilen;
- zu charakterisieren: als Majore die Hauptleute a. D. Adolf Brand und Franz Beer;

am 29. ds

die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen: für den Großherzoglich Badischen Orden vom Zähringer Löwen und zwar: dem Obersten Krane, Commandeur des 8. Infanterie-Regiments Branch, für das Commandeurfrenz 2. Klaffe, - den Oberstlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffizieren Obermair des 4. Jufanterie-Regiments Rönig Bilhelm von Württemberg - und Chrensberger des 8. Jufanterie-Regiments Branch für das Ritterfreuz 1. Alaffe mit Gichenlaub, - dem Major Berthmann, Bataillons-Commandeur im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, für das Ritterfrenz 2. Rlaffe mit Eichenlaub, --- dem Hauptmann und Kompagniechef Freiheren von Lautphoeus -- und dem Bremier-Lieutenant Aleemann, beide vom 8. Infanterie-Regiment Pranch, für das Ritterfreuz 2. Klaffe; - dann dem Oberften z. D. Hauer für das Komturfrenz 2. Klaffe des Großherzoglich Heffischen Berdienstordens Philipps des Großmiltigen;

den Premier-Lieutenant Klemens Schropp des 4. Chevaulegers-Regiments König unter Stellung à la suite seines Truppenteils auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Seere:

am 18. ds

den Afsistenzarzt 2. Klasse Dr Mrug des 12. Insanterie-Regiments Pring Arnulf zur Reserve des Sanitätscorps zu verseben;

den Unterarzt Friedrich Graf des 17. Infanteric-Regiments Orff zum Uffistenzarzt 2. Rlasse in diesem Truppenteil zu befördern;

am 26. ds die Affistenzärzte 1. Klasse Dr Wöscher vom 3. Felds ArtilleriesRegiment Königin Mutter zum Sanitätsamt I. Armees Corps -- und Dr Watt vom Sanitätsamt I. ArmeesCorps zum 3. FeldsArtilleriesRegiment Königin Mutter -- dann

am 28. ds den Stabsarzt Dr Heim von der Rommandantur Bürgsburg in das Berhältnis à la suite des Sanitätscorps —

zu versetzen;

c) bei den Beamten der Militär=Berwaltung:

im aftiven Heere:

am 5. ds dem Generalfriegszahlmeister, Geheimen Rechnungsrat Streck, für seine am 20. ds ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit das Ehrenkreuz des Ludwigsordens zu verleihen:

am 19. de die an der Unteroffiziersschule provisorisch verwendeten Lehrer Johann Häusele -- und Gotthard Kraus an der genannten Anstalt definitiv anzustellen:

am 24. de den Beterinär 2. Klaffe Sauer des 1. Feld-Artillerie-Regiments Pring-Regent Luitpold zu den Beterinären der Reserve zu verseben;

am 29. de zu verleihen:

dem Justitiar des Kriegsministeriums, Wirklichen Geheimen Kriegsrat Habel, das Ritterfrenz des Verdienstordens der Baperischen Krone — und

dem Geheimen Kanzleivat Fliger im Priegsministerium den Titel und Rang eines Geheimen Kriegsrates;

d) aukerdem:

am 14. ds dem Ghmnasiallehrer Dr Wilhelm End am Radettencorps auf Rachsuchen vom 16. April 1. Is ab die erledigte Lehrstelle für Wathematif und Physik an der Ludwigs-Kreikrealschule München nach Waßgabe des § 18, Titel II der Verfassungsurkunde zu übertragen.

#### griege=Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Nrv 4232.

München 31. März 1897.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entsichließung vom 17. de dem Hauptmann Ercher ab Echo und Mariensberg vom Kaiserlich Österreichischen 2. Tyroler KaiserstägersRegiment das Ritterkrenz 2. Klasse des MilitärsBerdienstordens — und dem PremiersLientenant Engelhardt von der Kaiserlichen Schutzruppe sür Deutschsoft das Ritterkrenz 2. Klasse des MilitärsBerdienstsordens (Kriegsdeforation) Allergnädigst zu verleihen geruht.

#### griegs Minifterinm. Frh. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährigsfreis willige Arzt Gottlieb Pfannenmüller vom 9. InfanteriesKegisment Wrede zum Unterarzt im 2. FeldsArtilleriesKegiment Horn ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistanzarztstelle beauftragt.

Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurden für das Etatsjahr 1897 98 zur Militär-Fonds-Kommission kommandiert: als Mitglieder:

die Oberstlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffiziere Bärmann des 1. Infanterie-Regiments König, — Freiherr Kreß von Kreßenstein des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern — und Schöller des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold; als Stellvertreter:

die Oberstlieutenants Schweninger, etatsmäßiger Stabsoffizier im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, -- und Freiherr von Perfall, Abteilungs-Commandeur im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, -- dann die Majore und Bataillous-Commandeure Ritter und Edler von Sedelmair des Infanterie-Leib-Regiments — und Widemann des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz.

#### Seferben find:

der Garnisonsverwaltungs-Inspektor Bagenhäuser der Garnisonsverwaltung Freising am 7. März zu Freising;

der Second-Lieutenant Cherdt, Bataillonsadjutant im 12. Infanteries Regiment Prinz Arnulf, am 27. März in Neus Ulm.

# Berichtigung.

In Beilage 2 zum Berordnungs-Blatt Nro 7 auf Seite 51. Zeile 16 von oben soll es statt "Wilhelm" heißen: "Ferdinand Gemmingen Freiherr von Massenbach."

### Soniglich Bagerifdes Briegeminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Seilage 2

m .N 10.

8. April 1897.

Inhalt: 1) Berjonalien: 2) Eterbfälle; 3) Sterbfälle von inaftiven Offigieren 2c.

Nrs 5586.

München 8. April 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bapern Bermeser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstebende Personalveränderungen 20. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aktiven Heere 20.:

- am 3. v. Mts den Premier-Lieutenant Freiherrn von Guttenberg, a la suite des 9. Infanterie-Regiments Wrede und Erzieher am Kadettencorps, vom 1. Mai d. Js ab von dieser Junktion zu entheben und in den etatsmäßigen Stand des genannten Regiments zu versetzen;
- am 1. de inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Prinzen Georg von Banern, Königliche Hoheit, zum Second-Lieutenant im Infanterie-Leib-Regiment, und zwar vorerst unter Stellung à la suite diese Regiments, zu ernennen;
- am 4. ds den Feldwebeln Johann Reisinger und Beter Klein, dem Wilitär-Wusikdirigenten August Pfeiffer und dem Bizefeldwebel Karl Gairung, sämtliche vom 8. Infanterie-Regiment Pranch, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der Großherzoglich Badischen Silbernen Verdienst-Wedaille zu erteilen;

(13.)

am 6, de den Premiersbestemm felber des I. Zwimmerne-Neguments Körig vom I. Ihm d. Zs in unter Sielung a la suite dieles Transenters um Eizener au kademmurrs in einemmen:

am 7. be

den Haupemann Lechner, Kompagniede vom 21. Infamerie-Regiment, diesen unter Erteilung der Erlaubind zum Tragen der Unisorm des II. Infamerie-Regimentd von der Tann int den bestimmungsmärgen Abseiden. — und den Ruimester du Jarrys Freiherrn von La Rocke, Estadronsches vom 2. Chevaulegers-Regiment Taris, inn der Ertaubins zum Tragen der hisberigen Unisorm mit den bestimmungsmäsigen Abseiden, — beide unter Berleibung des Charafters als Major, mit der gesestichen Benston zur Diss position zu siellen, — und

dem Antmeister Joo Schneider, Estadronschef vom 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürft Konstantin Atfolajewitich, unter Bersleihung des Charafters als Major, den Abichied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisberigen Unisform mit den für Berabichiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu beswilligen;

au ernennen:

Au Eskadronse (Kompagnies) Cheis die Rittmeiner Boich, bisher à la soite des 2. Chevaulegerse Regiments Taxis und kommandiert zur Tienstleitung als Regimentsadjutant dortselbst, in diesem Regiment und von Huber-Liebenau, bisher à la suite des 1. Chevaulegerse Regiments Kaiser Rikolaus von Rußland und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, im 6. Chevaulegerse Regiment vacant Größlürst Konstantin Rikolajewitsch, — dann den Premier-Lieutenant Grießbach, unter Besörderung zum Hauptmann ohne Patent, im 21. Infanterie-Regiment:

zu versetzen: den Second-Lieutenant Eilles vom 15. Infanterie-Regisment König Albert von Sachsen, fommandiert zum 2. Trains Bataillon, zu diesem Bataillon:

im Beurlaubtenftande:

am 2. ds

den Abschied zu bewilligen: dem Mittmeister Eugen Görg (Ludwigshasen) vom Train -- und dem Premier-Lieutenant Ludwig (Gerdeißen (I. München) von der Insanterie, — beide in der Landwehr 2. Aufgebots;

zu versetzen: den Second-Lieutenant Gustav Herberich im Reserves verhältnis vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;

au befördern:

- jum Rittmeister den Premier-Lieutenant Philipp Freiherrn von Frans in der Landwehr-Ravallerie 1. Aufgebots (Nürnberg);
- zu Second-Lieutenants der Reserve die nachgenannten Bizeseldwebel (Bizewachtmeister) der Reserve aus den beigesetzten Landwehr-Bezirken:
- Robert Holzapfl und Martin Lampl (I. München) im Infanterie-Leib-Regiment;
- Karl Bernhart, Richard Barthelmeß, Julius Senges und Osfar Zettler (I. München) im 1. Infanterie-Regiment König;
- Ludwig Zettler, Hans Uschold, Wilhelm Eggert und Anton Schweher (I. München) im 2. Infanterie=Regiment Kronpring;
- Friedrich Reiß (l. München) im 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold; Karl Mangold, Friedrich Harth, Joseph Scharner, -- Otto Günder und Bruno Günder (Würzburg) im 9. Infanterie-Regiment Wrede;
- Mathias Hefele (1. München) im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig; Anton Nath (1. München) im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern;
- Heinrich Andersen (I. München) im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Rikolaus von Rußland;
- Hichard Schumann, Leonhard Marx, Ludwig Kaftner, Georg Rohlfaat, — Ludwig Cheler — und Richard Wenglein (I. München) im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold;
- Wilhelm Worr, Joseph Heffelberger, Maximilian Ahles und Heinrich Reiffen (I. München) im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter;
- Arthur Korn (l. München) im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- Hermann Fitting (I. München) im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;
- Andolf Brach, Robert Bronberger und Alfred Seelemann (I. München) im 1. Train-Bataillon;
- b) im Sanitatecorps:
- im aftiven Seere:
- am 4. di dem Affistenzarzt 2. Klasse Delze des 8. Jusanteries Regiments Pranck behus Übertritts in Königlich Prensische Milistärdienste den Abschied zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung: im aftiven Heere:

zu ernennen:

am 2. ds zum Hausinspektor ver der Inspektion der Militär=Bildungsanstalten den Militäranwärter, Feldwebel und Zahlmeisteraspiranten Johann Gebele des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern;

am 5. ds

zum Proviantamts-Rendanten beim Proviantamte Ingolftadt den Controleur Supguth vom Proviantamte Germersheim:

dum Proviantamts-Controleur beim Proviantamte Germersheim den

Premier-Lieutenant a. D. Konrad Kornhammer;

jum Proviantamts-Uffistenten beim Proviantamte Landau den Militärsanwärter und Zahlmeisteraspiranten Richard Belich des 17. 3nsfanterie-Regiments Orff;

zu versetzen: den Proviantamts=Affistenten Ziegler vom Proviant= amte Landau zu jenem in München;

im Beurlaubtenftande:

am 2. ds dem Beterinär der Landwehr 1. Aufgebots Jakob Thomaun (Hof) — und dem Operapotheker der Landwehr 2. Aufgebots Johann Borbrugg (Dillingen) den Abschied zu bewilligen.

## griegs.Miniferinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberft.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-sreiwillige Arzt Balentin Emmerling vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zum Unterarzt im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Afsistenzarztstelle beauftragt.

Durch Berfügung der General-Kommandos beider Armee-Corps wurden versett: die Zahlmeister Eisenhardt vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann zum 17. Infanterie-Regiment Orff, — Aechter vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Thaller vom 12. Infanterie-Regiment Brinz Arnulf — und Schöpp

vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana zum 20. Infanterie-Regiment, — Dornbusch vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, — Sindel vom 19. Infanterie-Regiment — und Ochs vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen zum 21. Infanterie-Regiment, — Beder vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Öttler vom 17. Infanterie-Regiment Orff zum 22. Infanterie-Regiment, — Löblein vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand — und Danzeisen vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold zum 23. Infanterie-Regiment, dann Friedrich vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz zur Lustschiffer-Abteilung.

#### Geftorben find:

T ::::::

7

.......

- 1

336.

DC:

1821 No.1

.

ď.

- der Afisftenzarzt 1. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Karl Kummer (Landau) am 1. März zu Stephansfeld im Elsaß;
- der Premier = Lieutenant von den Landwehr = Jägern 2. Aufgebots Guftav Anorr (Baffan) am 29. Marz zu St. Martin in Öfterreich.

# Machweisung

der vom 1. Januar bis Ende März 1897 offiziell zur Kenntnis des Kriegsministeriums gefommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienst zc. der Königlich Baperischen Armee.

- Oberstlieutenant a. D. Hermann Weißmann, zulest Major à la suite des 8. Infanterie-Regiments Pranch und Reserent im Kriegsministerium, am 5. Januar 1897 in München;
- Hauptmann a. D. Karl von Froelich, zulett Oberlieutenant im bormaligen 4. Artillerie-Regiment König, am 7. Januar 1897 zu Monte Carlo im Fürstentum Monaco;
- Mittmeister a. D. Ludwig von Berg, zuletzt Eskadronschef im 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Karl Theodor, am 7. Januar 1897 in Milnchen;
- Oberst a. D. Marquard Freiherr von Leoprechting, zulet Hauptmann im vormaligen 10. Jäger-Bataillon, am 9. Januar 1897 in München;

- Major a. D. Lorenz Bauer, zulett bei der vormaligen 2. Ingenieurs Direktion, am 9. Januar 1897 zu Bürzburg;
- Generallieutenant z. D. Ritter von Kühlmann, zulest Commandeur der 3. Division, am 12. Januar 1897 in München;
- Dberftlieutenant a. D. Joseph Müller, zulest Hauptmann im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, am 22. Januar 1897 in München;
- Oberftlieutenant a. D. Harscher, zulet Chef der vormaligen 2. Insgenieur-Direktion, am 23. Januar 1897 in München;
- Major a. D. Lohrer, zuletzt Referent für Landwehr: und Erfatz-Ungelegenheiten bei der 1. Infanterie-Brigade, am 5. Februar 1897 in München;
- Oberstlieutenant a. D. Freiherr von Washington, zulet Rittsmeister im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, am 8. Februar 1897 zu Erding;
- Hauptmann a. D. Thenn, zuletzt Kompagniechef im 2. Jusanterie-Regiment Kronprinz, am 24. Februar 1897 in München;
- Premier-Lieutenant a. D. Schorn, zulet Platadjutant bei der vormaligen Stadtkommandantschaft Aschaffenburg, am 28. Februar 1897 zu Regensburg;
- Major a. D. Deißbeck, zulest Hauptmann und Kompagniechef im 2. Jäger=Bataillon, am 8. März 1897 in München;
- Premier-Lieutenant a. D. Michael Edelmann, zulett bei der vormaligen 2. Sanitäts-Kompagnie, am 8. März 1897 in München;
- Oberft a. D. Friedrich Schmauß, zulest Commandeur des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, am 10. März 1897 in München;
- (Beneralarzt 2. Klasse a. D. Dr Müllbaur, zuletzt Oberstadsarzt 1. Klasse und Garnisonsarzt bei der Kommandantur Würzburg, zugleich Divisionsarzt der 4. Division, am 12. März 1897 zu Würzburg;
- Dberst a. D. Otto Ritter und Edler von Schmädel, zulet Platzstabsoffizier bei der vormaligen Kommandantschaft der Stadt Augsburg, am 15. März 1897 in München;
- Hauptmann a. D. Hundsdorfer, zulent Oberlieutenant im 3. Insfanterie-Regiment Prinz Karl von Bapern, am-19. März 1897 in München;
- Rendant a. D., Rechnungsrat Maner, zulest bei der Inspektion der Militär-Bildungsanstalten, am 20. März 1897 in München.

### Boniglich Banerifdes griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

JH NO 12.

21. April 1897.

Inhalt: 1) und 3) Berfonalien; 2) Ordensverleihungen; 4) Sterbfall.

Mrs 6203.

München 21. April 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 2c.:

im aktiven Heere:

am 14. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Premier-Lieutenant Freiherrn von Arter des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Rikolaus von Rußland, unter Enthebung vom Kommando zur Königlichen Gesandtschaft in Berlin und unter Stellung à la suite des Regiments, zum Persönlichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Christoph in Bayern zu ernennen;

am 17. ds

die Oberstlieutenants und Bataillous-Commandeure Graef vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und Ruß vom 6. Insfanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bissherigen Unisorm mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Dissposition zu stellen;

(14.)

zu ernennen:

zu Bataillons-Commandeuren die Majore Brendel, à la suite des 1. Jäger-Bataillons und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, und Reck, à la suite des 1. Jäger-Bataillons und Mitglied der Militär-Schießschule, im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold;

zum Mitglied der Militär-Schiehschule den Premier-Lieutenant Roger des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, bisher Affistent dortfelbst, unter Stellung à la suite des Regiments und unter Be-

förderung zum Hauptmann ohne Patent;

zu versetzen: den Premier-Lieutenant Freiherrn von Bibra, Direktions-Affisent von der Geschützgießerei und Geschößfabrik, in gleicher Eigenschaft zur Pulversabrik unter Belassung im Verhältnis à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

den nachgenaunten Offizieren 2c. des 6. Jusanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, und zwar: dem Obersten und Regiments-Commandeur Fortenbach für den Königlich Preußischen Roten Adler-Orden 3. Klasse, — dem Premier-Lieutenant und Regimentsadjutanten Vogendörfer für denselben Orden 4. Klasse — und dem Sergenten Michael Lehner für das Königlich Preußische Militär-Chrenzeichen 2. Klasse die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

dem Second-Lieutenant Karl Sand des 8. Infanterie Megiments Pranch das erbetene Ausscheiden aus dem Heere mit dem 27. l. Mts behufs Übertritts in die Kaiserliche Schuttruppe für Deutsch-Ostafrika zu gestatten;

b) im Sanitätscorps:

im aktiven heere:

am 8. ds dem Nisiftenzarzt 2. Alasse Dr Lion des 8. Insanteries Regiments Pranch die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der bronzenen Ehrens Medaille zum Königlich Niederländischen Orden von Draniens Nassau zu erteilen;

im Beurlaubtenstande:

am 10. ds dem Stabsarzt der Reserve Dr Ludwig Eisenlohr (I. München) für das Offiziersfreuz des Fürstlich Bulgarischen Zivilverdienst-Ordens und für den Großherrlich Türkischen Osmanie-Orden 4. Alasse die Erlaubnis zum Tragen zu erteilen;

am 14. ds zu befördern:

zu Oberstabsärzten 2. Alasse in der Reserve die Stabsärzte Dr August Schreiber, — Dr Karl Salger — und Dr Emil Fischer (Augsburg), — Dr Karl Herold (Hos) — und Dr Ferdinand Siebert (Ludwigshafen); — in der Landwehr 1. Aufgebots die Stabsärzte Dr Kaver Mayer (Regensburg), — Dr Martin Herterich (Würzburg) — und Dr Maximilian Schäffer (Alfchaffenburg);

au Stabsärzten in der Reserve die Affistengärzte 1. Klasse Dr Xaver Konrad (I. München), - Dr Alfons Finfterlin (Rempten) und Dr Heinrich Riefe (Würzburg); - in der Landwehr 1. Anfgebots die Affistenzärzte 1. Alasse Dr Ernst Onde (Augsburg) und Dr Friedrich Merkel (Mürnberg); - in der Landwehr 2. Aufgebots den Affiftenzarzt 1. Maffe August Simon (Bamberg); au Affistengärzten 1. Klasse in der Reserve die Affistengärzte 2. Klasse Dr Attal Mert, - Dr Rudolf Leenen, - Dr Rarl Gragmann, -Dr Georg Schmitt — und Dr Rudolf Steinhäuser (I. München), — Dr Ludwig Manr (II. München), - Dr Jojeph Siller - und Maximilian Mulzer (Rempten), - Dr Joseph Büller (Mindelheim), - Dr Johann Grund - und Dr Ernft Manr (Mugsburg), - Dr Hans Bagner (Bungenhaufen), - Michael Sofbauer (Regensburg), - Ambros Menig (Rijfingen), - Dr Baul Suded, - Dr Otto Rager, - Dr Rarl Lange, - Dr Georg Frees, - Dr Karl Apfelftedt - und Dr Wilhelm Seil (Nichaffenburg), - Dr Bernhard Runge, - Dr Otto Schiele, -Dr Maximilian Tepfer - und Wilhelm Wendlandt (Sof), -Dr Theodor Schmitt - und Dr Frang Wolf (Kaiferslautern), --Dr Frang Schalf, - Dr Friedrich Schiffer, - Dr Salli Raufmann - und Dr Rarl Deifter (Ludwigshafen), -Dr Karl Steinmet (Landau); - in der Landwehr 1. Aufgebots die Affiftengarzte 2. Maffe Dr Bilhelm Schangenbach (Rosenheim), — Alexander Mority (Basserburg), — Dr Rudolf Kimmerle, - Dr Wilhelm Sübler, - Dr Jojeph Trumpp und Dr Emil Niguet (1. München), - Dr Maximilian Dad= Tener - und Dr Philipp Pfeiffer (Kempten), - Dr Maximilian Dischinger (Augsburg), — Dr James Rahn (Mürnberg), — Friedrich Lucas (Ansbach), — Georg Schwind (Rigingen), — Dr Benno Roppenhagen (Bamberg), — Dr Heinrich Kirchner (Riffingen), - Eduard Koll (Bürzburg), -- Dr Karl Korte, -Dr Guftav Rolbe, - Baul Morsbach, - Dr Guftav Bogler und Wilhelm Reldmann (Aichaffenburg), - Dr Rarl Raufch, -Dr Warnerus Borders, - Dr Karl Gerjon, - Dr Walther Hänel — und Dr Maximilian Lovenz (Hof), — Dr Guftav Fischer (Raiferslautern); — in der Landwehr 2. Aufgebots den Affistenzarzt 2. Klaffe Chriftian Schuirmann (Afchaffenburg);

- zu Afsistenzärzten 2. Klasse in der Reserve die Unterärzte Dr Felix Wiegandt, Franz Hahn, Dr Maximilian Eschenbach und Johann Gierer (l. München), Dr Rudolf Beltinger (Jugolstadt), Alfred Pabst, Dr Ludwig Heller und Dr Albert Marx (Nürnberg), Joseph Rupsle (Ansbach), Heinrich Wallach, Dr Robert Bukowski und Philipp Kissinger (Würzburg); in der Landwehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Friedrich Keller;
- c) bei den Beamten der Militär=Berwaltung:

im aftiven Beere:

- am 11. de dem Kasernenwärter Johann Maisel bei der Garnisonsverwaltung Landshut für scine mit 20. d. Mits ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze des Ludwigsordens zu verleihen;
- d) außerdem:
- am 14. ds den Reallehrer an der Realschule Neustadt a, H. Dr Johann Schumacher, Premier-Lieutenant der Reserve des Infanterie-Leib-Regiments, als Ghunasiallehrer auf die Lehrstelle für Mathematik am Kadettencorps nach Maßgabe des Titels II § 18 der Berjassurkunde zu berufen.

#### griege Minifterium. Frb. v. Afch.

Nro 5545.

München 21. April 1897.

Betreff: Erdensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz kuitvold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 7. d. Mits Allergnädigst bewogen gefunden, den Offizieren der Kaiserlich Deutschen Marine, Kapitän-Lieutenant Schönfelder das Ritterfreuz 1. Klasse — und Lieutenant zur See Stoelzel das Ritterfreuz 2. Klasse des Militär-Berdienstordens zu verleihen.

griegs. Minifterium. Frb. v. Mich.

Nro 6214.

München 21. April 1897.

Betreff: Berjonalien.

Der Premier-Lieutenant Freiherr von Reck des 2. Jusanteries Regiments Kronpring wird als Afsistent zur Militär-Schießschule kommandiert.

#### griegs. Miniferium. Frh. v. Afch.

- Der Wirkliche Geheime Kriegsrat Friedrich Ritter von Habel, Justitiar des Kriegsministeriums, wurde als Ritter des Verdienstordens der Bayerischen Krone unterm 13. de für seine Person der Abelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.
- Seitens der Juspektion der Fuß-Artillerie murde der Fenerwerkspremierlientenant Schweigart des Artilleriedepots Jugolstadt zur Dienstleistung bei der Geschlitzgießerei und Geschoffabrik kommandiert.
- Die Second-Lieutenants Friederich, Döderlein und Barensfeld des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, — dann Spillecke — und Apfelstedt des 2. Fuß-Artillerie-Regiments wurden vom Kommando zur Artillerie- und Ingenieur-Schule zu ihren Truppenteilen zurückbeordert.

#### Seftorben ift:

der Topograph Kirmaier des Topographischen Bureaus des Generals stabes am 9. April in München.

#### Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Wlatt.

Seilage 2

n No 12.

28. April 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordeneverleihungen; 3) Sterbfälle.

Nro 6611.

München 28. April 1897

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönige reichs Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im attiven Beere:

am 17. de die Zeuglieutenants Wirthensohn vom Artilleriedepot Germersheim, diesen unter Enthebung vom Kommando zum Kaiser-lichen Artilleriedepot Straßburg, — und Ent vom Artilleriedepot Ingolstadt, unter Kommandierung zum erwähnten Kaiserlichen Artilleriedepot, gegenseitig zu versetzen;

am 19. ds

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Second-Lieutenant Herzog Christoph in Banern, Königliche Hoheit, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern den Haus-

Ritterorden vom Beiligen Subertus zu verleihen;

den Second-Lieutenant Wendt Freiherrn von Thüngen des 1. Ulanens Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, vom 1. Mai d. 38 ab auf die Dauer eines Jahres zur Königlichen Gesandtschaft am Königlich Preußischen Hose zu kommandieren;

Digitized by Google

am 22. ds dem Major Hueber im Stabe des 1. Pionier-Bataillons für den Königlich Preußischen Roten Adler-Orden 4. Klasse — und dem Premier-Lieutenant Keller, à la suite des 11. Infanterie-Regiments von der Tann und Adjutant bei der Kommandantur der Festung Germersheim, für das Ritterkreuz des Fürstlich Bulgarischen St. Alexander-Ordens die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

im Beurlaubtenftande:

am 25. de den Abschied zu bewilligen: dem Premier-Lieutenant Karl Sieber von der Referve des 6. Infanterie-Regiments Raifer Wilhelm, Rönig von Breugen; - von der Landwehr 1. Aufgebots den Premier = Lieutenants Michael Schlicht (Erlangen) — und Beinrich Schufter (Banreuth), letterem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform mit den für Berabichiedete vorgeschriebenen Abzeichen, beide von der Infanterie; -- von der Landwehr 2. Aufgebots dem Hauptmann Ferdinand Losch (I. München), - den Premier : Lieutenants Benno Rehm (Mindelheim), - Frang Biffing (Straubing), - Otto Weber, - Friedrich Saugen und August Hilpert (Nürnberg), -- Johann Bohrer (Erlangen), --Friedrich Bürkmanr (Bamberg), - Maximilian Gutermuth (Ajchaffenburg), - Albert Bed - und Gottlieb Bubich (Hof), -Mndreas Meyer (Bayreuth), diese von der Jusanterie, — Leonhard Orth (Bapreuth) von der Geld-Artillerie, - Beinrich Bergold (Afchaffenburg) von der Fuß-Artillerie, — den Second-Lieutenants Balentin Aneuer — und Friedrich Soldner (Gunzenhausen), — Maximilian Abel, - Ignaz Wohl, - Beinrich Schlemme und Otto Tauchert (Nürnberg), - Anton Anauer - und Karl Link (Ansbach), — Georg Sofer (Würzburg), — Rarl Gjott= schneider, - Alfons Fegers, - Emil Alein - und Johann Donandt (Afchaffenburg), -- Philipp Natter, - Georg Saugner - und Wilhelm Wigmath (Sof), - Friedrich Freiherr von Stengel (Bapreuth), - Rifolaus Schmit (Kaiferslautern),-Ludwig Lehmann — und Otto Bod (Ludwigshafen), fämtliche von der Infanterie, - Albert Eisfeld (Bürzburg) - und Alexander Arnold (Alfdjaffenburg), diese von der Ravallerie, -Otto Aleemann (II. München) von der Geld-Artillerie, - Anton Denginger (Afchaffenburg) von der Fuß-Artillerie, - Beinrich Ramme (Afchaffenburg) vom Train;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 25. de den Abschied zu bewilligen: von der Landwehr 1. Aufsgebots dem Stabsarzt Robert Schmidt (Bamberg), diesem mit

der Erlaubnis jum Tragen der Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — und dem Assistenzarzt 1. Klaffe Dr Hans Röhrig (Hof); — von der Landwehr 2. Aufgebots den Stabsarzten Dr Kaver Bigelberger (Rempten), -Dr Joseph Temme (Hof) — und Dr August Bret (Kaiserslautern), - den Affistengärzten 1. Alaffe Dr Hermann Rlemm (Augsburg), - Leonhard Hammel (Nürnberg) - und Dr Guftav Wild (Ansbach);

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 22. de zu verfeten: den Beterinar 1. Rlaffe Dr Bogt vom 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Aronpring Erzherzog Rudolf von Österreich jum 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konftantin Nitolajewitich - und den Beterinar 2. Klaffe Johann Dener vom 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Nitolajewitich jum 2. Ulanen-Regiment Ronig;

am 23. de zu ernennen:

zum Affessor bei der Intendantur II. Armee-Corps den geprüften Rechtspraftifanten Dr Buftav Renicher, Second Lieutenant der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots;

ju übergähligen Affefforen die gepruften Rechtspraktikanten Johann Schred, Second-Lieutenant der Referve des 1. Infanterie-Regiments Rönig, - und hans Schedl, Second-Lieutenant ber Referve des 2. Infanterie-Regiments Aronpring Diefe bei der Intendantur I. Armee-Corps, - dann Ferdinand Brobft, Second-Lieutenant der Reserve des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Beffen, bei der Intendantur II. Armee-Corps;

im Beurlaubtenftande:

am 22. de ju befordern: ju Beterinaren 2. Rlaffe der Referve die Unterveterinare der Referve Georg Bet - und Karl Sochftein (Mürnberg), - hermann hehmann, - Oswald Schreiber und Rurt Wolffhügel (Bürzburg);

am 25. de dem Beterinar 1. Rlaffe Franz Aronburger (Straubing), bann den Oberapothefern Theodor Sabalitichta (Rosenheim) und Osfar Schwerdtfeger (Mindelheim), famtlide von der Land.

wehr 2. Aufgebots, den Abschied zu bewilligen.

Ariegs.Miniferium. Arh. v. Aich.

#### Ju Bance Semer Martit ber Singe.

er i mille om blev fri oler La delife more ferr

terr (worms in a control of something volumes) of € in or the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first o

tem 1 - in die onder im Gerstwick Des Gusternemeins <del>Ser</del>. die 9 steiffet von Golden

sen hauf nach auch karteta kompuniemen im I. Talmum auch einem Kelmum auch einem Kelmum dass der Samlen — dem Komen ein das kelmen kelter das dem Komen ein das dem Kelmum auch eine Benare — dem dassen kelmum kelter dem Greiberten mach benare kompunier Kelmum — dem dassen kelter kelmum auch dasse benare benare.

3. All hauf der den den karmmardantur benare.

e bis ... mareberbenftreau

ken die bisesel Erisenten karl bied in der Ramainden Schliedgende. Kongris e. und dem Serbenten Manmilian Beder in der Kolonden Gebarhabermeiner

ben Beineten Die Amann, — Lappren. — Friede — mit I erner, ber Unteroffnieren Bruning — und Gebler win Beine Meganter Garbeichrenabiereffegimem Rro 1;

ben Beigenten Zuicheetich, -- Bedmann - und Mehlig, ben Unternitueren Schwuchow, - Areuter - und hennrich
vom Natier Franz Garbeichrenadier:Regiment Rro 2;

ben Seigenten Morm, Chaeper, - Echmidt, - Reg, -

bem Vergenten Staat, - ben Unteroffizieren heim, - Roch, -Wehauer, Mlein und Scheinichen vom 4. Gardes Regiment zu Jufg.

friegs. Minifterinm. Frb. v. Mifc.

Im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter wurde der Seconds Lieutenant Hemmer der Funktion als Abteilungsadjutant ents hoben, — dagegen der Second-Lieutenant Dichtel zum Abteilungssadjutanten ernannt.

#### Seftorben find:

der Second-Lieutenant der Reserve Konrad Rüdel des 14. Infanterie-Regiments Hartmann am 17. April zu Sommersdorf, Bezirksamts Feuchtwangen;

der Zahlmeister Schneider des 2. Train-Bataillons am 18. April zu Bürzburg.

#### Soniglig Bayerifges griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n . 16 13.

12. Mai 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Orbeneverleihung; 3) Infpizierung ber Baffen bei ben Truppen; 4) Sterbfälle.

Mro 7662.

München 12. Mai 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im glamen geiner Majeftat bes gonigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönige reiche Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveränderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere 20.:

am 6. ds die Second-Lieutenants Ruchti des 16. Insanterie-Regisments Großherzog Ferdinand von Toskana — und Nefer des 20. Insanterie-Regiments in diesen Truppenteilen gegenseitig zu versetzen;

am 11. ds

den Oberftlieutenant 3. D. Rraemer zur Dienftleiftung im Kriegesministerium zu berusen;

den Major Steger, Batteriechef vom 5. Feld-Artillerie-Regiment, mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen - und

den Hauptmann Burm des 5. Feld : Artillerie : Regiments jum Batteriechef in diesem Regiment zu ernennen;

(16.)

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 6. ds dem Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Härtl, Regimentsarzt im 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, unter Berleihung des Charafters als Oberstabsarzt 1. Klasse, — und dem Stadsarzt Dr Groll, Bataillonsarzt im 16. Insanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tossana, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

im Beurlaubtenftande:

am 11. ds zu befördern:

zum Oberstabsarzt 2. Alasse den Stabsarzt Dr Paul Giuling der Landwehr 2. Ausgebots (Nürnberg) mit einem Patente vom 14. April d. Is;

zu Affistenzärzten 2. Klasse der Reserve die Unterärzte der Reserve Maximilian Zanke, -- Dr Heine Bollenhagen — und Dr Karl Manr (Würzburg), — Dr Heinrich Schwalb (Ludwigshafen);

c) bei den Beamten der Militar=Berwaltung:

im attiven Beere:

am 30. v. Mts

den Garnisons-Bauinspektor, Baurat Haubenschmied, der Intendantur I. Armee-Corps jum Intendantur- und Baurat dortselbst gu befördern - und

dem Garnisons-Bauinspektor, Baurat Ochsner, der Intendantur der militärischen Institute, den Titel und Rang eines Intendanturund Baurates zu verleihen;

am 1. bs den Zahlmeister Joseph des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich unter Berleihung des Titels eines Rechnungsrates mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

am 2. de die Garnisons-Bauinspektoren Areichgauer, Garnisonsbaubeamter in Bürzburg, -- und Müller von der Intendantur II. Armee-Corps – diesen als Garnisonsbaubeamten -- gegenseitig zu versetzen;

am 8. de den Chemifer 2. Klasse Dr Daniel von der Bulversabrik 3um Sauptlaboratorium zu versetzen;

im Beurlaubtenftande:

am 11. de zu Oberapothefern der Referve zu befördern: die Unter-

und Dr Friedrich Roch (I. München), — Georg Zahnweh — und Johann Koller (Regensburg), — Anton Feil (Amberg), — Ludwig Lorenz (Würzburg).

### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nrv 7329.

München 12. Mai 1897.

Betreff: Ordensverleibung.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpeld,** des Königereichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Enteschließung vom 5. de dem Oberstlieutenant Klamroth, Commandeur des Königlich Preußischen FußeArtilleriee Regiments Nro 15, das Ritterkreuz 1. Klasse des Militäre Verdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 6856.

München 12. Mai 1897.

Betreff: Infpizierung der Waffen bei ben Truppen.

An Stelle des Majors Reck, nunmehr Bataillons-Commandeur im 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold, wird der Hauptmann Roger, à la suite des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf und Mitglied der Militär-Schießschule, als Waffeninspizient aufgestellt.

#### griegs Minifterinm. Frb. v. Afc.

#### Sefforben find:

der Hauptmann der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots Robert Beimpel (Rosenheim) am 9. Februar zu Korsu;

der Oberstlieutenant 3. D. Döhlemann, verwendet im Kriegsminisfterium, am 30. April in München.



#### Königlich Sagerifches griegsminifterinm.



## Verordnungs-Blatt.

Seilage

.M. 14.

25. Mai 1897.

Inhalt: 1) Berjonalien; 2) Orbeneverleihungen; 3) Sterbfall.

Nro 8242.

München 25. Mai 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im gamen geiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Rönige reichs Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven Heere:

am 17. ds

dem Oberstlieutenant Streitel, Commandeur des 1. Train-Bataillons, den Abschied mit der gesetlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 1. Chevaulegers-Regiments Raiser Risolaus von Rußland mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Rittmeister von Spikel, Rompagniechef vom 1. Train:Bataillon, mit der gesetlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

mit der Führung des 1. Train-Bataillons zu beauftragen: den Major Michael Maier, Rompagniechef in diesem Bataillon;

zu versetzen: den Rittmeister Freiherrn von Hofenfels, Rompagnieschef vom 2. Train-Bataillon, in gleicher Eigenschaft zum 1. Train-Bataillon:

zu ernennen: zu Kompagniechefs den Rittmeister Warnberg des 2. Train-Bataillons — und den Premier-Lieutenant Eugen Blanc des 1. Train-Bataillons, diesen unter Beförderung zum Rittmeister, beide in ihren Truppenteilen;

am 21. ds

dem Major Hutter, etatsmäßiger Stabsoffizier im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; zu ernennen:

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Rikolaus von Rußland den Major Bouhler, bisher à la suite des 2. Ulanen-Regiments König und Adjutant bei der 2. Division;

zum Adjutanten bei der 2. Division den Hauptmann und Kompagnieschef Heinrich Meher des 23. Infanterie-Regiments unter Stellung à la suite dieses Truppenteils;

zum Kompagniechef im 23. Infanterie-Regiment den Hauptmann Theodor Burgart dieses Regiments;

zu versetzen: den Premier-Lieutenant Schleufiner vom 4. Infanteries Regiment König Wilhelm von Bürttemberg zum 19. Infanteries Regiment;

zu befördern: zum Second-Lieutenant den Portepeefähnrich Karl Wahdelin des 2. Ulanen-Regiments König in diesem Regiment;

ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Hauptmann z. D. Zeiß, Kontrolloffizier beim Bezirks-Kommando I. München;

zu charakterisieren:

als Oberftlieutenant den Major Friedrich Grafen Fugger von Babenhaufen à la suite der Armee;

als Major den Rittmeister Grafen von Schönborn Biefents heid a la suite der Armee, —

beide unter Berleihung eines Patentes ihrer bisherigen Charge;

dem Major Freiherrn von Ow auf Wachendorf, à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, Hofmarschall und Versönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bahern, für das Commandeurstreuz 1. Klasse des Königlich Spanischen Ordens Jabella der Katholischen, — dem Premier-Lieutenant Anton Freiheren von Redwitz — und dem Second-Lieutenant Eduard Ritter von Poschinger des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, für den Königlich Preußischen Kronenorden 4. Klasse die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

b) im Sanitatecorpe:

im aftiven Beere:

- am 21. ds den Assistenzarzt 2. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Rudolf Leiendecker (Nürnberg) in den Friedensstand des 2. Fuß-Artillerie-Regiments zu versetzen;
- c) bei den Beamten der Militar-Berwaltung:

im aftiven Beere:

am 21. de die Intendantursekretäre Herrmann von der Intendantur der 1. Division — und Heubel von der Intendantur I. Armees Corps gegenseitig zu versetzen;

am 23. ds den Zahlmeister Pfaffenlehner des 2. Infanteries Regiments Kronprinz unter Berleihung des Titels eines Rechnungsrates mit Bension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen.

#### kriegs. Minifterinn. Frh. v. Afc.

Nrs 7388.

München 25. Mai 1897.

Betreff: Orbensverleihungen.

#### Im Namen Beiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initveld**, des Königereichs Bahern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handeschreibens vom 6. de Allergnädigst bewogen gefunden, dem Kapitän zur See Freiherrn von Bodenhausen, Kommandant der Kaiserlichen Pacht "Hohenzollern", das Komturkreuz — und dem Hauptmann Georg Gené, Kompagnieches im Königlich Preußischen Grenabiere-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommersches) Nro 2, das Kitterkreuz 2. Klasse des Militär-Berdienstordens zu verleihen.

#### griegs.Minifterinm. Frh. v. Afch.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Dr Adolf Baher vom 19. Infanterie-Regiment zum Unterarzt im 1. Pionier-Bataillon ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistationer Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurden die Zahlmeister Deppinger vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zum 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich — und Bauer vom Insanterie-Leib-Regiment zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold versetzt.

#### Beforben ift:

der Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebots Dr August Lindner (Landau) am 8. Mai zu Kandel, Bezirksamts Germersheim.

#### Soniglich Bayerifdes griegsminifterinm.



## Verordnungs-Blatt.

Seilage

» M 15.

10. 3nni 1897.

Inhalt: 1) Bechiel in Bejegung ber Stelle bes Artillerieoffiziers vom Blag in Ulm; 2) Berjonalien; 3) Orbensverleihungen; 4) Sterbfall.

Nrv 8986.

München 10. Juni 1897.

Betreff: Bechiel in Befegung ber Stelle bes Artillerieoffiziers vom Blat in Ulm.

Seine Majestät der Deutsche Raiser, König von Preußen, haben entsprechend dem im Namen Seiner Majestät des Königs gemachten Borschlage Seiner Röniglichen Hoheit des Prinzen fuitpeld, des Königreichs Bahern Verweser, mit Allerhöchster Ordre vom 2. Juni 1. Is Folgendes zu bestimmen geruht:

- 1) der Königlich Baperische Oberstlieutenant Strafner à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer wird von der Stellung als Artillerieoffizier vom Plat der Festung Ulm entbunden, dagegen
- 2) der Königlich Baherische Major Menzel à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments zum Artillerieoffizier vom Plat der Festung Ulm ernannt.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Mro 9188.

München 10. Juni 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gonige.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönige reichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere:

am 20. v. Mts den Major Menzel à la suite des 2. Fuß-Artilleries Regiments vom Kommando zur Inspektion der Fuß-Artillerie und von der Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Obersfenerwerkerschule zu entheben;

am 21. v. Mts dem Generalmajor à la suite der Armee Freiherrn Fuchs von Bimbach und Dornheim, kommandiertzur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission (Präses dieser Kommission), das Komturkreuz des Militär-Berdienstordens zu versleihen;

am 25. v. Mts

dem Hauptmann Meß, Rompagniechef im 3. Infanterie Regiment Brinz Karl von Bayern, unter Charafterisierung als Major und unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Hauptmann Dänner, bisher Bataillonsadjutant, des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern zum Kompagniechef in diesem Regiment zu ernennen:

am 29. v. Mts

den nachgenannten Offizieren die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Abler-Ordens zu erteilen, und zwar: dem Generalmajor Freiherrn von und zu der Tanns Rathsamhausen, Commandeur der 10. Infanterie-Brigade, für die 2. Klasse, — den Obersien von Bomhard, Commandeur des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, — Krane, Commandeur des 8. Infanterie-Regiments Pranch, — und Splitgerber, Commandeur des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, für die 3. Klasse, — dem Hauptmann Riedl, à la suite des 8. Infanterie-Regiments Pranch und Adjutant bei der 10. Infanterie-Brigade, für die 4. Klasse;

- dem Rittmeister von Hartlieb genannt Wallsporn, Eskadronsches vom 2. Ulanen-Regiment König, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und
- den Rittmeister Zach, bisher a la suito des 2. Ulanen Regiments König und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, zum Eskadronssches in diesem Regiment zu ernennen;
- am 2. ds dem Premier-Lieutenant Freiherrn von Arter, à la suite des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Nikolaus von Rußland und Persönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Christoph in Bahern, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 4. Klasse zu erteilen; am 4. ds zu ernennen:
- zum Kompagniechef im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, den Hauptmann Slevogt, bisher à la suite des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand und Abjutant bei der 3. Infanterie-Brigade;
- zum Mojutanten bei der 3. Infanterie-Brigade den Premier-Lientenant Jehlin des 1. Infanterie-Regiments Mönig unter Stellung à la suite dieses Regiments;

am 6. ds

- den Oberstlieutenant Straßner à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer bei der Inspektion der Fuß-Artillerie einzuteilen und denselben zugleich mit Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Oberseuerwerkerschule zu beauftragen;
- den Premier-Lieutenant Steichele des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zu besurlauben:

im Beurlaubtenftande:

am 6. ds

den Abschied zu bewilligen: dem Hauptmann Otto Hintermahr von der Reserve des 2. Pionier-Bataillons mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgesichrichenen Abzeichen; — von der Landwehr 1. Aufgebots dem Hauptmann Joseph Müller -- und dem Premier-Lieutenant Franz Hartl (1. München), diese von der Jusanterie, — dem z. Hartl unter Besörderung zum Hauptmann, — dann dem Premier-Lieutenant Bilhelm Petsch (Würzburg) von der Ravallerie, — säntlichen mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm

mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, - dem Bremier-Lieutenant August Reder (Zweibruden) von der Feld-Artillerie — und dem Second-Lieutenant Leopold Baumeister (Rempten) von der Infanterie; — von der Landwehr 2. Aufgebots dem Sauptmann Leonhard Schneider (Afchaffenburg), Diefem mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — den Premier-Lieutenants Chriftoph Bolff (I. München), - Abam Spindler (Ritingen), — Friedrich Geiger (Hof) — und Wilhelm Lotter (Ludwigshafen), diese von der Infanterie, - Maximilian Chenauer (Baffau) - und Rarl Senfried (Mindelheim), beide von der Feld-Artillerie, - Sugo Burret (Raijerslautern) vom Train, den Second-Lieutenants Maximilian Zenger (I. München), -Beinrich Seegerer (Baffau), -- Wilhelm Alefeld (Riffingen), --Johann Rühn (Weiden), - Wilhelm Anobloch (Raiferslautern) und Gerdinand Hartened (Landau), diese von der Infanterie, -Karl Dertel (I. München) von der Feld-Artillerie — und Michael Friedrich vom Gifenbahn-Bataillon;

zu versetzen:

den Premier-Lieutenant der Landwehr 2. Aufgebots der Infanterie Emil Schwörer (Rempten) zur Reserve des 20. Infanterie-Regiments — und den Second-Lieutenant Hubert Werf von der Reserve des 6. Infanterie-Regiments Raiser Wilhelm, König von Preußen, zur Reserve des Infanterie-Leib-Regiments;

ferner im Referveverhältnis: 3um 20. Infanterie-Regiment:

die Premier : Lieutenants Maximilian Freiherrn Lochner von Hüttenbach vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bapern,— Albert Singer vom 1. Infanterie-Regiment König — und Paul Baufenwein vom 3. Infanterie : Regiment Prinz Karl von Bayern;

die Second Lieutenants Andreas Rosenbauer, diesen unter Besförderung zum Premier-Lieutenant, vom 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Johann Krößinger vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tossana, — Maximilian Schöppe vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Georg Schwaiger — und August Teply vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Hermann von Valta vom Infanterie-Leib-Regiment, — Hugo Sonntag vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Kaver Jungwirth vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Otto von Wachter vom Infanterie-Regiment, —

Ernst Riedl vom 1. Infanterie=Regiment König, — Balentin Witt — und August Wenig vom Infanterie=Leib=Regiment, — Emil Zerwick, — Rudolf von Pfister — und Friedrich Albrecht vom 3. Infanterie=Regiment Prinz Karl von Bayern, — Waximilian Fischer vom 1. Infanterie=Regiment König — und Engelbert Freiherrn von Ledebur=Wicheln vom 3. Infanterie=Regiment Brinz Karl von Bayern;

jum 21. Infanterie=Regiment:

die Premier-Lieutenants Hans Nolze vom 17. Infanterie-Regiment Orff — und Walther Rump vom 9. Infanterie-Regiment Wrede; Die Second-Lieutenants Johann Sammel, Diefen unter Beforderung 3um Bremier - Lieutenant, vom 15. Infanterie - Regiment König Albert von Sachsen, - Maximilian Schaen vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Ludwig Popp vom 18. Infanterie-Regiment Pring Ludwig Ferdinand, — Ludwig Begborfer vom . 8. Infanterie=Regiment Branch, - Adolf Schmuter vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, - Johann Baichte vom 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, - Bernhard Richard vom 1. Infanterie=Regiment Nönig, - Adolf Rohlborn vom 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, — Hans Lamberger vom 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Babern, - Eduard Müller vom 8. Infanterie-Regiment Branch, - Joseph Dauber vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm non Württemberg — und Friedrich Linn vom 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold;

jum 22. Infanterie=Regiment:

die Premier-Lieutenants Karl Lut vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Karl Girshausen vom 14. Insanterie-Regiment Hartmann, — Heinrich Stieß vom 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen — und Joseph Bintergerst vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;

die Second-Lieutenants Johann Remshard, diesen unter Beförderung zum Premier-Lieutenant, vom 9. Infanterie-Regiment Brede, — Friedrich Drumm vom 17. Infanterie-Regiment Orff, — Florentin Günther vom 19. Infanterie-Regiment, — Emanuel Stadel-mann vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Wolfgang Hoffmann vom 1. Infanterie-Regiment König, — Nifolaus Heil — und Otto Zwanziger vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Gustav Beherlein vom Infanterie-Leib-Regiment, — Karl Reissinger vom 7. Infanterie-Regiment Prinz

Leopold, — Christian Rixmann vom 17. Infanterie-Regiment Orff, — Rudolf Pfann vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, — Friedrich Zimpelmann vom 1. Infanterie-Regiment König — und Eduard Hilger vom 19. Infanterie-Regiment;

zum 23. Infanterie=Regiment:

- die Premier-Lieutenants Rudolf Reese vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Emil Laar vom 5. Infanterie-Regiment Großberzog Ernst Ludwig von Hessen;
- die Second-Lieutenants Karl Redenbacher vom 14. Infanteries Regiment Hartmann, Hermann Bachl vom 5. Jufanteries Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Karl Dahl vom 3. Infanteries-Regiment Prinz Karl von Bahern, Eugen Eiber vom 6. Infanteries-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, Andreas Fehl vom 19. Infanteries-Regiment, Ludwig Scholl vom 12. Infanteries-Regiment Prinz Arnuss, Franz Osthelber und Friedrich Gundermann vom 1. Infanteries-Regiment König, Julius Rindsleisch vom 9. Infanteries-Regiment Wroßherzog Ernst Ludwig von Hessen, Maximilian Ponader vom 2. Infanteries-Regiment Kronprinz, August Maier und Wilhelm Lesvine vom 17. Infanteries-Regiment Orff;

zu befördern:

- an Hauptleuten im Reserveverhältnis die Premier-Lieutenants Joseph Rockenstein und Michael Gerdeißen im 1. Jusanteries Regiment König, Karl Schöpping im 1. Feld-Artilleries-Regiment Prinz-Regent Luitpold und Hubert Psannenstiel im 3. Feld-Artilleries-Regiment Königin Mutter; in der Landwehr 1. Ausgebots die Premier-Lieutenants Karl Clauß (Hos) und Wilhelm Barzen (Kaiserslautern), beide von der Jusanterie, Wilshelm Barzen (Kaiserslautern), beide von der Jusanterie, Wilshelm Chermann, Sigmund Ritter und Edlen von Lößt und Walther Oha (I. München), diese von der Feld-Artillerie;
- zu Premier-Lieutenants im Reserveverhältnis die Second-Lieutenants Deinrich Kolb und Ferdinand Rockenstein im 1. Insanteries Regiment König, Oskar Freiherrn Ebner von Eschenbach und Friedrich Rägelsbach im 5. Insanteries Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Sessen, Johann Sahn im 7. Insanteries Regiment Prinz Leopold, Maximilian Siegert im 10. Insanteries-Regiment Brinz Ludwig, Friedrich Wild im 11. Insanteries-Regiment von der Tann, Wichael Maier im 13. Ins

fanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Öfterreich, — Johann Birtmann im 19. Infanterie-Regiment, - Joseph Pfchorr im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronpring Erzherzog Rudolf von Biterreich, - Friedrich Freiherrn von Gebfattel im 1. Ulanen-Regiment Raifer Bilhelm II., König von Breugen, -Maximilian von Sedel im 1. Chevaulegers-Regiment Raifer Ris tolaus von Rugland, - Wilhelm Freiherrn von Red im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, - Johann Sammerbacher - und Rarl Finf im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, — Otto Roth - und Friedrich Raltenhäuser im 2. Feld-Artillerie-Regiment Born, - Johann Klaeger-Illig im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, - Beinrich Cnopf im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, - Theodor Pfülf, - Friedrich Straffer - und Ludwig Blat im 5. Feld-Artillerie-Regiment; in der Landwehr 1. Aufgebots die Second-Lieutenants Adam Rüßlein — und Eduard Stingl (I. München), — Julius Benichlag (Ingolftadt), - Baul Miller (Ausbach), - Felix Mütten (Kaiserslautern), — Richard Escales (Landau), fämtliche von der Jufanterie, - Julius Louis (I. München), -Bans Wörpel (Hof) - und Bans Lang (Ludwigshafen), diefe von der Feld-Artillerie, - dann Georg Schufter (I. München) vom Train; au Second-Lieutenants der Referve die Bigefeldwebel ic. der Referve Juftin Frank (I. München) im 1. Infanterie-Regiment Rönig, -Eduard Breus (Lichaffenburg) im 4. Anfanterie-Regiment Rönig Wilhelm von Württemberg, — Maximilian Batich (Mindelheim) im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, - Friedrich Rieger (Regensburg) im 11. Jufanterie-Regiment von der Tann, - Rarl Flüggen (I. München) im 13. Infanterie-Regiment Raifer Franz Jojeph von Ofterreich, - Abolf Gregorius (I. München) im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, — Cherhard Freiherrn Schenrl von Defersdorf (Murnberg) im 19. Infanterie-Regiment, - Johann Böhmlander (Mürnberg) im 22. Infanterie-Regiment, - Eugen Seel (3meibrücken) - und Ludwig Rahn (Rürnberg) beide im 23. Infanterie-Regiment, - Beintich Raab (Kaiferslautern) im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Biterreich, -- Siegbert Winnen - und Otto Balb (l. München), beide im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold, - Alfred Beimann (Nürnberg) im 2. Feld-Artillerie-Regiment Born, - Thomas Thomfen - und Otto Beigmann (I. München), beide im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, --Beter Bagner (Nichaffenburg), - Bermann Schmidt --

- und Friedrich Sander (l. München), dann Karl Kölsch (Zweibrücken), sämtliche im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, Konrad Zöbelein (l. München) im 1. Train-Bataillon;
- wiederanzustellen: als Premier-Lieutenant der Reserve des 5. Insanteries Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen den Premier-Lieutes nant a. D. Konrad Uhl, zuletzt in der Reserve dieses Regiments;
- b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere 20 :

- am 23. v. Mts dem Generalarzt 1. Klasse I'r Angerer à la suite des Sanitätscorps die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Commandeurkreuzes 2. Klasse des Königlich Spanischen Ordens Jabella der Katholischen zu erteilen;
- am 2. ds den Unterarzt Dr Ludwig Fuhrmann des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold zum Affistenzarzt 2. Klasse in diesem Truppenteil zu befördern;
- am 3. ds dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Leitenstorfer, Regimentssarzt im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;
- im Beurlaubtenftande:
- am 5. de den Affistenzarzt 2. Rlaffe der Landwehr 1. Aufgebots Dr Franz Winklmann (Bafferburg) zur Reserve des Sanitätscorps zu versehen;
- am 6. ds den Abschied zu bewilligen: dem Stabsarzt von der Landwehr 1. Aufgebots Dr Stephan Pannet (Hos); von der Landwehr 2. Aufgebots dem Stabsarzt Dr Heinrich Zunken (Aschaffenburg), den Assistenzärzten 1. Alasse Dr Karl Odersky (Mindelheim), Dr Adolf Maleh und Theodor Hartmann (Aschaffenburg), Dr Otto Boitin (Hos);
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

- am 2. di den Aupferstecher neuer Norm Bodo von Nawaczynusti des Topographischen Bureaus des Generalstabes zum Aupferstecher dortselbst mit der Eigenschaft eines oberen Zwilbeamten der Militär-Berwaltung zu ernennen;
- im Beurlaubtenftande:
- am 6. ds den Oberapothefern der Landwehr 2. Aufgebots Anton Baur (Mindelheim) — und Bernhard Welsch (Augsburg) den Abschied zu bewilligen.

griegs. Minifterinm. Feb. v. Alfc.

Mrs 8241.

München 10. Juni 1897.

Betreff: Orbensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Sönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **guitpeld**, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 21. v. Mts bewogen gefunden, den nachgenannten Königlich Preußischen Offizieren, und zwar: den Obersten Draudt, Abteilungschef im Kriegsministerjum, — und Kehrer à la suite der Feld-Artillerie-Schießschule, Abteilungschef bei der Artillerie-Prüfungs-Kommission, das Komturkreuz, — dann dem Major Carp à la suite des 1. Pommerschen Feld-Artillerie-Regiments Nro 2, Mitglied der Artillerie-Prüfungs-Kommission, das Kitterkreuz 1. Klasse — des Militär-Verdienstordens Allergnädigst zu verleihen.

#### griegs.Minifterium. Frb. v. Afch.

Durch Verfügung des General-Kommandos II. Armee-Corps wurden die Zahlmeister Pfeiffer vom 9. Infanterie-Regiment Wrede zum 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn — und Hahn vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zum 2. Train-Bataillon versetzt.

Seitens der Inspektion der Fuß-Artillerie wurde der Feuerwerkspremierlieutenant Richter der Pulversabrik zur Dienstleistung beim Artilleriedepot Ingolftadt kommandiert.

#### Seftorben ift:

der Hauptmann Sehring, Kompagniechef im 6. Jufanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, am 18. Mai zu Amberg.

#### Soniglich Sagerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Beilage 2

» M 15.

15. 3uni 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfall.

Nro 9464.

München 15. Juni 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpeld, des Rönige reichs Bapern Bermeser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 2c.:

im aftiven heere:

am 11. ds zum 1. Juli d. Is den Hauptmann Bischoff des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, kommandiert als Lehrer zur Artillerieund Ingenieur-Schule, unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben — und den Premier-Lieutenant Arnold Müller des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter als Lehrer zur Artillerie- und Ingenieur-Schule zu kommandieren;

am 12. ds den Premier-Lieutenant Lissignolo — und den Seconds Lieutenant Sigmund Grafen von Tattenbach, beide vom 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, zur Dienstsleistung im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, — dann den Seconds Lieutenant Otto Freiherrn von Gebsattel vom 1. Manens

(19.)

Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, zur Dienstleistung im 2. Ulauen-Regiment König zu kommandieren, — fämtliche unter Versetzung in das Verhältnis à la suite ihrer bisherigen Truppenteile;

ferner am gleichen Tage inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Königlichen Musiktdirettor Maximilian Högg des Infanterie-Leib= Regiments das Militär-Berdiensttreuz zu verleihen;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 12. ds zu Assistenzärzten 2. Alasse zu befördern: in der Reserve die Unterärzte Dr Berthold Beisach, — Dr Ernst Leonpacher, — Otto Bogelgsang, — Karl Königsbauer, — Robert Reusdörffer, — Dr Wilhelm Glauner, — Dr Julius Thaler, — Dr Udo Cruse, — Dr Ernst Wuth, — Dr Beter Lindl, — Maximilian Wilhelm—und Dr Maximilian Auer (I. München), — Dr Ernst Schmidtlein (Vilshosen), — Maximilian Bauriedl (Regensburg), — Ernst Meixner (Erlangen), — Dr Theodor Cohn, — Dr Karl Goh, — Dr Mois Schlachter — und Dr Jasob Laubmeister (Würzburg), — Dr Karl Leiser (Eudswigshasen); — in der Landwehr 1. Ausgebots die Unterärzte Friedrich Gabler — und Dr Paul Grüneberg (I. München); ein den Beamten der MilitärsBerwaltung:

im aktiven Heere:

am 11. ds die Proviantamts-Affistenten Hartmann vom Proviantsamte Germersheim — und Haun vom Proviantamte Würzburg gegenseitig zu versein;

am 14. ds

den Garnisons Baninspektor Besold, Garnisonsbaubeamten von Ingolstadt I, zur Intendantur der militärischen Institute zu verssehen — und

den Regierungsbaumeister Meiß zum Garnisons-Bauinspektor und Garnisonsbaubeamten von Jugolstadt I zu ernennen;

im Benrlaubtenstande:

am 12. de den Unterapothefer der Reserve Dr Friedrich Bullnheimer (I. München) zum Oberapothefer der Reserve zu befördern.

griegs. Minifterium. Frh. v. Afch. Rrv 9028.

München 15. Juni 1897.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luipold**, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Handschreiben vom 31. v., beziehungsweise 4. d. Mts das Komturkreuz des Militärs Berdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht: den Kaiserlich und Königlich Öfterreichischen Oberstlieutenants Eberhard Freihern von BodmansMöggingen vom 1. Throler Kaisers Jägerskegiment, Kammervorsteher Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Erzeherzogs Ferdinand Karl Ludwig von Österreich, — und Vincenz Freiherrn Henniger von Seeberg, Deskours zu Mont und Adienville vom 32. Ungarischen FeldsJägers Bataillon, Kammers vorsteher Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Erzherzogs Eugen von Österreich, — dann dem Königlich Spanischen Fregattens Kapitän und Flügeladjutanten Canos Manuel.

### griegs: Minifterium. Frb. v. Afch.

#### Getorben ift:

der Premier-Lieutenant Hahn des 15. Jufanterie-Regiments König Albert von Sachsen am 3. Juni zu Bittenbrunn, Bezirksamts Neuburg a. D.



#### Soniglich Sagerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Seilage

™ M 16.

23. Juni 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordensverleihung.

Mrs 9977.

München 23. Juni 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Rönigliche hoheit Bring guitpold, des Rönigreichs Babern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven Heere 20.:

am 17. ds

den Generalmajor z. D. Ritter von Lehmann von der Funktion als Kommandant des Truppenübungsplatzes Lechfeld auf Nachssuchen zu entheben — und

den Generalmajor 3. D. Keim zum Kommandanten des Truppenübungsplates Lechfeld in ernennen;

am 22. ds

den Hauptmann von Heffels, Batteriechef vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, unter Berleihung des Charafters als Major mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

(20.)

dem Bremier-Lieutenant Man vom 5. Feld-Artillerie-Regiment den Abichted mit der geierlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Eragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabichiedete vorgesichriebenen Abzeichen zu bewilligen:

ju ernennen: jum Batteriechei im 2. Feld-Artillerie-Regiment horn

den Sauptmann Zimpelmann diefes Regiments;

3u befördern: jum Second-Lieutenant im 4. Feld-Artillerie-Regiment Ronig ben Bortepeefahnrich Baul Reug biefes Regiments:

b) im Zanitatscorps:

im aftiven beere ::

am 22. de

zu beiördern:

zu Sberstabsärzten 2. Alasse die Stabsärzte Dr Heim à la suite des Sanitätscorps -- und Dr Koch, Bataillonsarzt vom 16. Infanterie Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, als Regimentsarzt im 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Siterreich, diesen überzählig:

zu Stabsärzten die Affistenzärzte 1. Klasse Dr Hahn im Infanteries LeibsHegiment, — Dr Zeißner vom 5. FeldsArtilleriesHegiment im 21. InsanteriesRegiment, beide als Bataillonkärzte, — und Dr Matt als Abteilungsarzt im 3. FeldsArtilleriesRegiment

Rönigin Mutter, - jämtliche übergählig;

zu Assistenzärzten 1. Alasse die Assistenzärzte 2. Alasse Dr Buhler bei der Inspektion der Militär-Bildungsanstalten, — Dr Strauß im 20. Insanterie Regiment — und Caudinus im 1. Ulanens Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — sämtliche überzählig;

zu versehen: den Stabsarzt Dr Zwick, Bataillonsarzt vom 21. Infanterie-Regiment, in gleicher Eigenschaft zum 16. Infanterie-

Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana.

### griegs. Minifterium. Grb. v. Afch.

Mro 9471.

München 23. Juni 1897.

Betreff: Erdensverleihung.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring fuitpeld, des Königreichs Bapern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchsten Sandschreibens vom 12. d. Mts dem Königlich Preußischen Premier-Lieutenant Grafen von der Schulenburg-Treffow, Flügeladjutanten Seiner Königslichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin, das Ritterstreuz 1. Klasse des Militär-Berdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

#### grieg. Minifterium. Frh. v. Afch.

Durch Berfügung des General-Kommandos II. Armee-Corps wurde der Premier-Lieutenant Maser des 6. Insanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, der Adjutantensunktion beim Bezirks-Kommando Amberg enthoben, — dagegen der Second-Lieutenant Ritter dieses Regiments zum Adjutanten bei diesem Bezirks-Kommando ernannt.

Der Adjutantenfunktion wurden enthoben:

die Premier-Lieutenants Kübel, Regimentsadjutant im 2. Fuß-Urtillerie-Regiment, — und Herrmann, Abteilungsadjutant im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

dagegen wurden ernannt:

zu Regimentsadjutanten die Premier-Lieutenants Hofmann im 8. Insfanterie-Regiment Pranch, — Ritter von Mann, Edler von Tiechler im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis — und Haafe, bisher Bataillonsadjutant, im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

zu Bataillonsadjutanten die Premier-Lieutenants Rietschel im 22. Insfanterie-Regiment — und List im 2. Fuß-Artillerie-Regiment; zum Abteilungsadjutanten der Second-Lieutenant Wirsing im 2. Felds Artillerie-Regiment Horn.

#### Soniglid Bayerifdes griegsminifterium.



# Perordnungs-**B**latt.

Seilage 2

M .M 16.

1. Juli 1897.

Inhalt: 1) Personalien; 2) Sterbfall.

Mrs 10374.

München 1. Juli 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Ronigreichs Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Versonalveränderungen ic. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Borfepeefähnrichen:

im aktiven Seere:

am 25. v. Mts

dem Hauptmann Otto Noch, Nompagniechef vom 2. Jäger-Bataillon, unter Berleihung des Charafters als Major den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen - und

den Hauptmann Uneußl vom 3. Infanterie-Regiment Bring Rarl von Bahern zum Rompagniechef im 2. Jäger-Bataillon zu ernennen; den Rittmeister Bren à la suite des 4. Chevaulegers = Regiments Rönig mit der gesetslichen Benfion und mit der Erlaubnis zum

Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen

Abzeichen zur Disposition zu stellen;

(21.)

- dem Premier-Lieutenant Hans von Stetten à la suite des 4. Chevauslegers-Regiments König unter Berleihung des Charakters als Rittmeister den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;
- zum 1. August d. Is von der Funktion als Erzieher, beziehungsweise Adjutant am Kadettencorps zu entheben und in ihre Truppensteile zu versetzen: die Premierslieutenants Steinbauer à la suite des 1. InfanteriesRegiments König, Steinle und Schubert, beide à la suite des 13. InfanteriesRegiments Kaiser Franz Joseph von Osterreich;
- zum 12. September I. Is zu Erziehern am Kadettencorps zu ernennen: die Premier-Lieutenants Roth des 9. Infanterie-Regiments Wrede und von Parseval des 21. Infanterie-Regiments, dann den Second-Lieutenant Lochner des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, diese unter Stellung à la suite ihrer Truppenteile; ferner
- zum 23. September d. Is den Premier-Lieutenant Braun des 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Nifolaus von Rußland vom Kommando als Inspettionsoffizier an der Kriegsschule zu entheben und den Premier-Lieutenant und Regimentsadjutanten Freiherrn von und zu Guttenberg des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, zu dieser Funktion zu kommandieren;
- am 28. v. Mts den Portepeefähnrich Karl Grafen von Holnstein aus Bapern vom 1. Manen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, zur Reserve zu benrlauben;
- am 29. v. Mts dem Oberstlieutenant Regler, etatsmäßigen Stabsoffizier im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, die Erlaubnis
  zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Kronenordens 3. Klasse zu erteilen;
- im Beurlaubtenstande:
- am 30. v. Mts den Abschied zu bewilligen: dem Premier-Lieutenant Arnold Zumwinkel von der Reserve des 9. Insanterie Regiments Brede, den Second-Lieutenants Joseph Popp von der Reserve des 7. Insanterie-Regiments Brinz Leopold und Aurt Hezel von der Reserve des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer; von der Landwehr 1. Ausgebots dem Rittmeister Alsons Bruckmann (1. München) von der Acvallerie und dem Hauptmann Emil Bilfinger (Augsburg) von der Fuß- Artillerie, beiden mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-



Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — den Premier-Lieutenants von der Infanterie Martin Däumling — und Friedrich Heffner (l. München), — Andreas Loehr (Rürnberg), letterem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen; — von der Landwehr 2. Aufgebots den Premier-Lieutenants Joseph Heindl (l. München), — Erhard Wittmann (Augsburg), — Hermann Stücklen — und Gustav Brenner (Hugsburg), — hermann Stücklen — und Gustav Brenner (Hugsburg), — hermann Sehrer (Unsbach), — sämtliche von der Infanterie, — Hanns Ehrengut (l. München) von der Kavallerie — und Heinrich Disqué (Zweibrücken) von den Pionieren;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenstande:

am 29. v. Mts zu befördern:

jum Oberstabsarzt 2. Klasse den Stabsarzt der Landwehr 1. Aufgebots Dr Augustin Gaigl (Rosenheim);

zum Stabsarzt den Afsistenzarzt 1. Alasse der Reserve Dr Rudolf Schmidt (II. München);

au Assistenzärzten 1. Klasse in der Reserve die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Adolf Brunner (Weilheim), — Hermann Lempp — und Georg Schäfer (I. Wünchen), — Dr Karl Korth — und Hermann Schmeck (Augsburg), — Johann Pröll (Ingolstadt), — Dr Karl Goppelt (Gunzenhausen), — Dr Audolf Dorn (Nürnberg), — Dr Friedrich Lips (Erlangen), — Dr August Schult — und Dr Julius Sommer (Aschaffenburg), — Dr Adolf Pracht, — Dr Ernst Dommasch, — Dr Otto Kautenberg — und Dr Richard Petersen (Hos); — in der Landwehr 1. Aufgebots die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Maximilian Picard — und Dr Georg Leicht (I. München), — Johann Gah (II. München), — Dr Gottzlieb Gnant (Augsburg), — Dr Karl Dauber (Würzburg), — Ernst Pühler — und Dr Maximilian Franzen (Hos), — Dr Moriz Schönseld (Ludwigshasen); — in der Landwehr 2. Ausgebots den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Karl Thiel (Würzburg);

am 30. v. Mts den Abschied zu bewilligen: den Assisten 1. Klasse Dr Karl Aßmann (Hof) von der Landwehr 1. Aufgebots — und Dr Albert Koch (Aschassenburg) von der Landwehr 2. Aufgebots;

c) bei den Beamten der Militar=Berwaltung:

im aftiven Beere:

am 29. v. Mts den gepriften Rechtspraftifanten Albert Oberns dorfer, Second-Lieutenant der Reserve des 13. Infanterie:Re-

giments Raiser Franz Joseph von Österreich, zum überzähligen Affessor bei der Intendantur II. Armee-Corps zu ernennen; im Beurlaubtenstande:

am 30. v. Mts den Abschied zu bewilligen: dem Beterinär 1. Klasse Alois Brachinger (Hof) von der Landwehr 1. Aufgebots, — den Oberapothefern Georg Buchner (I. München) - und Georg Uts (Passau) von der Landwehr 2. Aufgebots.

# griegs. Minifterium. Frb. v. Alfc.

Durch Verfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurden die Zahlmeister Wildt vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana zum 1. Infanterie-Regiment König, — Oreselly vom 1. Infanterie-Regiment König zum 2. Infanterie-Regiment Kronprinz — und Schneider vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer zum 16. Infanterie-Regiment Groß-herzog Ferdinand von Toskana versetzt.

3m 3. Infanterie=Regiment Prinz Marl von Bahern wurde der Premier=Lieutenant Halder zum Bataillonsadjutanten ernannt.

#### Seftorben ift:

der Assistenzarzt 1. Klasse der Landwehr 2. Ausgebots Dr Wilhelm Andreae (Aschaffenburg) am 5. Juni zu Anrich im Königreiche Preußen.

### Koniglich Saverifdes Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

w M 17.

9. Juli 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle; 3) Sterbfälle von inaftiven Offizieren 2c.

Mrc 10919.

München 9. Juli 1897.

Betreff: Perjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Enitpold, des Königreichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

- a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen ic.: im aktiven Heere:
- am 23. v. Mis dem Major Schobacher, Bataillons-Commandeur im 22. Jufanterie-Regiment, den Hauptleuten und Kompagnieschefs Augustin des 5. Jufanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Dem l des 12. Jusanterie-Regiments Prinz Arnulf und Mayer des 2. Fuß-Artillerie-Regiments das Ritterfrenz 2. Klasse des Militär-Verdienstordens zu verleihen;
- am 2. die den Second-Lieutenant Ludwig Degg vom 2. Jäger-Bataillon zu den Reserveoffizieren dieses Truppenteils zu versetzen;
- am 3. ds dem Musikmeister Andreas Lindemann des 2. Felds Artillerie-Regiments Horn die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der dem Herzoglich Sachsens Ernestinischen Hausorden affilierten goldenen Berdiensts Medaille zu erteilen;

(22.)

am 5. ds zu befördern:

aum Second : Lieutenant den Borteveefähnrich Wilhelm Berg des

1. Train=Bataillons in diesem Bataillon;

ju Portepeefahnrichen die Unteroffiziere Alfred Soffmann des 5. Feld-Artillerie = Regiments - und Karl Laur des 2. Chevaulegers = Regiments Taxis, beide in ihren Truppenteilen;

am 6. ds

dem Sauptmann Steinbruch, Rompagniechef vom 17. Infanterie-Regime nt Orff, den Abschied mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Sauptmann Prennsteiner des 17. Jufanterie-Regiments Orff

zum Kompagniechef in diesem Regiment zu ernennen;

ferner am gleichen Tage inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Major Bringen Rupprecht von Banern, Königliche Soheit, Bataillons : Commandeur im Infanterie : Leib : Regiment, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Großfreuzes des Königlich Belgischen Leopold-Ordens und der Königlich Großbritanischen goldenen Regierungs-Jubilaums-Medaille zu erteilen; am 8. ds

dem Major Gürleth, Bataillons-Commandeur vom 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, den Abschied mit der gesetlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

au ernennen:

zum Bataillons-Commandeur im 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand den Hauptmann Philipp Göt, Kompagniechef vom 21. Infanterie-Regiment, unter Beförderung zum Major (1);

zum Kompagniechef im 21. Jufanterie-Regiment den Hauptmann Seit vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Österreich, bisher Adjutant beim Bezirks-Rommando Gunzenhausen:

b) bei den Beamten der Militär=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 4. do den Stabsauditeur Dr Weigel auf Nachsuchen von der Stelle des 1. Staatsamwalts beim Militär-Bezirksgericht Würzburg zu entheben und zur 6. Jufanterie-Brigade zu versetzen, dagegen den Regimentsanditeur Roth von der 6. Infanterie= Brigade zum 1. Staatsamwalt beim Militär-Bezirksgericht Bürzburg zu ernennen;

am 5. ds

au befördern:

zu Corpsstabsveterinären die Stabsveterinäre Kolbeck vom 1. Ulanens Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, beim Generals Kommando I. ArmeesCorps — und von Wolf, Technischer Borstand der MilitärsLehrschmiede, beide unter gleichzeitiger Verleihung des Ranges der 1. Klasse der Subalternbeamten für ihre Person und mit der Besugnis die Epauletten mit Frangen, beziehungsweise Uchselstücke mit Geslecht, jedoch ohne die bisherigen Rangsabzeichen zu tragen;

zum Stabsveterinär den Beterinär 1. Klasse Schwarz vom 5. Chevauslegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich im 1. Ulanens

Regiment Raiser Wilhelm II., König von Preußen;

zu versetzen: den Beterinär 2. Klasse Backmund vom 1. Ulanens Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, zum 5. Chevaus legers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich;

am 7. ds

den Kasernen : Inspektor Brückner von der Garnisonsverwaltung Landau zu jener in Freising — und den Lazaret Inspektor Grat vom Garnisonslazaret Neu-Ulm zu jenem in München zu versetzen, — danu

den Kasernen-Inspektor Kleinhenne der Garnisonsverwaltung Reuburg jum Garnisonsverwaltungs-Inspektor daselbst zu befördern.

## friegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

#### Gefterben find:

der Nisstenzarzt 1. Alasse der Reserve Dr Georg Frees (Aschaffensburg) am 5. Dezember 1896 zu Buenos-Ahres in Sild-Amerika; der Major Amberger der Fortifikation Jugolftadt am 1. Juli zu Ingolftadt.

### Machweisung

der vom 1. April bis Ende Juni 1897 offiziell zur Kenutnis bes Kriegsministeriums gekommenen Todesfälle von Offisjieren, Arzten und Beamten außer Dienst z. der Königlich Bayerischen Armee.

hauptmann a. D. Der cum, zulest bei der Fortifikation Germerssheim, gestorben am 14. April 1896 zu Klingenmünster, Bezirkssamts Bergzabern;

- Second-Lieutenant a. D. Gustav Roch, zulest im 9. Infanterie= Regiment Brede, am 21. Januar 1897 zu Werneck, Bezirksamts Schweinfurt;
- Proviantmeister a. D., Rechnungsrat Albrecht, zulest beim Proviantsamte Bürzburg, am 29. März in München;
- Generalarzt 2. Klasse a. D. Dr Schipper, zuletzt Oberstabsarzt 1. Klasse und Chesarzt des Garnisons-Lazarets Neu-Ulm, am 31. März in München;
- Major a. D. Freiherr von Belden, zuletzt Kommandant der Gendarmerie-Kompagnie von Schwaben und Neuburg, am 2. April zu Augsburg;
- Hauptmann a. D. Heinrich Ritter von Reichert, zulett im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Heffen, am 4. April in München;
- Second-Lieutenant a. D. Donauer, zulest in der Landwehr des 13. Jufanterie-Regiments Kaifer Franz Joseph von Österreich, am 4. April zu Regensburg;
- Premier-Lieutenant a. D. Stöckl, zulett im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Wlirttemberg, am 6. April in Minchen;
- Hauptmann a. D. Karl Freiherr von Poifl, zulest Auffichtsoffizier bei den militärischen Strafanstalten auf Oberhaus, am 9. April zu Blasewiß bei Oresden im Königreiche Sachsen;
- Second-Lieutenant a. D. Ulrich Manr, zuletzt in der Landwehr des 1. Infanterie-Regiments König, am 9. April in München;
- Rittmeister a. D. Philipp Dietrich, zulest Eskadronschef im 1. Chevauslegers-Regiment Raiser Rikolaus von Rußland, am 20. April zu Murnau, Bezirksamts Weilheim;
- Second-Lieutenant a. D. Repomuk Schmitz, zulest im 2. Train-Bataillon, am 21. April zu Würzburg;
- Hauptmann a. D. Porzelius, zulest im 11. Jufanterie-Regiment von der Tann, am 23. April zu Regensburg;
- Second-Lieutenant à la suite f. E. Freiherr von Sedendorf, zulett Unterlieutenant im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, am 24. April zu Cassel im Königreiche Preußen;
- Bahlmeister a. D., Rechnungsrat Marpf, zuletzt im 3. Chevaulegers= Regiment Herzog Marl Theodor, am 4. Mai in München;
- Major a. D. Beinzierl, zulest Major im Stabe des 7. Jufanterie-Regiments Prinz Leopold, am 8. Mai zu Banreuth;
- Zahlmeister a. D., Rechnungsrat Lux, zulest im 2. Pionier=Bataillon, am 20. Mai in München;

- Hauptmann a. D. Refer, zulett Kompagniechef im 2. Jäger-Bataillon, am 23. Mai in München;
- Geheimer Oberbaurat a. D., Oberftlieutenant a. D. Kreuzer, zusletzt Sektionsvorstand im Kriegsministerium, am 26. Mai in München;
- Hauptmann a. D. Heinrich Schuster, zulegt im vormaligen 2. Arstillerie-Regiment, am 27. Mai in Milinchen;
- Second-Lieutenant a. D. Michael Theobald, zulet in der vormaligen Eisenbahn-Kompagnie, am 31. Mai in der Lothringischen Bezirks-Frrenanstalt bei Saargemünd;
- Oberstlieutenant a. D. Joseph Schmauß, zulet à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Artillerieoffizier vom Plat der Festung Germersheim, am 1. Juni in München;
- Oberstabsarzt 1. Klasse a. D. Dr Ferber, zulett Regimentsarzt im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, am 4. Juni in München;
- Generalmajor a. D. von Fabrice, zulest Commandeur der 5. Insfanterie-Brigade, am 9. Juni in München;
- Premier-Lieutenant a. D. Joseph Deffauer, zuletzt in der Landwehr-Kavallerie 1. Aufgebots, am 9. Juni zu Heidelberg, im Großherzogtume Baden;
- Premier-Lieutenant a. D. Hübsch, zulet in der Landwehr-Insanterie 2. Aufgebots, am 15. Juni zu Hof;
- Oberstlieutenant a. D. Georg Freiherr von Perfall, zuletzt Aufsichtssoffizier am Radettencorps, am 16. Juni zu Dachau;
- Premier-Lieutenant a. D. Joseph Ritter von Reichert, zulest im 13. Jusanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, am 19. Juni zu Kürnberg;
- Geheimer Kriegsrat a. D. Nobel, zulett Intendant des I. Armee-Corps, am 24. Juni in München.

### Soniglich Sayerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage 2

31 M 17.

14. Juli 1897.

Inhalt: 1) Bersonalien; 2) Einreihung der 6. Klasse des Kadettencorps in die Armee; 3) Ordensverleihung; 4) Sterbfälle.

Nro 11040.

München 14. Juli 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

- a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen 2c.: im aktiven Beere:
- am 21. v. Mits dem Feldwebel Maximilian Meister der Halbinvaliden-Abteilung I. Armee-Corps für die mit 12. Juli I. Is ehrenvoll zurückgelegte sünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;
- am 6. de zu Portepeefähnrichen mit einem Patente vom 9. Juli d. Je zu ernennen: die Königlichen Edelknaben Anton Freiherrn von Hirschberg im Infanterie-Leib-Regiment, Luitpold Freiherrn von Wolfskeel im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, Alexander Freiherrn von Perfall und Albrecht Freiherrn von Lamezan im Jufanterie-Leib-Regiment;

(23.)

am 10. ds

dem Rittmeister Hohmann, Eskadronschef vom 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berahschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Rittmeister Beigel, à la suite des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, zum Es-

fadronschef in diesem Regiment zu ernennen;

am 12. ds den Portepeefähnrich Rudolf Saller des 15. Infanteries Regiments König Albert von Sachsen zur Reserve zu beurlauben; b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 11. de den Affistenzarzt 2. Klaffe Dr Albert Steinhaufer vom

1. Infanterie-Regiment König, unter Beförderung zum Afsistenzarzt

1. Klasse mit einem Patente vom 14. April 1897, zur Landwehr

1. Aufgebots zu verjeten.

griegs. Minifterium. Grb. v. Afch.

Mro 10989.

München 14. Juli 1897.

Betreff: Einreihung der 6. Klasse des Kadettencorps in die Armee.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Enitpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 9. de nachgenannte Portepee-Unteroffiziere und Fahnenkadetten des Kadettencorps zu Portepeefähnrichen Allergnädigst zu ernennen geruht:

Friedrich Kriebel im 1. Jufanterie-Regiment König, — Otto Dihm im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Albert von Weech im Infanterie-Leib-Regiment, — Rudolf von Kramer — und Ott-mar Dillmann, beide im 1. Infanterie-Regiment König, — Erwin Eigl im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Lothar Werz im 4. Chevaulegers-Regiment König, — Friedrich Gombart im 1. Feld-Artillerie-Regiment Brinz-Regent Luitpold, — Georg Auers im 1. Infanterie-Regiment König, — Johann Rühl im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Franz Sonntag im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, — Ludwig Braun im 14. In-

fanterie-Regiment hartmann, - Egon Wiedmann im 20. Infanterie-Regiment, - Edmund Dafer im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bayern, - Eduard Horadam im 9. Infanterie-Regiment Brede, - Beinrich Ritter von Anlander im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, - Ludwig Arneth im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold, - Egon Müller und Berbert Freiheren Bobel von Giebelftadt, beide im 9. Infanterie-Regiment Brede, - Richard Samm im 20. Infanterie-Regiment, - Sugo Bolf im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, - Bans Freiherrn von horn im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Babern, — Rudolf Angstwurm im 3. Feld-Artillerie-Regiment Rönigin Mutter, - Adolf Freiheren von Bibra im 4. Feld-Artillerie-Regiment Ronig, - Rupert Eder im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf, - Bilhelm Bellet im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, - Otto Freiherrn von Lilgenau im 2. Ulanen-Regiment Ronig, - Friedrich Graf von Taufffirchen zu Guttenburg auf Dom im 3. Infanterie=Regiment Bring Karl von Bagern, - Guftav Boller im 1. Jager-Bataillon, — Friedrich Böller im 1. Chevaulegers-Regiment Kaifer Nikolaus von Rugland — und Norbert Benel im 9. Infanterie-Regiment Wrede.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mrv 10676.

München 14. Juli 1897.

Betreff: Orbensverleihung.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens
vom 4. d. Mts dem Kaiserlich Russischen Kapitan Eric von Pistohlkors, Flügeladjutanten Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir
von Russland, das Ritterkreuz 1. Klasse des Militär-Verdienstordens
Allergnädigst zu verseihen geruht.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afc.

#### Seftorben find:

der Second-Lieutenant der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots Richard Schmidt (I. München) am 3. Juli bei Ober-Grainau, Bezirksamts Garmisch;

der Oberft Ritter von Flügel, Abteilungschef im Kriegsministerium, am 8. Juli ju haid, Bezirksamts Traunstein;

der Oberst Hartmann, Commandeur des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, am 11. Juli in München.

### goniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

M 18.

21. Juli 1897.

Betreff: Berjonalien.

Nro 11424.

München 21. Juli 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen w. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aktiven Heere:

am 10. de den Premier-Lieutenant Schäffer des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Öfterreich auf die Dauer eines Jahres zur Königlichen Landgestütsverwaltung behufs Verwendung beim Königlichen Stammgestüte Zweibrücken zu kommandieren;

am 14. de den nachgenannten Offizieren die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar:

für den Raiserlich Bfterreichischen Orden der Gifernen Krone:

dem Generallieutenant von Malaifé, Commandeur der 2. Division, für die 1. Klasse — und dem Obersten Unterrichter Freiherrn von Rechtenthal à la suite der Armee für die 2. Klasse;

(24.)

für den Raiserlich Biterreichischen Frang-Joseph: Orden:

den Generalmajoren Edlen von Brauvogl, Commandeur de 2. Infanterie-Brigade, - Ritter von Keller, Commandeur & 1. Feld-Artillerie-Brigade, - Freiherrn von Stengel, Seltions chef bei der Anspektion der Auß-Artillerie, - und Ritter vor Landmann, Direftor der Kriegsafademie, zugleich mit Wabi nehmung der Geschäfte des Direktors der Artillerie- und Ingeniem Schule beauftragt, - jämtlichen für das Großfreuz, - dem Major im herrn von Resling, Batteriechef im 1. Feld-Artillerie-Regimen Bring-Regent Luitpold, für das Komturfrenz, — den Premie Lieutenants Freiherrn von Godin des Infanterie-Leib-Regimente tommandiert zur Ariegsatademie, - Freiheren Frenfchlag pon Frenenftein - und Raila, diefer fommandiert zur Equitation anstalt, beide des 1. Feld - Artillerie - Regiments Bring - Regen Luitpold, — Freiheren von Hertling des 3. Feld-Artillen Regiments Königin Mitter, — dann dem Second-Lieutenant & herrn von Ruffin des 1. Infanterie-Regiments König — für & Ritterfreuz;

für den Großherzoglich Medlenburg: Schwerinichen Greifen Drden:

dem Generalmajor Freiherrn von Schach auf Schönfeld, Commandeur der 1. Kavallerie-Brigade, für das Großkomturkreuz - und dem Second-Lieutenant Grafen von Drechfel des 1. Schwert. Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern für das Ritterkreuz;

für das Ritterkreuz des Königlich Spanischen Ordens Karls III.:

Dem Mittmeister Freiherrn von Hirschberg, Eskadronschef im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Karl von Babern;

am 17. ds

ju verseigen: den Major Sickel, Direktor der Militär=Telegraphen ichnie und kommandiert zur Inspektion des Ingenieur=Corps und der Festungen, in den Stab des 2. Pionier=Bataillons, — den Major Narciß vom Stabe des 2. Pionier=Bataillons — und den Hauptmann Neinsch, Kompagniechef vom 1. Pionier=Bataillon, beide zur Fortifikation Ingolstadt; — die Premier=Lieutenants Neitmeher von der Fortisikation Ingolstadt zur Luftschiffer=Abteilung, diesen unter Stellung à la suite des Ingenieur=Corps, — und Bogl vom 1. Pionier=Bataillon zur Fortisikation Ingolstadt;

zu ernennen:

zum Direktor der Militär:Telegraphenschule den Hauptmann Croiffant von der Fortifikation Ingolstadt, unter Kommandierung zur Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen;

zum Rompagniechef im 1. Pionier-Bataillon den Hauptmann Konrad Weber, bisher a'la suite des Ingenieur-Corps und kommandiert zur Luftschiffer-Abteilung;

zu befördern: zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Wangemann im Eisenbahn-Bataillon;

dem Musikmeister Julius Schreck des 21. Infanterie:Regiments die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des silbernen Berdienste frenzes des Herzoglich Sachsen: Ernestinischen Hausordens zu erteilen;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Seere:

am 17. de den Unterarzt Balentin Emmerling zum Assistenzarzt 2. Alasse im 12. Jusanterie-Regiment Prinz Arnulf zu befördern; c) bei den Beamten der Militär-Berwaltung:

im aftiven Beere:

ţ

am 20. de den Stallmeister Schmidt der Equitationsanstalt in die 1. Rangklasse der Subalternbeamten einzureihen und demselben die Erlaubnis zu erteilen, Epauletten mit Frangen, beziehungsweise Achselstücke mit Gestecht, jedoch ohne die bisherigen Rangabzeichen zu tragen.

# Ariegs. Miniferium. Grb. v. Mich.

Der Funftion als Bataillonsadjutant wurden enthoben:

die Premier-Lieutenants von Langlois — und Rubenbauer im 1. Infanterie-Regiment König, — dann Zenger im 1. Pionier-Bataillon:

dagegen wurden zu Bataillonsadjutanten ernannt:

die Premier-Lieutenants von Schlichtegroll im 1. Jufanterie-Regiment König — und Laace im 1. Pionier-Bataillon, — der Second-Lieutenant Freiherr von Ruffin im 1. Infanterie-Regiment König.

### Striglich Sagerifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Stilage

n M 19.

30. 3mli 1897.

3nbalt: Berfonalien.

Mrs 11889.

München 30. Juli 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes Sonigs.

Seine Rönigliche Sobeit Bring fuitpold, des Rönigreichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, . nachstehende Bersonalveranderungen zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aktiven Heere x.: am 24. ds

dem Major z. D. Maximilian Kolb, diesem mit der gesetlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — dann dem Premier-Lieutenant Linded vom 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg behus Übertritts in Königlich Preußische Militärdienste — den Abschied zu bewilligen;

den Premier-Lieutenant Zenger vom 1. Pionier-Bataillon zum Direktions-Offizier und Lehrer an der Artilleries und Ingenieurs Schule zu ernennen;

den Second-Lientenant Grafen zu Ortenburg. Tambach à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Rarl von Babern mit der Uniform dieses Regiments zu den Offizieren à la suite der Urmee zu versetzen;

am 25. ds

dem Major z. D. Ott, Bibliothelar an der Armee-Bibliothel, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Exlaubnis zum (25.)

Digitized by Google

Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschledete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Hauptmann z. D. Hedel zum Bibliothekar an der Armee-Bibliothek zu ernennen;

am 27. ds

dem Major Zündt Freiheren von Kentzingen, Bataillons-Commandeur vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, unter Berleihung des Charafters als Oberftlieutenant, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

zum Bataillons-Commandeur im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand den Hauptmann Spindler, à la suite des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Lehrer an der Kriegsschule, unter Beförderung zum Major (1):

zum Lehrer an der Kriegsschule den Hauptmann und Kompagniechef von Wachter des Insanterie-Leib-Regiments unter Stellung à la suito dieses Truppenteils;

zum Kompagniechef im Infanterie-Leib-Regiment den Hauptmann von Sart diefes Regiments;

zu verseten:

den Hauptmann Niedermahr des 16. Jusanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana in das Berhältnis à la suite dieses Regiments unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst;

den Premier-Lieutenant Aechter à la suite des Ingenieur-Corps, unter Enthebung vom Rommando zur Fortifikation Ulm, zum 1. Pionier-Bataillon — und

den Second-Lieutenant Hähn von der Fortifikation Germersheim in das Berhältnis à la suite des Ingenieur-Corps unter Kommandierung zur Fortifikation Ulm;

Batente ihrer Charge zu verleihen:

den Majoren Moser (3), à la suite des 1. Insanterie-Regiments König und Adjutant bei der 5. Division, — Bening (2), à la suite des 5. Insanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Adjutant bei der 4. Division, — und Mülholker von Mülholk auf Kirchenreinbach (4) à la suite des Ingenieur-Corps, Eisenbahn-Linienkommissär in Ludwigshafen;

ferner am gleichen Tage

dem Zeughauptmann Geiger vom Artilleriedepot München den Abfchied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; zu befördern:

zum Zeughauptmann den Zeugpremierlieutenant Knauf vom Artilleries depot München;

Beughremierlieutenant den Zeuglieutenant Sehbold von der Gewehrfabrit;

zum Zeuglieutenant den Zeugfeldwebel Franz Etienne vom Artilleriedepot München;

im Beurlaubtenftande:

am 27. dø

den Abschied zu bewilligen: den Second-Lieutenants Johann Krößinger von der Reserve des 20. Infanterie Regiments — und Wilhelm Ramdohr von der Reserve des 1. Feld-Artillerie-Regiments Brinz-Regent Luitpold; — von der Landwehr 1. Aufgebots den Premier-Lieutenants von der Kavallerie August Schmidt (Weilheim) — und Guido Bischoff (I. München), beiden mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen; — den Second-Lieutenants Andreas Müller (Bayreuth) von der Infanterie — und Karl Krafft (Ludwigshasen) von der Kavallerie; — von der Landwehr 2. Aufgebots den Premier-Lieutenants Paul Ziemann (I. München) von der Kavallerie — und Maximilian Freiherrn von Eberz und Rockenstein (I. München) von der Feld-Artillerie, — dann dem Second-Lieutenant Karl Geiger (Landshut) von der Infanterie; zu befördern:

zum Hauptmann den Premier-Lieutenant Karl Rempf in der Reserbe des 9. Infanterie-Regiments Brede;

Bremier-Lieutenants im Reserveberhältnis die Second-Lieutenants Friedrich Buchrucker — und Edgar Grasen von Senfel d'Aix im Insanterie-Leib-Regiment, — Arthur Dessauer im 1. Jäger-Bataillon — und Maximilian Obermayer im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern; — in der Landwehr 1. Ausgebots die Second-Lieutenants Ludwig Bauer — und Eduard Bloch (l. München), — Hermann Ziegler (Dillingen), diese von der Insanterie, — Karl Fohr (Weilheim) von der Fusierillerie — und Otto Libl (II. München) vom Train;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven heere:

am 25. die den Unterarzt Gottlieb Bfannenmüller gum Mijifiengarzt 2. Rlaffe im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zu befördern;

im Beurlaubtenstande:

am 27. dø zu befördern:

jum Stabsarzt den Affistenzarzt 1. Klaffe der Reserve Dr Eduard Martius (Bahreuth);

- au Affistenzärzten 2. Alasse in der Reserve die Unterärzte Karl Braun, Dr Alfred Osthelder, Karl Langenmantel und Odomar Gerstung (I. München), Dr Friedrich Lauf (Gunzenhausen), Dr Ernst Fleischauer, Dr Wilhelm Ranninger und Florian Hahn (Nürnberg); in der Landwehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Maximilian Holländer (Straubing);
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im attiben Beere:

am 25. ds den Topographen- Funktionär beim Topographischen Bureau des Generalstabes, Premier-Lieutenant a. D. Karl Then, zum Topographen daselbst zu ernennen;

im Beurlaubtenftande:

am 27. ds dem Oberapotheker der Landwehr 2. Aufgebots Karl Beck (Rosenheim) den Abschied zu bewilligen.

#### griege Minifterium. Frb. v. Afc.

Bom Kommando zur Artillerie- und Ingenieur-Schule wurden zu ihren Truppenteilen zurückbeordert: die Second-Lieutenants Freisherr von Riedel, — Freiherr von Reck — und Holländer des 1. Feld- Artillerie-Regiments Prinz Regent-Luitpold, — Seißer, — Lurz, — Beher — und Geiller des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, — Koch, — Freiherr von Tant-phoeus, — Mayer, — Hartmann, — Gemmingen Freiherr von Massenbach — und Freiherr von Stengel des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, — Lidl, — Steichele, — Böhm, — Freiherr von Roman, — Cucumus — und Schrott des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, — Rudolf — und Wand des 5. Feld-Artillerie-Regiments.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährigsfreis willige Arzt Dr Otto Broxner vom 1. Schweren Reiter-Regisment Prinz Karl von Bahern zum Unterarzt im 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistatelle beauftragt.

## Soniglich Sagerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n Ng 20.

14. August 1897.

Inhalt: 1) und 2) Personalien.

Nro 128 82.

München 14. August 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Soheit Bring guitpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offigieren und Bortepeefahnrichen:

im aftiven Beere 20.:

am 20. v. Mts dem Generalmajor Grafen von Zech auf Neuhofen, Second-Lieutenant bei der Leibgarde der Hartschiere, für seine mit 9. August d. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit das Ehrenkreuz des Ludwigsordens zu verleihen;

am 5. ds

den Hauptmann Byschl à la suite des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, unter Belassung im Berhältnis à la suite dieses Truppenteils, vom 1. September d. Is ab auf die Dauer eines weiteren Jahres zu beurlauben;

dem Second-Lieutenant Hermann Saufen des 17. Jufanterie-Regiments Orff den Abschied zu bewilligen;

den Portepeefähnrich Rarl Prug el vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann jum Gifenbahn-Bataillon zu versetzen;

(26.)

am 6. de den Oberstlieutenant a. D. Hastreiter, — die Majore a. D. Wilhelm Wolf, — Edmund Ulmer, — del Moro, -- Leeb, — Phildius — und Herzing, — dann die Hauptleute a. D. Schobert — und Griesbeck in die Kategorie der mit Pension zur Disposition stehenden Offiziere zu verseten;

am 8. de den nachgenannten Offizieren die Erlaubnis zur Annahme und beziehungsweise zum Tragen von Ordens= 2c. Auszeichnungen zu er= teilen: dem Generalmajor Freiherrn von Red, Sofmarichall und Berfönlicher Adjutant Seiner Königlichen Sobeit bes Bergogs Karl Theodor in Bahern, für den Königlich Preußischen Kronenorden 2. Klaffe mit dem Stern, -- dem Oberftlieutenant von Le Bret-Nu court, Commandeur des 2. Chevaulegers: Regiments Taris, für das Commandeurfreug -- und dem Rittmeifter von Stetten, à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor und Berjönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Bringen Rupprecht von Bayern, für das Offizierstreuz des Röniglich Belgischen Leopold-Ordens, - letteren beiden Offizieren zugleich für die Königlich Großbritannische silberne Regierungs-Aubiläums-Medaille, - den Rittmeistern und Eskadronschefs Bedh - und Rarl von Grundherr zu Altenthan und Wenherhaus des 1. Ch evaulegers-Regiments Kaifer Nifolaus von Rugland für den Raiserlich Ruffischen St. Stanislaus-Orden 2. Klasse, — dann dem Second-Lieutenant Freiherrn von Imhof des 12. Infanterie-Regi ments Prinz Arnulf für das Matrikelzeichen als Throler Adeliger Landmann;

am 10. ds den Premier-Lieutenant Wirth vom 2. Train-Bataillon zum 2. Traindepotoffizier beim Traindepot II. Armee-Corps zu ernennen:

am 11. ds

den Major Morneburg, Bataillons-Commandeur vom 20. Infanterie-Regi ment, mit der geschlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den bestimmungsmäßigen Abze ichen zur Disposition zu stellen; — ferner

den Abschied zu bewilligen: dem Obersten Höggenstaller, Commandeur des 5. Feld-Artillerie-Regiments, — dem Oberstlieutenant Aurnsheimer, Abteilungs-Commandeur im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, — den Hauptleuten und Kompagnieches Grasen von Brockstorff vom 23. Infanterie-Regiment, diesem unter Berleihung des Charafters als Major — und Schauer vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, — sämtlichen mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den süre Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen;



## mennen:

1 Commandeur des 5. Feld-Artillerie-Regiments den Oberstlieutenant Schöller, etatsmäßigen Stabsoffizier bom 1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold;

n etatsmäßigen Stabsoffizier im 1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold den Oberfilieutenant Lobenhoffer, Abteilungs-Commandeur in diesem Regiment;

The Abteilungs : (Bataillons :) Commandeuren die Majore Peter vom = 5. Feld-Artillerie-Regiment im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold — und Senring im 4. Feld-Artillerie-Regiment Rönig, — den Hauptmann Hertlein, Kompagniechef vom 21. 3nfanterie-Regiment im 20. Jufanterie-Regiment unter Beforderung == zum Major (1);

1 Rompagnie: (Batterie:) Chefe die Sauptleute Clauf im 14. Infanterie-E !: Regiment hartmann, - haus vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachjen,-Maft, fommandiert zum Generalftab, vom 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand im 23. Infanterie-Regiment, — dann ben hauptmann Seuffert - und ben Bremier-Lieutenant . . . . . Steiniger, diesen unter Beforderung jum hauptmann, leide vom 2. Feld-Artillerie-Regiment horn im 1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold;

#### g ju verfeten:

. . .

- .. die Majore und Batteriechefs Freiherrn von Resling vom 1. Gelb-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold jum 4. Feld-Artillerie-Regiment Rönig - und Bogl vom 1. Geld Artilleric Regiment Bring-Regent Luitpold zum 5. Feld-Artilleric-Regiment, beide auf die hauptmannsstelle im Stabe dieser Regimenter, - dann den hauptmann und Rompagniechef Philipp Lohmann bom 14. 3nfanterie-Regiment Sartmann in gleicher Eigenschaft jum 21. Infanterie=Regiment;
  - gu befordern: gu Second Lieutenants Die Portepeefahnriche Emil Badmanr im 2. Feld-Artillerie-Regiment Sorn, - Ludwig Engel - und Ernft Rineder vom 3. Feld:Artillerie:Regiment Rönigin Mutter im 5. Geld-Artillerie-Regiment;

Tunter die mit Benfion gur Disposition stehenden Offiziere einzureiben: den Rittmeister a. D. Johann Fahrmbacher;

die frühere Militärcharge wieder zu verleihen: dem pensionierten vormaligen Second Lieutenant Osfar Herterich, zuleht im 3. 3nfanterie Regiment Prinz Rarl von Bapern, unter Erteilung der Erlaubnis jum Tragen der Uniform diefes Regiments mit den für Berabichiedete vorgeschriebenen Abzeichen;

- die Exlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform der Feld-Artillerie mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen: dem Second-Lieutenant a. D. Friedrich Bodenmüller;
- zu charakterisieren:
- als Major den Hauptmann a. D. Schleis von Löwenfeld;
- als hauptmann (Rittmeister) den Premier-Lieutenant 3. D. Barnidel — und den Premier-Lieutenant a. D. Grafen Abelmann von Abelmannsfelden;
- b) im Sanitätscorps:
- im aftiven Beere:
- am 31. v. Mts den Affistenzarzt 2. Klasse der Reserve Dr Jakob Laubs meister (Bamberg) in den Friedensstand des 5. Feld-Artilleries Regiments zu versetzen;
- am 9. ds zu befördern:
- zu Generalärzten 1. Klasse die Generalärzte 2. Klasse Dr Gaßner, Corpsarzt des II. Armee-Corps, Dr Bogl, Corpsarzt des I. Armee-Corps, und Dr Seggel, Borstand des Operations-furses für Militärärzte, letztere beide überzählig;
- zum Generalarzt 2. Klaffe den Divisionsarzt Dr Ritter von Halm à la suite des Sanitätscorps;
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:
- im aftiben Beere:
- am 31. v. Mts den Corpsstadsapothefer auf Peobe, Oberapothefer der Reserve Heinrich Hessel (I. München), zum Corpsstadsapothefer beim Sanitätsamt I. Armee-Corps zu ernennen;
- am 5. ds
- den Buchhalter Sonntag von der Zahlungsstelle I. Armee-Corps zum 1. Dezember I. Is mit Pension in den Ruhestand treten zu lassen;
- zu versetzen: den Buchhalter Zimmermann von der Generalmilitärkasse zur Zahlungsstelle I. Armee-Corps und den Kassen-Assistenten Leix von der Zahlungsstelle II. Armee-Corps zur Generalmilitärskasse;
- d) außerdem:
- am 1. ds den Ghmnasiallehrer Otto Kronseder vom Kadettencorps auf Nachsuchen vom 1. September I. Is ab in gleicher Dienstes= eigenschaft an das Maximilians-Ghmnasium in Milnchen nach Maßgabe des Titels II, § 18 der Verfassungsurkunde zu versetzen.

griegs Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Nto 11772.

München 14. August 1897.

Betreff: Berfonalien.

Der Wirkliche Geheime Kriegsrat Ritter von Lechner, Sektionsvorstand im Kriegsministerium, wird auf Ansuchen von der Funktion
als Mitglied der Ober-Craminations-Kommission für Kandidaten des höheren Militär-Verwaltungsdienstes enthoben, — dagegen der Wirkliche Geheime Kriegsrat Schropp, Sektionsvorstand im Kriegsministerium, als Mitglied vorgedachter Kommission bestimmt.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Durch Berfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurden die Zeughauptleute Schweninger — und Knauf vom Artilleriedepot Jugolstadt und beziehungsweise München gegenseitig, — der Zeugpremierlieutenant Spindler vom Artilleriedepot Germersheim zu jenem in München versetzt, — ferner der Zeuglieutenant Etienne beim Artilleriedepot Germersheim eingeteilt.

### Soniglich Bagerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

# N 21.

21. August 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Mro 13216.

München 21. August 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des König- reichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven heere 20.:

am 13. ds

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem General der Ravallerie Herzog Karl Theodor in Bahern, Königliche Hoheit, Inhaber des 3. Chevaulegers-Regiments, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Haus-Ordens von Hohens zollern mit der Kette zu erteilen;

den Major a. D. Albert Müller zu den mit Penfion zur Disposition stehenden Offizieren zu versetzen;

am 14. ds

dem Major z. D. Schlagintweit, militärischen Vorstand der Militärs Lehrschmiede, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Bersabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und den Major z. D. Albert Müller zum militärischen Vorstand der MilitärsLehrschmiede zu ernennen;

(27.)

den Premier Lieutenant hufcher vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer unter Stellung à la suite dieses Regiments zum Direktions-Affistenten bei der Geschützgießerei und Geschoffabrik zu ernennen;

am 16. ds

dem Major Gutermann von Bibern, à la suite des 5. ChevaulegersRegiments Erzherzog Albrecht von Sterreich und Platmajor in Bürzburg, unter Verleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienst, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen, — dagegen
den Major z. D. Schneidawind, Bezirksoffizier beim BezirksKommando Landau, unter Versetzung in das Verhältnis à la suite
des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen
als Platmajor in Würzburg wieder anzustellen;

am 17. ds

dem Generalmajor Freiherrn Fuchs von Bimbach und Dornheim à la suite der Armee, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission (Präses dieser Kommission) für das Kommenturkreuz des Ordens der Königlich Württembergischen Krone — und dem Oberstlieutenant Gustav Straßner à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, kommandiert zur Inspektion der Fuß-Artillerie, für das Ehrenkreuz desselben Ordens die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erzteilen;

am 19. ds

dem Major Zapff, Bataillons-Commandeur vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

Bum Bataillond-Commandeur im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen den Hauptmann Deml, Kompagniechef vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, unter Beförderung zum Major (1);

jum Kompagniechef im 12. Infanterie-Regiment Prinz Urnulf den Sauptmann Eder Diefes Regiments;

zu befördern: zum Premier-Lieutenant ohne Batent den Second-Lieutenant Sand im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf; b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 16. ds zu befördern:

- zu Stabsärzten in der Reserve die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Eugen Lut (Rosenheim), Dr Maximilian Seligmann und Dr Ernst Sartorius (Aschassenburg); in der Landwehr 1. Ausgebots die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Karl Gehner (Bamberg) und Dr Konrad Arndt (Zweibrücken); in der Landwehr 2. Aufgebots die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Lorenz Lorenz (Mindelsheim), Dr Adolf Hagen (Augsburg), Dr Anton Stickl (Ingolstadt), Dr Maximilian Bonde (Bamberg) und Dr Georg Thomsen (Aschassenburg);
- ju Uffiftengärzten 2. Klasse in der Referve die Unterärzte Otto Rautenberg und Dr Otto Erdmann (I. München);
- c) bei den Beamten der Militar=Berwaltung:

im Beurlaubtenftande:

am 16. ds zu Oberapothekern in der Reserve zu befördern: die Untersapotheker Eduard Scheidemandel (Augsburg), — Karl Röder (Nürnberg), — Maximilian Kleinbauer (Erlangen) — und Michael Endres (Bamberg).

griege Miniferinm. Frb. v. Mich.

#### Geftorben ift:

der Major à la suite der Armee Graf von Prehsing-Lichteneggs Moos am 4. August zu Kronwinkl, Bezirksamts Landshut.

## Siniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

# M 22.

31. August 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Nro 13630.

München 31. August 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz gnitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven heere ic.:

am 22. die den Hauptmann a. D. Elfäßer in die Kategorie der mit Pension zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;

am 25. ds

den Abschied mit der gesetlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der nachbezeichneten Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen: dem Oberstlieutenant z. D. von Sicherer, Commandeur des Landwehrbezirks Rosenheim, mit der Unisorm des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold; — den Majoren z. D. und Bezirksoffizieren Landmann beim Bezirksfommando Rosenheim mit der Unisorm des 11. Insanterie-Regiments von der Tann, — von Beust beim Bezirkssommando Wasserburg mit der Unisorm des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand — und Hösch beim Bezirkssommando Amberg mit der bisherigen Unisorm;

zu ernennen:

zum Commandeur des Landwehrbezirks Rosenheim den Major z. D. Edmund Ulmer;

ju Bezirksoffizieren:

am 25. de den Major z. D. Herzing beim Bezirkstommando Rosenheim — und den Hauptmann z. D. Schobert beim Bezirkstommando Wasserburg, — dann

am 29. ds den Major z. D. Phildius beim Bezirkstommando Landau — und den Hauptmann z. D. Elfäßer beim Bezirkskommando Amberg;

b) im Sanitätscorps:

im attiven Beere:

am 28. ds den Oberstadsärzten 1. Klasse Dr Rüth, Regimentsarzt im 5. Feld-Artillerie-Regiment, diesem unter Berleihung des Charasters als Divisionsarzt, — und Dr Roth, Regimentsarzt im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

im Beurlaubtenftande:

am 28. ds dem Assistenzarzt 2. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Paul Grüneberg (I. München) behufs Übertritts in den aktiven Stand des Sanitätscorps der Kaiserlichen Marine den Abschied zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aktiven heere:

am 24. ds den Corpsftabsveterinär Kolbeck vom General-Kommando I. Armee-Corps mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen.

### griegs Miniferium. Frb. v. Afc.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Dr Sebald Renner vom 1. Pionier-Bataillon zum Unterarzt im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistenzarztstelle beauftragt.

Durch Berfügung des General-Rommandos I. Armee-Corps wurde der Zahlmeister Bilhelm vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer versetzt.

#### Seftorben ift:

der Premier-Lieutenant der Landwehr 1. Aufgebots des Trains Otto Lidl (II. München) am 10. August zu Sauerlach, Bezirksamts München II. eri m (E u X

am

b) i¹ c

### fioniglich Bayerifches Briegsminifterium.



# serordnungs-Wlatt.

2

n .No 22.

7. September 1897.

t: Berionalien.

3931.

München 7. September 1897.

eff: Perjonalien.

#### Im Mamen Seiner Majeftat des gonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpold,** des Königs 18 Bahern Verweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handsibens vom 2. d. Mis bewogen gesunden, den Kronprinzen Wilhelm Deutschen Reiches und Kronprinzen von Preußen, Kaiserliche Königliche Hoheit, à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Ihelm II., König von Preußen, zu stellen.

griegs Miniferinm. Frh. v. Afch.

### Soniglich Sayerifches Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 3

11 No 22.

11. Beptember 1897.

Inhalt: 1) Berleihung eines Regiments an Seine Königliche Hobeit ben Brinzen Albrecht von Preußen, Regenten des Herzogtums Braunschweig; 2) Allerhöchste Auszeichnungen; 3) Orbensverleihungen.

Nro 14060.

München 11. September 1897.

Betreff: Berleihung eines Regiments an Seine Rönigliche Soheit den Pringen Albrecht von Preußen, Regenten des Berzogtums Braunschweig.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 8. l. Mits bewogen gefunden, Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preußen, Regenten des Herzogtums Braunschweig, das 6. Chevaulegers Regiment vacant Großfürst Konstantin Nisolajewitsch zu verleihen und zugleich zu verfügen, daß dieses Regiment fortan den Namen

"6. Chevaulegers: Regiment Prinz Albrecht von Preußen" zu führen habe.

griege Miniferium. Frb. v. Afch.

## goniglich Sagerifches griegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 3

# M 22.

11. Beptember 1897.

Inhalt: 1) Berleihung eines Regiments an Seine Rönigliche Sobeit ben Brinzen Albrecht von Breußen, Regenten bes herzogtums Braunschweig; 2) Allerhöchste Auszeichnungen; 3) Orbensverleihungen.

Nro 14060.

München 11. September 1897.

Betreff: Berleihung eines Regiments an Seine Rönigliche Hoheit den Prinzen Albrecht von Preußen, Regenten des Herzogtums Braunschweig.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 8. l. Mits bewogen gefunden, Seiner Königlichen Hoheit
dem Prinzen Albrecht von Preußen. Regenten des Herzogtums
Braunschweig, das 6. Chevaulegers-Regiment vacant Größsürst
Konstantin Nikolajewitsch zu verleihen und zugleich zu verfügen, daß
dieses Regiment fortan den Namen

"6. Chevaulegers : Regiment Bring Albrecht von Breugen" zu führen habe.

griege Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Pro 14072.

München 11. September inc

Betreff: Allerhöchste Muszeichnungen.

#### 3m Namen Seiner Majeftat des gonigs.

Seine Königliche Hoheit Pring fnitpold, des König reichs Bahern Berweser, haben Sich unterm 9. de Mis Allergnädigst bewogen gefunden, aus Anlag der diesjährigen großer Manöver

den General-Obersten der Navallerie (mit dem Range eines General Feldmarschalls) Prinzen Leopold von Bayern, Königlick Holeit, General-Inspecteur der IV. Armee-Inspection, zum Inhaber des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Baben zu ernennen;

den Kommandierenden General des I. Armee-Corps, General de Infanterie Prinzen Arnulf von Bahern, Königliche Hober a la suite des 1. Infanterie-Regiments König zu stellen — und

den Kommandierenden General des II. Armee-Corps, General de Mavallerie Ritter von Ahlander, in das Berhältnis à la subdes 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzhert. Rudolf von Österreich zu versetzen;

ferner den nachgenannten Offizieren z. Ordensauszeit nungen zu verleihen, und zwar:

I. in der Königlich Preußischen Armee:
a) vom Militär=Berdienstorden:
das Großfreng:

den Generallieutenants von Plessen, dienstthuender Generaladjutam Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, und kommandant des Hauptquartiers, — und von Goßler, Königlich Preußischer Kriegsminister;

das Großfomturfreuz:

Dem Generalmajor Freiherrn von Gant, Oberquartiermeister im Großen Generalstab, mit Wahrnehmung der Geschäfte des Cheis des Stabes der I. Armee-Juspektion beauftragt;

das Komturfreng:

dem Generalmajor Freiherrn von Rechenberg, Abteilungschef im Großen Generalstab, — den dienstthuenden Flügeladjutanten Seiner Majestät des Deutschen Raisers, Königs von Preußen, Oberstein Grafen von Klinckowstrvem — und von Loewenseld, — dem Oberstein von Arnim, Flügeladjutanten Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Abteilungschef im Militärkabinett, — dann den Oberstein und Abteilungschefs Bejeler

im Ariegsministerium -- und Budde im Großen Generalstab; — den dienstthuenden Flügeladjutanten Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Oberstlieutenant Grasen von Woltse, — Majoren von Boehn -- und Freiherrn von Berg, -- dann dem Flügeladjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Großeherzogs von Hessen und bei Rhein, Major Freiherrn Röder von Diersburg;

#### das Ritterfreug 1. Rlaffe:

den Oberftlieutenants Reuter à la suite des Infanterie-Regiments von der Goly (7. Bommersches) Nro 54, im Nebenetat des Großen Generalftabes, - und Cluver, à la suite des Infanteric-Regiments von Horn (3. Rheinisches) Nro 29 und Gifenbahn-Rommiffar, fommandiert bei der Eisenbahn-Abteilung des Großen General= ftabes, -- den Dlajoren von Stangen, a la suite des Ruraffier-Regiments von Sendlit (Magdeburgisches) Nro 7 und Adjutant des Kriegsministers, -- von Rathen im Ariegsministerium, -von Unger, ala suite des Generalstabes der Armee und 1. Adjutant des Chefs des Generalftabes der Armee, - von Lochow im Großen Generalftab, - Graf von Sutten - Czapofi à la suite des Hujaren-Regiments Landgraf Friedrich II. von Heffen Somburg (2. Heffifches) Dro 14, -- und Eben, Estadronschef in demfelben Regiment; -- den Rittmeistern (Brafen von Tidiridity: Renard von der Referve des LeibeRuraffier-Regimente Großer Murfürst (Schlefisches) Nro 1, Ordonnangoffizier Seiner Majestät des Deutschen Knisers, Königs von Preußen, - Elifford Rocq von Breugel, à la suite des 1. Leib-Sufaren-Regimente Rro 1, Berfonlicher Adjutant Seiner Roniglichen Sobeit Des Pringen Beinrich von Preußen, Grafen von Schimmelmann, à la suite des Müraffier Regiments Raifer Rifolaus I. von Rugland (Brandenburgifches) Nro 6, Glügeladjutant -- und von Unger, à la suite des 1. Brandenburgischen Dragoner-Regiments Nro 2, Perfönlicher Adjutant Seiner Roniglichen Hoheit des Bringen Albrecht von Preußen, Regent von Braunschweig, -- dem Stabsarzt Dr 31berg vom Garde-Füstlier-Regiment, stellvertretender Leibargt Seiner Majestät des Deutschen Raisers, Ronigs von Breugen;

ţ

#### das Ritterfreng 2. Mlaffe:

dem Hauptmann Hoeppner à la suite des Anhaltischen Infanterie-Regiments RroB3, Eisenbahn-Linien Rommissarin Franksurt a M., dem Rittmeister Freiherrn von Krane, Eskadronschef im KürassierRegiment von Driesen (Westsälisches) Rr. 4 — und dem Premiers Lieutenant von Kaphengst vom Thüringischen Husaren Regiment Nro 12, Attaché bei der Königlich Preußischen Gesandtschaft in Minchen;

#### b) vom Berdienstorden der Banerischen Krone: das Großfreug:

dem General der Infanterie von Hahnke, vortragender Generalsadjutant Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Chef des Militärkabinetts, — und dem General der Kasvallerie Grafen von Schlieffen, Generaladjutant Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Chef des Generalsstabes der Armee;

das Komturfreuz:

den Obersten (mit dem Range eines Brigade-Commandeurs) von Scholl, dienstthuender Flügeladjutant Seiner Majestät des Deutschen Laisers, Königs von Preußen, Kommandant der Leibgendarmerie, — und von Villaume, Abteilungschef im Militärkabinett;

## c) vom Berdienstorden vom Heiligen Michael: das Großfreuz:

dem Generallieutenant Wernher, Generaladjutant Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs von heffen und bei Rhein;

die III. Alasse:

dem Geheimen Kriegsrat, Premier-Lieutenant a. D. Hafner, im Kriegsministerium;

die IV. Klaffe:

den Geheimen expedierenden Setretären im Militärkabinett, Hofrat Tinneh, — und Rechnungsrat Hinge, — dann dem Registrator Schilfarth, Bureauvorsteher der Zentralabteilung des Großen Generalstabes;

#### II. in der Roniglich Sachfischen Armee:

a) vom Militar=Berdienftorden:

das Großfomturfreuz:

dem Generalmajor Hingst, dienstthuender General à la suite Seiner Majestät des Ubnigs von Sachsen;

das Romturfreuz:

den Flügeladjutanten Seiner Majestät des Königs von Sachsen Oberstlieutenant Grafen Bisthum von Eckstädt, Militärbevollmächtigter in Berlin, — Majoren Senfst von Pilsach, — von Larisch — und von Ehrenthal;

das Ritterfreug 1. Rlaffe:

dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Selle, Regimentsarzt im 1. Felds Artillerie-Regiment Nro 12;

das Ritterfreuz 2. Rlaffe:

dem Rittmeister von Arnim, à la suite des Garde-Reiter-Regisments und Adjutant des Kriegsministers;

b) das Militar=Berdienftfreug:

dem Wachtmeister Fuchs — und dem Sergenten und Adjutanturichreiber Flegel;

c) die filberne Medaille vom Berdienstorden vom Seiligen Michael:

dem Gefreiten Röber, Adjutanturordonnang;

III. in der Röniglich Bürttembergischen Urmee: vom Militär: Berdienstorden:

das Großkreuz:

dem Generallieutenant von Bilfinger, dienstthuender Generals adjutant Seiner Majestät des Königs von Württemberg;

das Großkomturkreuz:

dem Generalmajor Freiherrn von Watter, General à la suite Seiner Majestät des Königs von Bürttemberg und Militärbevollmächtigter in Berlin;

das Romturfreug:

den dienstthuenden Flügeladjutanten Seiner Majestät des Königs von Bürttemberg, Majoren Freiherrn von Roeder — und Bieber; das Ritterfreuz 2. Klasse:

dem Hauptmann Steinhardt, à la suite des Grenadier-Regiments Königin Olga (1. Bürttembergisches) Nro 119 und Adjutant des Kriegsministers;

IV. in der Königlich Banerischen Armec:

a) vom Militär=Berdienstorden:

das Großfomturfreuz:

den Generallieutenants Freiherrn von Zoller, Königlicher Generaladjutant, — Ritter von Haag, Commandeur der 3. Division — und Freiherrn von Könit, Inspecteur der Kavallerie, — dann dem Generalmajor Ritter von Lobenhoffer, Chef des Generalstabes der Armee;

das Komturfreuz:

den Generalmajoren Freiherrn Reichlin von Meldegg, à la suite der Armee, Militärbevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches, — Grasen von Bothmer, Commandeur der 1. Infanterie: Brigade, — Leeb, Commandeur der 6. Jufanterie: Brigade, — Bolff, Commandeur der 8. Infanterie: Brigade, — Dohauer, Commandeur der 3. Navallerie: Brigade, — und Freiherrn von Stengel, Sektionschef bei der Inspektion der Fuß: Artillerie;

#### das Ritterfreuz 1. Klaffe:

den Oberften und Regiments-Commandeuren Grafen Edbrecht von Dürcheim = Montmartin des Infanterie-Leib-Regiments, -Roerbler des 5. Infanterie-Regimente Großbergog Ernst Ludwig von Beffen, - Bruch des 7. Infanterie-Regiments Bring Leopold, -Freiherrn von Barth zu Barmating des 11. Jufanterie-Regi= ments von der Tann, - Balther von Balderftötten Des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Tostana, — Freiherrn von Feilitisch des 19. Infanterie-Regimente, - von Weech des 20. Infanterie-Regiments, - Binder des 21. 311= fanterie-Regiments, -- bon Brudner des 22. Infanterie-Regi= ments, - Pfeffer des 23. Infanterie-Regiments - und von Muffel des 4. Chevaulegers-Regiments Rönig; - den Oberft= lieutenants Freiherrn von Barth zu harmating, Abteilungs= chef im Generalftab, - und bon Boglin im Generalftabe II. Armee-Corps; - dann dem Generalargt 1. Klaffe Dr Gagner, Corpsarzt des II. Armee-Corps;

#### das Ritterfreug 2. Rlaffe:

den Majoren Graf im Generalstabe I. Armee-Corps, - Bracher à la suite des 1. Chevaulegers-Regiments Kaifer Rikolaus von Rugland, fommandiert zur Dienftleiftung dortfelbst, - Steindel, Batteriechef im 2. Feld-Artillerie-Regiment Born, - und von Spies, Batteriechef im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter: den Hauptleuten (Rittmeistern) und Rompagnie= 2c. Chefs von Gropper des Infanterie-Leib : Regiments, -- Rudiger des 4. Infanterie-Regiments Ronig Wilhelm von Bürttemberg, -Bieber des 7. Jufanterie-Regiments Bring Leopold, - Seuffert des 9. Infanterie-Regiments Brede, — Bochinger des 13. 3n= fanterie-Regiments Raifer Frang Joseph von Biterreich, - Freiherrn von Bechmann des 15. Infanterie-Regiments Rönig Albert von Sachsen, -- Fergg des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Gerdinand von Tostana, - Saufen des 17. Infanterie-Regiments Orff, -- 3pfelkofer des 19. Infanterie-Regiments, -Beilmann des 20. Infanterie-Regiments, - Lautenbacher des 21. Infanterie:Regiments, — Semmelmann des 22. Infanterie:Regiments, — Manz des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, — Osfar Renz des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — Wilhelm Renz des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis — und Walther des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, — dem Rittmeister Freiherrn von Reitzenstein à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, Reitzlehrer an der Equitationsanstalt, — dem Hauptmann Schäffer, Kompagnieches im 2. Pionier-Bataillon, — und dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Leitenstorfer, Regimentsarzt im 4. Infanteriez Regiment König Wilhelm von Württemberg;

## b) das Ritterfreuz des Berdienstordens der Bagerischen Krone:

dem Obersten Thäter, Abteilungschef im Rriegsministerium, — den Oberstlieutenants Endres, Chef des Generalstabes I. Armec-Corps, — und Gerneth. Chef des Generalstabes II. Armee-Corps;
c) das Militär-Berdienstfreuz:

den Feldwebeln Sugo Röller des Infanterie-Leib-Regiments -- und Frang Funt des 1. Infanterie-Regiments Ronig, - dem Stabshoboiften Jatob Beuppus des 2. Infanterie-Regiments Bronpring -dem Feldwebel Baul Fischer des 3. Infanterie-Regiments Bring Rarl von Bapern, - den Militar-Musikdirigenten Mathias Rurmener des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, -Emil Burow des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Seffen - und Bilhelm Genewsty des 6. Infanterie-Regiments Raifer Wilhelm, Ronig von Breugen, - den Feldwebeln Georg Bolf des 7. Infanterie-Regiments Bring Leopold, -Beter Rlein des 8. Infanterie = Regiments Pranch - und Joseph Gehrling des 9. Infanterie-Regiments Brede, - dem Musikmeister Maximilian Schott des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, - dem Feldwebel Kaver Göttinger des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, - dem Militär-Musikdirigenten Wilhelm Roch des 12. Infanterie-Regiments Bring Arnulf, den Feldwebeln Johann Blößl des 13. Infanterie-Regiments Raifer Franz Joseph von Ofterreich, — Balentin Benfert des 14. Infanterie-Regiments hartmann, - Adam Sagenauer des 15. Infanterie-Regiments König Albert bon Sachsen - und Michael Müller des 16. Infanterie=Regiments Großherzog Fer= dinand von Tostana, - dem Stabshoboiften Gunther Borold

Commandeu 🖛 der 6. Jusa E E Ei fanterie-Brig C DE. Brigade, — Inspektion Der î den Obersten 1122D Dürckeim = DR Roerbler Des von Beffen, -Freiherrn 🔊 🗢 Der ments von Freiherrn 📭 Weech des fanterie=Re🛂 ments, -Muffel DC lieutenant& chef im II. Armee = Corpsarat

den Majoren à la suite Rußland, Batterieche F Batterieche T den Haupt Gropper 4. Jufanter hieber des des 9. Fir FC fanterie RES von Bech 11 von Sachfess Ferdinan D ments DEFT Heilma 12 12

des 17. Infanterie=Rec Dennisch des Berdinand, - - Friedrich! und Yoreng Schmidt Mulitmeister Julius @ den Feldwebeln Jakob Moolf hilbrecht des 23. des 1. Jäger Bataillons ... Bataillons, - den Wacht Reter Regiments Bring & M 2. Schweren Reiter ! Nudoli von Biterreich -Normente Raifer Bilhelm merter Bebann Bich ber Berereitern Rarl Edin Com Miciano von Ruklar L - siras emmenos vinos. their mency Exercise Rard The Charland Popularies Link n in i der di Commingery E LETTER . den Siedemeric Bereichen Bereit Alberte in mind arrive too ! or the light of the colorest m 1 2 2 20 4 Red 3-Service of the Second - o In I anni de St 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 . . . . Cart Egr. Section Actually

Strate Maria

Tile b. d. Mts den nachgenannten Königlich Italienischen litär-Berdienstorden Allergnädigst zu verleihen ge-= 3::32

das Großfreuz:

- 12 12 in Bongio-Baglia, 1. Generaladjutant Seiner Tellen und Minister bes Röniglichen

das Großtomturfreug:

ren und Generaladjutanten Seiner Majestät des Italien, Appelius — und Graf Bonza di San

#### das Romturfreug:

= : udente, Militär-Attaché bei der Königlich Italienischen Berlin, - den Oberftlieutenants Louis noble == = und Santi, — dann dem Korvetten-Kapitan Grafen = : Revel, — fämtliche Flügeladjutanten Seiner Majestät · -- von Italien;

das Ritterfreug 1. Alaffe:

= \_ : Dr Quirico, Leibargt Seiner Majestät bes Ronigs,

griege Miniferium. Arh. v. Aich.

**2** .

des 17. Infanterie-Regiments Orff, — den Feldwebeln Alois Infanterie = Regiments 18. Seunisch . des Bring Ludwia Ferdinand, — Friedrich Büttner des 19. Infanterie-Regiments und Lorenz Schmidt des 20. Infanterie = Regiments, - dem Musikmeister Julius Schreck des 21. Infanterie-Regiments, den Feldwebeln Jakob Barr des 22. Infanterie-Regiments. — Adolf Bilbrecht des 23. Infanterie-Regiments, - Johann Burger bes 1. Jager-Bataillons -- und Chriftian Baumann des 2. Jager-Bataillons, - den Bachtmeistern Andreas Graf des 1. Schweren Reiter=Regiments Bring Rarl von Babern, - Wilhelm Bürger. des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronpring Erzbergog Rudolf von Ofterreich — und Johann Schuler des 1. Manen-Regiments Raifer Bilhelm II., König von Preußen, - dem Musitmeister Johann Bich des 2. Ulanen-Regiments König, Wachtmeistern Karl Schmidt des 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Nitolaus von Rugland, - Georg Mohr des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, - Martin Sautter des 3. Chevaulegers: Regiments Herzog Karl Theodor — und Albert Köhler des 4. Chevaulegers-Regiments Ronig, - dem Musikmeister August Reumann des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Biterreich, — den Bachtmeistern Karl Raab des 6. Chevaulegers: Regiments Brinz Albrecht von Preußen, — August Talleur des 1. Feld : Artillerie : Regiments Brinz : Regent Luitpold, — Roseph Bleicher des 2. Keld-Artillerie-Regiments Horn, — Friedrich Merg des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter,-Georg Cotta des 4. Feld-Artillerie-Regiments König — und Joseph Schug des 5. Feld-Artillerie-Regiments, - dem Dufitmeister Otto Teichmann des 1. Bionier-Bataillons, - dem Reldwebel Buftav Kriebich des 2. Bionier-Bataillons, - dem Bizewachtmeister David Schwall des 1. Train-Bataillons und dem Bachtmeifter Konrad Schedenbach des 2. Train-Bataillons.

#### griegs Miniferium. Frh. v. Afch.

98ro 14059.

München 11. September 1897.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Rönige reichs Bahern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchften Sande

schreibens vom 7. d. Mts den nachgenannten Königlich Italienischen Offizieren den Militär-Verdienstorden Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

#### das Großfreuz:

dem Generallieutenant Ponzio-Baglia, 1. Generaladjutant Seiner Majestät des Königs von Italien und Minister des Königlichen Hauses;

#### das Großkomturfreuz:

den Generalmajoren und Generaladjutanten Seiner Majestät des Königs von Italien, Appelius — und Graf Ponza di San Martino;

#### das Romturfreuz:

dem Obersten Prudente, Militär-Attaché bei der Königlich Italienischen Botschaft in Berlin, — den Oberstlieutenants Louis noble Greppi — und Santi, — dann dem Korvetten-Kapitän Grafen Thaon di Revel, — sämtliche Flügeladjutanten Seiner Majestät des Königs von Italien;

das Ritterfreug 1. Alaffe:

dem Stabsarzt Dr Quirico, Leibarzt Seiner Majestät des Königs, von Italien.

griegs Miniferium. Frb. v. Afc.



## Soniglich Banerifdes griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m .No 23.

17. September 1897.

Inhalt: Berjonalien.

Nrv 14261.

München 17. September 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Sonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Banern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aktiven Heere:

am 2. März d. Is den Major Schmidt von der Zentralstelle des Generalstades vom 1. Oktober d. Is ab auf zwei Jahre zum Königlich Preußischen Generalstade — und den Hauptmann Seither, Batteriechef vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, vom 1. September d. Is ab auf die Dauer eines Jahres zur Gisenbahn-Abteilung des Königlich Preußischen Großen Generalstades zu kommandieren;

am 11. ds dem Hauptmann Schuster, Kompagniechef im 22. Insanterie-Regiment, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;

am 12. ds inhaltlich Allerhöchster Handschreiben

dem General-Obersten der Kavallerie (mit dem Range eines Generals Feldmarschalls) Prinzen Leopold von Bayern, Königliche Hoheit, Generals Inspecteur der IV. Armee Inspection, — und

dem General der Infanterie, Prinzen Ludwig von Bayern, Königstiche Hoheit, Inhaber des 10. Infanteries Regiments; — die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der Kette des Königlich Preußischen Hausselbens von Hohenzollern, sowie des Königlich Italienischen Annunciatens Ordens zu erteilen;

am 13. ds den Premier-Lieutenant Grafen von Pocci à la suite des Infanterie-Leib-Regiments zu den Reserveoffizieren dieses Regiments

zu versetzen;

am 14. ds

dem Hauptmann Pöhlmann, Kompagniechef im 2. Fuß-Artilleries Regiment, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Bersabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Premier-Lieutenant Stichter des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, unter Beförderung zum Hauptmann, zum Kompagniechef in diesem

Regiment zu ernennen;

zu befördern:

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Zacherl, Bataillonsadjutant im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

zum Second-Lieutenant im 1. Juß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer den Portepeefähnrich Wilhelm Schrenk dieses Regiments; — dann ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Premier-Lieutenant List, Bataillonsadjutant, im 2. Juß-Artillerie-Regiment;

ferner am gleichen Tage

dem Oberstlieutenant Bonn, à la suite des Ingenieur-Corps und Gisenbahn-Linien-Kommissär in München, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bist herigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abszeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

zum Eisenbahn-Linien-Kommissär in München den Hauptmann Bölf à la suite des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Bürttemberg, bisher Eisenbahn-Kommissär bei der Eisenbahn-Linien-Kommission in Ludwigshafen;

zum Eisenbahn-Kommissär bei der Eisenbahn-Linien-Kommission in Ludwigshasen den Hauptmann Beeg, Kompagnicches vom 1. Fuß Artillerie-Regiment vacant Bothmer, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils und Belassung im Kommando zur Eisenbahn-Abteilung des Königlich Prenßischen (Vroßen Generalstabes bis 30. April 1898; zum Kompagniechef im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer den Premier-Lieutenant Uebersezig dieses Regiments unter Beförderung zum Hauptmann;

zu befördern:

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Otto Mannert im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

zum Second-Lieutenant im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer den Portepeefähnrich Karl Freiherrn von Pechmann dieses Regiments; den Premier-Lieutenant von Normann à la suite des 2. Ulanens Regiments König, unter Belassung im Berhältnis à la suite dieses Truppenteils, vom 1. Oftober dieses Jahres ab auf die

Dauer eines weiteren Jahres zu beurlauben;

im Benrlaubtenftande:

- am 14. ds den Abschied zu bewilligen: dem Premier-Lieutenant Eugen Hutschenreuther von der Reserve des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Rikolaus von Rußland und dem Second-Lieutenant Kurt Kollmann von der Reserve des 17. Jusanterie-Regiments Orff, dann dem Premier-Lieutenant Joseph Frauenholz (Kaiserslautern) von der Landwehr-Insanterie 2. Ausgebots, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm mit den für Verabsschiedete vorgeschriebenen Abzeichen;
- b) im Sanitatscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 14. ds den Abschied zu bewilligen: dem Stabsarzt Dr Ludwig Diem (Gunzenhausen) — und dem Assistenzarzt 1. Klasse Dr Joseph Schmitt (Visshosen), beide von der Landwehr 2. Aufgebots;

c) außerdem:

am 11. ds den Gymnafiallehrer am Progymnafium in Ludwigshafen, Ernst Landgraf, in gleicher Eigenschaft auf die Lehrstelle für die philologisch-historischen Fächer am Kadettencorps nach Maßgabe des Titels II § 18 der Verfassungsurkunde zu berufen.

### griegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Durch Verfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurde der Premier-Lieutenant Krisak des 13. Jusanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich zum Adjutanten beim Bezirks-kommando Gunzenhausen ernannt.

Der Adjutantenfunktion wurden enthoben:

die Premier-Lieutenants August Renk, Regimentsadjutant im 4. Instanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Kleinshenz — und Freiherr Lochner von Hittenbach, Bataillonssadjutanten im 8. Infanterie-Regiment Pranch — und Chrlicher, Bataillonsadjutant im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, — dann der Second-Lieutenant Sonntag, Abteilungsadjutant im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;

dagegen wurden ernannt:

jum Regimentsadjutanten der Premier-Lieutenant Ludwig Renk, bisher Bataillonsadjutant, im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Wirttemberg;

zu Bataillonsadjutanten der Premier-Lieutenant Steichele im 10. Insfanterie-Regiment Prinz Ludwig, — die Second-Lieutenants Serstorius im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemsberg, — Walther — und Bauer im 8. Infanterie-Regiment Pranch;

jum Abteilungsabjutanten der Second-Lieutenant Graf von Luxburg im 1. Feld-Artillerie-Regiment Brinz-Regent Luitpold.

éttens des Nadettencorps wurde der Premier-Lieutenant Seemüller à la suite des 19. Infanterie-Regiments, bisher Erzieher am Radettencorps, zum Adjutanten dortselbst ernannt.

### Soniglich Sagerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

M 24.

25. September 1897.

In halt: 1) Berfonalien: 2) und 3) Ordeneverleihungen; 4) Sterbfälle; 5) Rotig.

Mrs 14606.

München 25. September 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des ganige.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bapern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstebende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

bei ben Offizieren 20 .:

im attiben Seere:

am 18. ds

den Premier-Lieutenant Stählin des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernft Ludwig von Heffen, unter Enthebung vom Kommando zum Generalftab und Stellung a la suite des genannten Regiments, auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

dem Second-Lieutenant Eduard Ralb à la suite des 6. Chevaulegers-Regiments Prinz Albrecht von Preußen das erbetene Ausscheiden aus dem Heere mit dem 21. I. Mits behuft Übertritts in die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Ostafrika zu bewilligen;

am 19. dø

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Bizewachtmeister Anton Maper des 4. Chevaulegers-Regiments König, — den Sergenten Michael Selzam des 2. Jäger-Bataillons — und Kaspar Rastner des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis das Militär-Verdienstfrenz zu verleihen:

(32.)

zu ernennen:

zum Commandeur des 6. Chevaulegers-Regiments Prinz Albrecht von Preußen den Oberftlieutenant Freiherrn Kreß von Kreßenstein, etatsmäßiger Stabsoffizier vom 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern;

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern den Major Pracher, a la suite des 1. Chevaulegers-Regiments Kaifer Rifolaus von Rußland und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst;

am 21. ds

zum Ariegsministerium zu kommandieren: den Oberstlieutenant Beckenbauer, bisher Direktor der Ariegsschule, unter Belassung im Berhältnis à la suite des 15. Infanterie-Regiments König Abert von Sachsen:

zu ernennen:

zum Direktor der Kriegsschule den Major Fischer, Bataillons-Commandeur vom 2. Infanterie-Regiment Kronpring, unter Stellung à la suite dieses Regiments;

zum Bataillons-Commandeur im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz den Major Pflaum vom Kriegsministerium, bisher à la suite des Generalstabes:

zu verseten:

den Major Köppel, bisher kommandiert zum Kriegsministerium, von der Zentralstelle des Generalstabes zum Kriegsministerium unter Stellung à la suite des Generalstabes;

den Hauptmann Philipp Maher, à la suite des 1. Infanterie-Regiments König und kommandiert zum Generalstab, in den Generalstab (Zentralstelle) unter Kommandierung zum Kriegsministerium;

dann am gleichen Tage

den Premier-Lieutenant Epel, à la suite des 5. Feld-Artillerie-Regiments und Adjutant bei der 2. Feld-Artillerie-Brigade, vom 1. November d. Is ab von der Adjutantenfunktion zu entheben und in das 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zu verseten — und

den Premier-Lieutenant Röck des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn vom 1. November d. Is ab unter Stellung à la suite des genannten Truppenteils zum Adjutanten bei der 2. Feld-Artilleries Brigade zu ernennen.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Mrs 14673.

München 25. September 1897.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Zlamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Enitpold, des Königereichs Bahern Verweser, haben unterm 22. I. Mis den nachegenannten Offizieren 20. 20. die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der denselben von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, König von Preußen, aus Anlaß der diesjährigen großen Manöver verliehenen Königlich Preußischen Ordensauszeichnungen 20. Allergnädigst zu erteilen geruht, und zwar:

für das Großfreng des Roten Adler=Ordens:

dem General der Ravallerie Ritter von Aplander, Rommandierender General des II. Armee-Corps;

für den Roten Adler Drden 1. Rlaffe in Brillanten:

dem Generallieutenant und Kriegsminister Freiherrn von Asch zu Asch auf Oberndorff;

für den Roten Udler Drden 1. Rlaffe:

den Generallieutenants Grafen von Lerchenfelds Prennberg — und Freiherrn von Zoller, Königliche Generaladjutanten, — Ritter von Khlander, Commandeur der 1. Division, — von Malaisé, Commandeur der 2. Division, — von Nagel zu Nichberg, Commandeur der 4. Division, — Ritter von Popp, Chef des Ingenieurs Corps und Inspecteur der Festungen, — und Freiherrn von Steinling zu Boden und Stainling, Komsmandant der Haupts und Residenzstadt München;

für den Stern zum Roten Adler-Orden 2. Klaffe: dem Generalmajor und Flügeladjutanten Freiheren von Branca;

für den Roten Adler Drden 2. Rlaffe:

den Generalmajoren Ritter von Müller, Abteilungschef im Kriegsministerium, — Freiherrn Reichlin von Meldegg a la suite
der Armee, Militärbevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter
zum Bundesrat des Deutschen Reiches, — den Generalmajoren
und Brigade-Commandeuren von Brückner der 3. InfanterieBrigade, — Winneberger der 4. Infanterie-Brigade, — Freiherrn
von Waldenfels der 7. Infanterie-Brigade, — Wolff der
8. Infanterie-Brigade, — Freiherrn von Horn der 9. InfanterieBrigade, — von Malaise der 11. Insanterie-Brigade, —
Freiherrn von Schacky auf Schönfeld der 1. Kavallerie-

Brigade, — Beulwit der 2. Kavallerie-Brigade, — Ritter von Poschinger der 4. Kavallerie-Brigade — und Freiherrn von Bechmann der 5. Kavallerie-Brigade, — den Generalmajoren Franck, Sektionschef bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen, — Fischer, Kommandant der Festung Germers-heim, — und Ritter von Landmann, Direktor der Kriegs-akademie, zugleich mit Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Artillerie- und Ingenieur-Schule beauftragt; — dem Generalsstabsarzt der Armee Dr Ritter von Bogl — und dem Wirklichen Geheimen Kriegsrat (mit dem Range der 1. Beamten-Rangklasse) Ritter von Lechner, Sektionsvorstand im Kriegsministerium;

#### für den Roten Adler=Orden 3. Rlaffe:

dem Oberften Thäter, Abteilungschef im Kriegsministerium, - den Oberften und Regiments-Commandeuren Grafen Ectbrecht von Dürckeim Montmartin des Infanterie-Leib-Regiments, -Rittmann des 1. Infanterie-Regiments Rönig, - Reisner Freiherrn von Lichtenftern bes 2. Infanterie-Regiments Rronpring, - Brand des 3. Infanterie-Regiments Bring Rarl von Bayern, - Roerbler des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Seffen, - Brud des 7. Infanterie-Regiments Bring Leopold, - Banfield des 9. Infanterie-Regiments Brede, -Leichtenftern des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, -Freiherrn von Barth ju harmating des 11. Infanterie-Reais ments von der Tann, - Mang des 12. Infanterie-Regiments Bring Arnulf, — Göringer des 13. Infanterie-Regiments Raiser Frang Joseph von Ofterreich, - Banl des 14. Infanterie-Regimente hartmann, - Balther von Balderftötten bes 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana, — Leeb des 17. Infanterie-Regiments Orff, - Edlen von Stodhammern des 18. Infanterie-Regiments Pring Ludwig Ferdinand, - Freiherrn von Reilitich des 19. Jufanterie-Regiments, - von Beech des 20. Infanterie-Regiments, - Binder des 21. Infanterie-Regiments, - von Brudner bes 22. Infanterie-Regimente, -Pfeffer des 23. Infanterie-Regiments, - von Le Suire des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Breußen, — Bug des 1. Chevaulegers-Regiments Raifer Nikolaus von Rußland, - von Muffel bes 4. Chevaulegere-Regimente Ronig, -Otto des 3. Feld-Artillerie-Regiments Abnigin Mutter - und Pflaum des 4. Feld-Artillerie-Regiments Rönig, - dem Oberften Horadam, à la suite des 1. Illanen-Regiments Raifer Wilhelm II., König von Preußen, Vorstand der Ankauss-Kommission bei der Remonte-Inspektion; — den Oberstlieutenants Freiherrn von Barth zu Harmating, Abteilungschef im Generalstabe, — Endres, Chef des Generalstabes I. Armee-Corps, — Gerneth, Chef des Generalstabes II. Armee-Corps, — Freiherrn von Taut phoeus, Commandeur des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, — und Killinger, Commandeur des 5. Chevaulegers-Regiments Crzherzog Albrecht von Österreich, — dann dem Oberstlieutenant a. D. Theodor Keller; — dem Major Freiherrn von Persall a la suite des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, Hosmarschall und Bersönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Leopold von Bahern, — und dem Wirklichen Geheimen Kriegsrat Stadlbaur, Wilitär-Intendant des I. Armee-Corps;

#### für den Roten Adler. Orden 4. Rlaffe:

den Majoren Sartmann vom Kriegsministerium, - Ritter von Anlander von der Zentralftelle des Generalftabes, - Graf im Generalstabe I. Urmee-Corps, - Bagner, à la suite des Generalftabes und Eisenbahn-Linien-Kommiffar in Bürzburg, — Frommel à la suito des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Karl von Bayern, Adjutant des Kriegsministers, - Roch à la suite des 2. Ulanen-Regiments König, Adjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps, - Bouhler, etatsmäßiger Stabsoffizier im 1. Chevaulegers-Regiment Raifer Nikolaus von Rugland, — und Thompfon, etatsmäßiger Stabsoffizier im 6. Chevaulegers: Regiment Bring Albrecht von Breugen; - den Sauptleuten (Rittmeistern) Begel von der Zentralftelle des Generalftabes, -Bölf, à la suite des 4. Infanterie=Regiments König Wilhelm von Bürttemberg und Gifenbahn-Linien-Rommiffar in München, -Rrieger, Kompagniechef im 10. Infanterie = Regiment Pring Ludwig, - Mark à la suite des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, Adjutant bei der Kommandantur der haupt- und Residenzstadt München, - Sichart von Sicharts: hofen - und Mang, Estadronschefs im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Rarl von Babern, - Ernft Freiherrn von Reitenftein à la suite des 1. Schweren Reiter=Regiments Bring Karl von Bapern, Reitlehrer an der Equitationsanstalt, - Ostar Reng und hermann Freiherrn von Gebfattel, Estadronschefs im 1. Illanen-Regiment Raifer Bilhelm II., König bon Breugen, -Wilhelm Reng, Estadronschef im 2. Chevaulegers-Regiment Taris,-

und Freiherrn Besserer von Thalfingen, Eskadronschef im 4. Chevaulegers-Regiment König; — den Premier-Lieutenants Freiherrn von Leonrod des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern — und Otto Grafen zu Castell = Castell des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, kommandiert zur Equitationsanstalt; — dann den Kanzleiräten Trauth, Geheimer Kanzleivorsteher, — und Krämer, Geheimer Registrator, beide im Kriegsministerium;

für den Kronen=Orden 1. Klaffe:

den Generallieutenants Ritter von Haag, Commandeur der 3. Disvision, — von Bomhard, Commandeur der 5. Division, — Freiherrn von Könit, Inspecteur der Kavallerie, — Reinhard, Inspecteur der Fuß-Artillerie, — und Ritter von Schuh, Gousverneur der Festung Ingolstadt;

für den Stern zum Aronen=Orden 2. Rlaffe:

den Generalmajoren und Brigade = Commandeuren Doganer der 3. Kavalleric-Brigade, — Ritter von Keller der 1. Feld-Artillerie= Brigade — und von Bomhard der 2. Feld-Artillerie=Brigade;

für den Aronen=Orden 2. Alaffe mit dem Stern:

den Generalmajoren Kitter von Lobenhoffer, Chef des Generalstabes der Armee, — und Freiherrn von Stengel, Sektionschef bei der Inspektion der Fuß-Artillerie, — dann den Generalmajoren und Brigade-Commandeuren Grafen von Bothmer der 1. Insansterie-Brigade, — Edlen von Grauvogl der 2. Insansterie-Brigade, — Claus der 5. Insanterie-Brigade — und Leeb der 6. Insanterie-Brigade, — dann dem MajorFreiherrn von Würzburg à la suite der Armee;

für den Kronen=Orden 2. Klaffe in Brillanten: dem Oberften und Flügeladjutanten Ritter von Wiedenmann;

für den Aronen=Orden 2. Alaffe:

dem Obersten Freiherrn von Leoprechting, à la suite des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz und Commandeur der 12. Infanterie-Brigade, — den Obersten und Regiments-Commandeuren Forten bach des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Rosenbusch des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, — Rux des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold — und Gerstner des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn;

#### für den Rronen=Orden 3. Rlaffe:

den Oberstlieutenants und Regiments-Commandeuren Freiherrn von Bonnet zu Meautry des 2. Ulanen-Regiments König, - von Le Bret-Nucourt des 2. Chevaulegers-Regiments Taris — und Schöller des 5. Feld-Artillerie-Regiments; - den Oberftlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffizieren Gemmingen Freiherrn von Daffenbach im 9. Infanterie=Regiment Brebe, - Ritter von Mener im 10. Infanterie = Regiment Pring Ludwig, von Steinsdorf im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen,-Freiheren von und zu der Tann im 4. Chevaulegers: Regiment Ronig - und Schweninger im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter; - ben Oberftlieutenants von 3mehl von der Bentralftelle des Generalftabes, - von Boglin im Generalstabe II. Armee-Corps, - Ulrich, à la suite des 1. Jäger-Bataillons und Commandeur der Unteroffiziersschule, — Freiherrn von Schach auf Schönfeld à la suite des 1. Schweren Reiter=Regiments Pring Rarl von Babern, Comman= beur ber Equitationsanftalt, - Strafner, Abteilungs: Commandeur im 4. Reld-Artillerie-Regiment Ronig, - Windisch, Commandeur des 2. Bionier-Bataillons, - Faber, Commandeur des 2. Train-Bataillons, — und dem Oberftlieutenant a. D. Bonn; den Majoren Freiherrn bon born bon der Zentralftelle des Generalstabes, fommandiert jum Königlich Preußischen General= stab, - Bflaum, Bataillons-Commandeur im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Reschreiter à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Karl von Babern, Ordonnanzoffizier Seiner Königlichen Soheit des Bring-Regenten, - Freiherrn von Speidel à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Karl von Bapern, Adjutant beim General-Kommando I. Armee-Corps, - und Freiherrn von Dw auf Bachendorf à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, Hofmarichall und Berfonlicher Abjutant Seiner Koniglichen Hoheit des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bapern; — dem Divisionsarzt Dr Bestelmeher vom Kriegsminifterium - und dem Militar-Intendanten Sellmanr des II. Armee-Corvs:

#### für den Rronen=Orden 4. Rlaffe:

den Premier-Lieutenants Ludwig von Nagel zu Aichberg des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich, — Otto Freiherrn von Epb des 2. Ulanen-Regiments König, kommandiert zur Equitationsanstalt, — Karl bon Ragel zu Aichberg à la suite des 2. Ulanen-Regiments König, kommandiert als Adjutant bei der IV. Armee-Inspektion. — Freiheren von Beinbach, kommandiert zur Equitationsanftalt, und Rächl, beide des 3. Chevaulegers-Regiments Bergog Rarl Theodor; — dem Zeugpremierlieutenant Sitterer von der Beschützgießerei und Geschoffabrit, kommandiert bei der Inspektion der Jug-Artillerie; — den Second-Lieutenants Breffelau von Bressensdorf, kommandiert zur Equitationsanstalt, — Schrön, beide des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Rarl von Bapern, — dann Audolf Freiherrn von Pöllnit des 1. Ulanen-Regiments Raifer Wilhelm II., König von Preußen, kommandiert zur Equitationsanstalt; — dem Rechnungsrat Anab, Benfionszahlmeister bei der Generalmilitärkasse, — den Geheimen Kanzleisekretären Auers — und Goller, letterer kommandiert beim Dillitär=Be= vollmächtigten in Berlin, — dann dem Werkmeister Wender, diese vom Kriegsministerium;

für die Rrieger=Berdienft-Medaille:

dem Militär-Musikdirigenten Wilhelm Genewsky, — den Feldwebeln Ernst hilmer, — Andreas Rißl, — Alois Ulrich — und Michael Graml, — dem Bizeseldwebel und Hoboisten Karl Dantscher, — den Sergenten August Reubauer, — Martin Hofmann, — Johann Hengstl, — Joseph Fritl, — Joseph Winter — und Franz Reichl, — sämtliche vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — dem Stabstrompeter Veter Betz, — den Bachtmeistern Friedrich Hood — und Stephan Englert, — dem Bizewachtmeister Ernst Löhnert — und dem Sergenten Andreas Modell, — diese vom 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — dem Zeugseldwebel Schläfer des Artilleriedepots Augsburg, fommandiert zum Kaiserlichen Artilleriedepot Ulm, — den Ballmeistern Liebel — und Rothaug der Fortisitation Ingolstadt, beide kommandiert zur Kaiserlichen Fortisikation Ulm.

#### griegs. Miniferium. Frh. v. Afch.

Nro 14476.

München 25. September 1897.

Betreff: Orbensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bapern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchster Sand-

schreiben vom 16. und 19. ds, dann inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 17. ds nachgenannten Offizieren und Unteroffizieren der Königlich Preußischen Armee 2c. Ordens-Auszeichnungen 2c. Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

#### a) vom Militär=Berdienstorden: das Großfreug:

dem General der Infanterie von Lignitz, Kommandierender General des III. Armee-Corps;

#### das Ritterkreuz 1. Rlaffe:

dem Kaiserlichen Korvetten-Kapitan Plachte, Kommandant Seiner Majestät Kreuzer "Gefion";

#### das Ritterfreng 2. Rlaffe:

den Premier-Lieutenants von Conta vom 6. Thüringischen Insanteries Regiment Nro 95, — Jebens vom Westfälischen Oragoners Regiment Nro 7, — von Bultejus vom Husarens-Regiment König Wilhelm I. (1. Rheinisches) Nro 7 — und von Frankensberg und Ludwigsdorf vom Kürassier-Regiment Graf Geßler (Rheinisches) Nro 8;

#### b) das Militar=Berdienftfreug:

dem Oberwachtmeister Nolde von der 11. Gendarmerie-Brigade, — den Sergenten Schmidt — und Junemann vom Hessischen Jäger-Bataillon Nro 11, — dem Sergenten Stein — und dem Unteroffizier Ebeling vom Hessischen Feld-Artillerie-Regiment Nro 11, — dann dem Sergenten Bailly vom Füsilier-Regiment von Gersdorff (Hessisches) Nro 80.

# griegs=Minifterinm. Frb. v. Afch.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freis willige Arzt Dr Friedrich Mann des 1. Infanterie-Regiments König zum Unterarzt in diesem Regiment ernannt und mit Wahrsnehmung einer offenen Assistatelle beauftragt.

#### Ceftorben find:

der Oberapotheker der Reserve Lorenz Fuchs (Kitzingen) am 4. Sepstember zu Sommerhausen, Bezirksamts Ochsenfurt;

der Hauptmann Schwank, Kompagniechef im 7. Infanterie=Regiment Bring Leopold, am 12. September zu Bayreuth.

#### Rotiz.

In der Beilage 3 jum Berordnungs-Blatt Rro 22 ift auf Seite 157, Zeile 8 von oben zu ftreichen: "bem Bachtmeister Fuchs - und".

### Soniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage 2

.M 24.

29. Seutember 1897.

Inhalt: 1) und 2) Berfonalien.

92ro 14812.

München 29. September 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Versonalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere:

am 25. ds

dem Premier-Lieutenant Franz Richter des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern das erbetene Ausscheiden aus dem Heere mit dem 12. Oftober d. Is behus Übertritts in die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika zu gestatten;

dem Premier-Lieutenant Eduard von Froelich, unter Belassung a la suite des 4. Chevaulegers-Regiments König, Urlaub auf die Dauer eines weiteren Jahres zu bewilligen;

den Second-Lieutenant Freiherrn von Rummel à la suite des Infanterie-Leib-Regiments zur Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots zu versetzen;

am 26. ds dem Premier-Lieutenant Grafen zu Törring-Jettenbach à la suite der Armee die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Kronen-Ordens 1. Klasse zu erteilen:

(33.)

am 27. ds

den Obersten Freiheren von und zu der Tann, Commandeur des 15. Jusanterie-Regiments König Albert von Sachsen, mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen:

zu ernennen:

zum Commandenr des 15. Jusanterie-Regiments König Albert von Sachsen den Oberstlieutenant Ritter von Meher, etatsmäßiger Stabsossizier vom 10. Jusanterie-Regiment Prinz Ludwig, unter Beförderung zum Obersten (1);

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 16. Infanterie=Regiment Groß= herzog Ferdinand von Toskana den Oberftlieutenant Pöppl, bisher zur Wahrnehmung der Funktionen des etatsmäßigen Stabsoffiziers in diesem Regiment kommandiert;

zum Bataillons-Commandeur im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig den Major Fasbender vom Generalftab der 4. Division;

zu Kompagniechefs die Hauptleute Anod von Helmenstreitt vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und Freiherrn von Bechmann à la suite des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, kommandiert zur Unteroffiziersschule, in diesem Regiment;

zu versetzen: den Hauptmann Schoch, Kompagniechef vom 12. In- fanterie-Regiment Prinz Arnulf, in den Generalstab der 4. Division;

zu befördern:

zu Oberstlieutenants die Majore Ott (1) des 1. Pionier-Bataillons, fommandiert als Führer des Pionier-Detachements in München, — und Gottgetreu (2), Commandeur des Eisenbahn-Bataillons;

zum Hauptmann ohne Patent den Premier - Lieutenant Geiger à la suite des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold, Adjutant bei der 8. Infanterie-Brigade;

zur Wahrnehmung der Funktionen des etatsmäßigen Stabsoffiziers im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zu kommandieren: den Major Weiß, Bataillons-Commandeur in diesem Regiment, unter Beförderung zum Oberstlieutenant (3);

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Seere:

am 25. ds

dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Feuerbach, Garnisonsarzt bei der Kommandantur der Festung Germersheim, unter Berleihung des Charakters als Divisionsarzt, den Abschied mit der gesehlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; den Assistanzat 2. Klasse Dr Laubmeister des 5. Feld-Artillerie-Regiments zur Reserve des Sanitätscorps zu versetzen.

### griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 13815.

München 29. September 1897.

Betreff: Berfonalien.

Mit der Wirksamkeit vom 1. November 1. 3s wird verfligt:

die Belassung des Premier-Lieutenante Grafen von Berri della Bosia genannt von Külberg auf Gansheim und Berg des Insanterie-Leib-Regiments im Kommando zum Generalstab auf die Dauer eines weiteren Jahres — und

die Kommandierung der Premier-Lieutenants Rauchenberger des Insfanterie-Leib-Regiments, bisher kommandiert zur Kriegsakademie, — Otto Staubwasser des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz, — Hierthes — und Weiß des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — dann Etzel des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn zur Dienstleistung im Generalstab, zunächst auf die Dauer eines Jahres.

griegs Minifterinm. Reb. v. Afch.

### goniglich Bayerifdes griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 3

M 16 24.

2. Oktober 1897.

Inhalt: 1) und 3) Berjonalien; 2) Orbensverleihungen.

Nro 15064.

München 2. Oftober 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im glamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bayern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu versügen:

a) bei den Offigieren:

im aftiven Beere:

am 25. v. Mts inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Generallieutenant Brinzen Ludwig Ferdinand von Bapern, Königliche Hoheit, Inhaber des 18. Infanterie-Regiments, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Sächsischen Ordens der Rauten-Krone zu erteilen;

am 29. v. Mts

den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen: den Oberstlieutenants z. D. Salzberger, Commandeur des Landwehrbezirks Jugolstadt, mit der Uniform des 19. Jusanterie-Regiments — und Schießl, Commandeur des Landwehrbezirks Kaiserslautern, mit der Uniform des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold; — den Majoren z. D. und Bezirksoffizieren Holler vom Bezirkstommando Kempten, diesem unter Berleihung des Charakters als Oberstlieutenant, mit der Uniform des 14. Infanterie-Regiments Hart mann, — Burkhardt vom Bezirkstommando Kissingen mit

der Uniform des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold — und Fuß vom Bezirkskommando Würzburg mit der Uniform des 9. Infanterie-Regiments Wrede;

zu ernennen:

zu Bezirks-Commandeuren die Majore z. D. Philipp Freiherrn von Reitzenstein beim Bezirkskommando Jngolstadt — und von Allweher beim Bezirkskommando Kaiserklautern;

zu Bezirksoffizieren die Majore z. D. Leeb beim Bezirkstommando Kempten, — del Moro beim Bezirkstommando Kissingen — und den Hauptmann z. D. Griesbeck beim Bezirkstommando Wilrzburg; am 30. v. Mts

die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen Königlich Preußischer Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: den Obersten à la suite der Armee Grafen von Seinsheim, Königlicher Obersthofmarschall, — und Freiherrn von Wolfsteel, Königlicher Oberststallmeister, beiden für den Kronen-Orden 1. Klasse, — dem Oberstsieutenant Born, Commandeur des 1. Jäger-Bataillons, für denselben Orden 3. Klasse — und dem Major Grüber, Commandeur des 2. Jäger-Bataillons, für den Roten Abler-Orden 4. Klasse;

dem Major z. D. Phildius, Bezirksoffizier vom Bezirkstommando Landau, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 17. Infanterie-Regisments Orff mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Major z. D. List zum Bezirksoffizier beim Bezirkskommando Landau zu ernennen;

b) bei den Beamten der Militär=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 30. v. Mts dem Wirklichen Geheimen Kriegsrat Schropp, Sektionsvorstand im Kriegsministerium, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 3. Klasse zu erteilen.

# griege: Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Nro 15063.

München 2. Oftober 1897.

Betreff: Orbensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönig- reichs Banern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchster Ent-

schließung vom 30. v. Mts den nachgenannten Offizieren zc. die Erstaubnis zur Annahme und zum Tragen der denselben verliehenen Ordensauszeichnungen zc. Allergnädigst zu erteilen geruht, und zwar:

#### für ben Roniglich Sachfischen Orben ber Rauten-Rrone:

dem Generalmajor à la suite der Armee Grafen zu Castell-Castell, Königlicher Obersthofmeister;

#### vom Roniglich Sachfifden Albrechts. Orben:

für den Stern in Gold zum Großfreug:

dem Generallieutenant und Kriegsminister Freiherrn von Asch zu Asch auf Oberndorff;

#### für das Großfreug:

den Generallientenants und Generaladjutanten Grafen von Lerchen selds Preunberg — und Freiherrn von Zoller, — dem Generals lieutenant Reinhard, Inspecteur der Fußeurtillerie, — den Obersten à la suite der Armee Grafen von Seinsheim, Königslicher Obersthosmarschall, — und Freiherrn von Wolfskeel, Königslicher Oberststallmeister;

für das Romturfreug 1. Rlaffe:

dem Generalmajor und Flügeladjutauten Freiherrn von Branca; für das Offizierskreuz:

dem Oberstlieutenant von Steinsdorf, etatsmäßiger Stabsoffizier, — den Majoren und Bataillons-Commandeuren Poli, — Gipser — und Dem I, — sämtliche des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — den Majoren Reschreiter, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern und Ordomanzoffizier Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten, — Frommel à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, Adjutant des Kriegsministers, — und Freiherrn von Kesling im Stabe des 4. Feld-Artillerie-Regiments König;

#### für das Ritterfreug 1. Rlaffe:

den Hauptleuten und Kompagnie: (Batterie:) Chefs Freiherrn von Pechmann — und Manten Freiherrn von Dittmer des 15. Infanterie:Regiments König Albert von Sachsen, — Seesfirchner des 1. Feld:Artillerie:Regiments Prinz:Regent Luitpold — und dem Oberstadsarzt 1. Klasse Dr Moosmair, Regimentssarzt im 15. Insanterie:Regiment König Albert von Sachsen;

# für das Ritterfreuz 2. Alaffe:

den Premier-Lieutenants Wilhelm Freiheren von Reigenstein des Insanterie-Leib-Regiments, kommandiert zur Kriegsakademie, — Schmid, — Lamprecht, dieser Regimentsadjutant, — Hühner. — dann dem Second-Lieutenant Stapf, Bataillonsadjutant, — und dem Zahlmeister Lang, — sämtliche des 15. Insanterie-Regiments König Albert von Sachsen;

# für bas Röniglich Cachfifche Allgemeine Ghrenzeichen:

dem Feldwebel Hagenauer, — dem Hoboisten, Bizeseldwebel Schalk — und dem Sergenten Ritz, — sämtliche des 15. Infanteries Regiments König Albert von Sachsen;

# Bom Orden ber Königlich Bürttembergischen Arone:

für das Großfreug:

dem General der Navallerie Ritter von Xylander, Kommandierender General des II. Armec-Corps, — und dem Generallieutenant und Kriegsminister Freiherrn von Asch zu Asch auf Oberndorff: für das Kommenturkrenz:

dem Obersten und Flügeladjutanten Ritter von Biedenmann; für das Chrenfreug:

dem Oberstlieutenant Gerneth, Chef des Generalstabes 11. Armees Corps;

# für das Ritterfreuz:

den Majoren Schieder, Bataillons-Commandeur im 4. Infanteries Regiment König Wilhelm von Württemberg, — und Reschreiter, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bapern und Ordonnanzossizier Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten, — dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Leitensstorfer, Regimentsarzt im 4. Infanteries-Regiment König Wilhelm von Württemberg;

# Bom Königlich Bürttembergischen Friedrichs.Orden:

für das Großfreug:

den Generallieutenants und Generaladjutanten Grafen von Lerchensfeld Prennberg — und Freiherrn von Zoller, — dem Generallieutenant von Eulerschelpin, Präfident des Generalsauditoriats, — den Oberften à la suite der Armee Grafen von Seinsheim, Königlicher Obersthofmarschall, — und Freiherrn von Wolfskeel, Königlicher Oberstfallmeister;

für das Rommenturfreug 1. Rlaffe:

dem Generalmajor und Flügeladjutanten Freiherrn von Branca; für das Ritterfrenz 1. Klasse:

des 4. Infanterie-Regimente König Wilhelm von Bürttemberg, — dem Rittmeister Otto Freiherrn von Redwitz des 1. Ulanens Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — den Premier-Lieutenants Würdinger — und Ludwig Renk, dieser Regimentsadjutant, des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, — Freiherrn von Steinling zu Boden und Stainling des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern;

#### für die Berdienft : Medaille:

dem Militär=Musikdirigenten Kürmener des 4. Infanterie=Regiments König Wilhelm von Württemberg;

# für bie Roniglich Bürttembergische filberne Dilitar-Berbienstmedaille:

dem Feldwebel und Zahlmeisteraspiranten Stierwald, — den Feldwebeln Wingenfelder — und Schaaf, — dem Bizeseldwebel und Regimentsschreiber Haag, — den Sergenten Wiemann, — Wilhelm Müller, — Neigert, — Scherbel, — Diehl — und Donauer, — sämtliche des 4. Insanterie=Regiments König Wilhelm von Württemberg;

# Bom Großherzoglich Seffischen Berdienstorden Philipps des Großmütigen:

für das Komturfreuz 2. Rlaffe:

dem Obersten Koerbler, Commandeur des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

für das Ritterfreug 1. Rlaffe:

dem Major und Bataillons:Commandeur Röger, — den Hauptsleuten und Rompagniechefs Kießling — und Bagner, — fämtliche des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

für das Rifterfreuz 2. Alaffe:

den Premier-Lieutenants Samhaber — und Braun, dieser Regimentsadjutant, beide des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

für das filberne Areuz:

den Feldwebeln Fischer, — Afion — und Linguer des 5. In- fanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

Digitized by Google

# für bas Großherzoglich Beffifche Allgemeine Chrenzeichen:

den Sergenten Arneth, — Birt, — Bauer, — Röth, — Konrad — und Koch, — sämtliche des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

# Bom Berzoglich Braunschweigischen Orden Beinrich des Lowen:

für das Großfreug:

dem Generallieutenant und Generaladjutanten Grafen von Lerchens feldsprennberg — und dem Obersten à la suite der Armee Freiherrn von Wolfsfeel, Königlicher Oberststallmeister;

für das Commandeurfreug 1. Rlaffe:

dem Generalmajor Freiherrn von Stengel, Sektionschef bei der Inspektion der Fuße Artillerie;

für das Ritterfreug 1. Rlaffe:

dem Major Reschreiter, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regisments Prinz Karl von Bahern und Ordonnanzoffizier Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regenten;

für das Ritterfrenz 2. Klaffe:

dem Premier-Lieutenant Grafen zu Caftell-Rüdenhaufen des 6. Chevaulegers-Regiments Pring Albrecht von Preußen;

# Bom Röniglich Italienischen St. Mauritius und Lazarus. Orden:

für das Großfreug:

dem General der Ravallerie Ritter von Ahlander, Kommandierender General des II. Armee-Corps, — und dem Generallieutenant und Kriegsminister Freiherrn von Asch zu Asch auf Oberndorff.

für das Großoffizierstreuz:

dem General major und Flügeladjutanten Freiherrn von Branca, — den Generalmajoren Ritter von Lobenhoffer, Chef des Generalstabes der Armee, — und Freiherrn Reichlin von Meldegg à la suite der Armee, Militärbevollmächtigter in Berlin und Bevollsmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches, — den Generalmajoren und Brigades Commandeuren Edlen von Grauvogl der L. Infanteries Brigade, — Winneberger der 4. Infanteries Brigade, — Claus der 5. Infanteries Brigade, — Wolff der 8. Infanteries Brigade, — Freiherrn von Halaisé der 11. Infanteries Brigade, — Freiherrn von Schach auf Schönfeld der 1. Kavalleries Brigade, — Ritter

von Poschinger der 4. Kavallerie-Brigade, — Ritter von Keller der 1. Feld-Artillerie-Brigade — und von Bomhard der 2. Felds Artillerie-Brigade;

#### für das Commandeurkreuz:

dem Oberften und Flügeladjutanten Ritter von Biedenmann, den Obersten und Regiments-Commandeuren Rittmann des 1. Infanterie = Regiments Rönig. — Prand des 3. Infanterie-Regiments Bring Rarl von Bayern. - Fortenbach des 6. 3nfanterie-Regiments Raifer Wilhelm, Konig von Preugen, -Leichtenstern des 10. Infanterie Regiments Bring Ludwig, -Mang Des 12. Infanterie-Regiments Bring Arnulf, - Banl des 14. Infanterie : Regiments Bartmann, - Leeb des 17. 3n= fanterie = Regiments Orff, - Edlen von Stodhammern bes 18. Infanterie-Regiments Bring Ludwig Ferdinand, - Pfeffer des 23. Injanterie Regiments, - Rojenbuich des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Aronpring Erzherzog Rudolf von Ofterreich. - von Le Guire Des 1. Ulanen - Regiments Raifer Bilhelm II., Ronig von Brengen, - Rut des 1. Reld-Artillerie-Regiments Bring : Regent Luitpold, - Gerfiner Des 2. Reld= Artillerie-Regiments born - und Bflaum des 4. Weld-Artillerie-Regiments Ronig;

# für das Offigiersfreug:

den Majoren und Bataillons-Commandeuren Illing des 1. Infanterie-Regiments König — und Hasbender des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, — den Majoren Reschreiter à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, Ordonnauzoffizier Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-Regements, — und Frommel, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern und Adjutant des Kriegsministers;

# Bom Orden ber Roniglich Italienischen Rrone:

# für das Großfreug:

den Generallieutenants und Generaladjutanten Grafen von Lerchensfelds Prennberg — und Freiherrn von Zoller, — den Generallieutenants und Divisions-Commandeuren Ritter von Aplander der 1. Division, — von Malaisé der 2. Division, — Ritter von Haag der 3. Division, — von Nagel zu Lichberg der 4. Division, — von Bomhard der 5. Division — und dem Generallieutenant Freiherrn von König, Inspecteur der Kavallerie;

# für das Commandeurfreuz:

den Oberstlieutenants Freiherrn von Barth zu Harmating, Absteilungschef im Generalstab, — Endres, Chef des Generalstabes I. Armee-Corps, — und Gerneth, Chef des Generalstabes II. Armee-Corps;

# für das Offiziersfreug:

dem Hauptmann Seekirchner, Batteriechef im 1. Feld:Artillerie= Regiment Pring-Regent Luitpold.

# friege Minifterinm. Rech. v. Alfch.

Nro 14917.

München 2. Oftober 1897.

Betreff: Berjonalien.

Zum 15. Oftober d. Is wird der Premier-Lieutenant Begoldt des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig vom Kommando zum Toposgraphischen Bureau des Generalstabes enthoben und der Secondsteutenant Benz des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana zur Dienstleistung in das Topographische Bureau des Generalstabes beordert.

# griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Durch Berfügung des Kriegsministeriums wurden vom 1. Oftober 1. Is ab

vom Kommando zum Topographischen Bureau des Generalstabes ents hoben: die Premier-Lieutenants Feistle des 5. Infanterie-Resiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen — und Brunner des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold;

zum Topographischen Bureau des Generalstabes kommandiert: die Second-Lieutenants Oskar Prager des 11. Infanterie-Regiments von der Tann — und Konstantin Schmitt des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen;

ju Militär=Bildungs=Unftalten einberufen, und zwar:

zur Kriegsafademie: die Premier-Lieutenants von Ballade, bisher Regimentsadjutant, — und Edmund Freiherr von Reitzenstein, bisher Bataillonsadjutant, beide des Jusanterie-Leib-Regiments, — Helbling — und Rubenbauer des 1. Insanterie-Regiments Rönig, — Kranzfelder des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, — Kaiser des 15. Jusanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — Pfeisser des 22. Infanterie-Regiments, — Rüdinger des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern — und Otto Graf zu Castell-Castell des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, letztere beide bisher kommandiert zur Equitationsaustalt, — Kübel des 2. Fuß-Artillerie-Regiments — und Nees, bisher Bataillonsadjutant, des 2. Pionier-Bataillons, — dann die Second-Lieutenants Schuster, bisher Bataillonsadjutant, des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, — Ritter von Khlander des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, — Keller des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, — Johann Wagner, bisher Regiments adjutant, des 4. Feld-Artillerie-Regiments König — und Weller des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

zur Artilleries und Ingenieurschule: die Seconds Lieutenants von Wiedenmann des 1. Felds Artilleries Regiments Prinzs Regent Luitpold, — Bürker, — Reuling, — Nöthig, — Heller, — Aberholdt — und Degg des 2. Felds Artilleries Regiments Horn, — Freiherr von Riedheim, — Deiglmahr — und Graf Fugger von Glött des 3. Felds Artilleries Regiments Königin Mutter, — Feeser, — Meier, — Frank — und Franz Wagner des 4. Felds Artilleries Regiments König, — Henn des 5. Felds Artilleries Regiments, — Berchem, — Otto Müller, — Eduard Müller, — Decker, — Carl, — Hogenmüller, — Finweg, — Keim — und Gebhard des 1. Fußs Artilleries Regiments vacant Bothmer, — Brandstettner, — Hahn, — Bollrath, — Lautenschlager — und Ingold des 2. Fußs Artilleries Regiments.

Aus der Kriegsafademie wurden zu ihren Truppenteilen zurückbevrdert: die Premier Lieutenants Weiß des 1. Insanterie Regiments König, --- Schoch des 2. Insanterie-Regiments Kronprinz, — Käfferlein des 7. Insanterie-Regiments Prinz Leopold, — Hermann Ritter Wert von Quirnheim des 9. Insanterie-Regiments Wrinz Ludwig, — Boellner des 10. Insanterie-Regiments Prinz Ludwig, — Joellner des 11. Insanterie-Regiments von der Tann, — Röber des 17. Insanterie-Regiments Orif, -- Wicheler — und von Benz zu Niederlahustein des 18. Insanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, — Düll des 1. Feld-Urtillerie-Regiments Prinz

Regent Luitpold — und Sprengler des 4. Feld-Artillerie-Regiments Rönig.

Bom Rommando zur Equitationsanstalt wurden zu ihren Truppenteilen zurlicheordert:

der Rittmeister Schonger des 6. Chevaulegers = Regiments Prinz Albrecht von Preußen, — die Premier Lieutenants Graf von Frehen = Sehboltstorff, Herr zu Sehboltstorff des 2. Schweren Reiter = Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, — Otto Freiherr von Eyb des 2. Ulanen = Regiments König, — Regrioli des 2. Chevaulegers = Regiments Taxis, — Freiherr von Beinbach des 3. Chevaulegers = Regiments Herzog Karl Theodor, — Pseiffer des 5. Chevaulegers = Regiments Grzherzog Albrecht von Österreich, — Zirngibl des 2. Feld = Artillerie = Regiments Hon, — Freiherr von Rec — und Alfred Wagner des 3. Feld = Artillerie = Regiments Königin Mutter, — Freiherr von Pölnitz des 4. Feld = Artillerie = Regiments König — und von Parseval des 5. Feld = Artillerie = Regiments, — dann der Second Lieutenant Kalb des 1. Feld = Artillerie = Regiments Prinz = Regent Luitpold.

Seitens der Truppenteile wurden zum Lehrkurs der Equitationsanstalt beordert:

die Premier-Lieutenants von Tannstein genannt Fleischmann des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor, — Fels des 4. Chevaulegers-Regiments König, — Freiherr von Mauchensheim genannt Bechtolsheim des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, — Clemm des 5. Feld-Artillerie-Regiments, — die Secondschietenants Freiherr Reichlin von Meldegg des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, — Böck des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, — Eduard Ritter von Poschinger des 1. Illanen-Regiments Maiser Wilhelm II., König von Preußen, — Schrön des 2. Ulanen-Regiments König, — von Grundherr zu Altenthan und Wenherhaus des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Rifolaus von Rußland, — Maximissan Reinhard des 2. Chevaulegers

Regiments Taxis, — Schönhammer des 5. Chevaulegers:Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, — Hanemann des 6. Chevaulegers:Regiments Prinz Albrecht von Preußen, — von Sutner des 1. Feld:Artillerie:Regiments Prinz:Regent Luit: pold, — Pfisterer des 3. Feld:Artillerie:Regiments Königin Mutter — und Schneider des 4. Feld:Artillerie:Regiments König.

Bom 1. Oktober I. Is ab wurde der Premier-Lieutenant Schuster des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg vom Kommando zum Eisenbahn-Bataillon enthoben und zu seinem Truppenteil zurückbeordert.

# königlig Banerifges griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Scilage

µ .N 25.

2. Oktober 1897.

Inhalt: 1) 2) und 3) Berfonalien; 4) Sterbfall; 5) Sterbfalle von inaftiven Offigieren zc.

Nto 15528.

München 12. Oftober 1897.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Sonigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bayern Verwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiben heere 2c.:

am 21. v. Mts inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Hauptsleuten Micheler, Kompagniechef im 2. Jäger-Bataillon, — und Seekirchner, Batteriechef im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinzs Regent Luitpold, den Berdienstorden vom Heiligen Nichael IV. Klasse zu verleihen;

am 6. ds dem Hauptmann a. D. Ludwig Meier die Aussicht auf Anstellung im Zivildienst ausnahmsweise nachträglich zu verleihen; am 7. ds

dem Oberstlieutenant z. D. Muzell, Konservator beim Topographischen Bureau des Generalstabes, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den sir Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Oberstlieutenant 3. D. Wisner zum Konservator beim Toposgraphischen Bureau des Generalstabes zu ernennen;

(35.)

am 8. ds

den Hauptmann Hutter, Kompagnicchef vom 2. Fuß- Artillerie-Regiment, unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zum Artilleriedepot München zu kommandieren;

den Hauptmann Randebrock, à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und Borstand des Artilleriedepots Angsburg, zum Kompagniechef im vorgenannten Regiment zu ernennen — und

den Major a. D. Räß unter die mit Benfion zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;

b) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 8. ds den Beterinär 2. Klasse Kugler vom 2. Chevaulegers: Regiment Taxis zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zu versetzen;

am 10. ds den funktionierenden Chemiker und Betriebsführer bei der Pulversabrik, Thaddaus Niederlander, zum Chemiker 2. Alasse dortselbst zu ernennen.

# Ariegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Nro 15367.

München 12. Oftober 1897.

Betreff: Berjonalien.

In Stelle des zum Bataillons-Commandeur im 2. Infanteries Regiment Aronprinz ernaunten Majors Pflaum wird der Major à la suite des (Veneralstades Köppel des Ariegsministeriums als Mitglied zur Ober-Craminations-Kommission für Kandidaten des höheren Militär-Berwaltungsdienstes kommandiert.

# griegs. Miniferinm. Grb. v. Afch.

Rro 15254.

München 12. Oftober 1897.

Betreff: Berionalien.

Der Unterveterinär der Reserve Karl Bertelmann (Bamberg) wird mit der Birksamseit vom 1. Oktober d. Is zum Unterveterinär des aktiven Dienststandes im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis ernannt und mit Bahrnehmung einer offenen Beterinärstelle beaustragt.

griege: Minifterinm. Grh. v. Afch.

Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurden an Stelle der Oberftlieutenants und Regiments-Commandeure Freiherr Kreß von Kreßenftein des 6. Chevaulegers-Regisments Prinz Albrecht von Preußen — und Schöller des 5. Felds-Artillerie Regiments die etatsmäßigen Stabsoffiziere, Oberstslieutenant Lobenhoffer des 1. Felds-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold — und Major Pracher des 1. Schweren Reiters Regiments Prinz Karl von Bahern, als Mitglieder zur Militärs Fondskommission kommandiert.

#### Geftorben ift:

der Premier-Lieutenant Storch von der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika, vormals Second-Lieutenant im 19. Insfanterie-Regiment, am 1. September zu Masinde (Deutsch-Oftafrika).

# Nachweisung

der vom 1. Juli bis Ende September 1897 offiziell zur Kenntnis des Ariegsministeriums gekommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienst ze. der Königlich Baberischen Armee.

Second-Lieutenant à la suite f. E. Freiherr von Freudenberg, zulett im vormaligen 1. Artillerie Regiment, gestorben am 22. März 1894 in München;

Major a. D. Zeis, zulett à la suite des 1. Infanterie-Regiments König und Platmajor in Würzburg, am 2. Juli zu Würzburg;

Proviantamts-Controleur a. D., Rechnungsrat Gehrlein, zulest beim Proviantamte Augsburg, am 15. Juli in München;

Generallieutenant 3. D. von Dietl, zulest Gonverneur von Jugolftadt, am 29. Juli in Milnchen;

Major a. D. Johann Meher, zulest Commandeur des Landwehrsbezirks Weiden, am 29. Juli zu Kürnberg;

Oberstabsarzt 2. Alasse a. D. Dr Deppisch, zuletzt beim vormaligen Platfommando Rosenberg, am 31. Juli in München;

Rittmeister a. D. Wilhelm Freiherr von Feilitisch, zuletzt Escadronsschef im 4. Chevaulegers-Regiment König, am 20. August zu Waltershausen, Bezirksamts Königshosen;

- Oberstlieutenant a. D. Ritter von Ströbel, zulest bei der vormaligen 2. Ingenieur= Direktion, am 21. August zu Ansbach;
- Hauptmann a. D. Schmeckenbedjer, zuletzt im Infanterie : Leib-Regiment, am 23. August in München;
- Oberstabsarzt 2. Klasse a. D. Dr Haugner, zulet Stabsarzt im 5. Jusanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, am 25. August zu Bamberg;
- Major a. D. Rüber, zulest Abteilungs-Commandeur im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, am 28. August in München;
- Hauptmann à la suite f. E. Freiherr von Gife, zulet Dberlieutenant im Infanterie-Leib-Regiment, am 3. September zu Rothenfels, Bezirksamts Sonthofen;
- Premier-Lieutenant a. D. Albert Kaiser, zuletzt im vormaligen 7. Jäger-Bataillon, am 8. September zu Tölz;
- Hagiment Hartmann, am 18. September in München;
- Hauptmann a. D. Emanuel Sommer, zulest Platzadjutant bei der vormaligen Kommandantschaft der Haupt- und Residenzstadt München, am 19. September zu Bien;
- Generalmajor a. D. Ritter von Narciß, zulett Oberst und Commandeur des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, am 23. September zu Regensburg;
- Major a. D. Behrl, zulest Oberlieutenant im 10. Infanterie-Regiment Brinz Ludwig, am 27. September zu Bamberg;
- Generallieutenant 3. D. Ritter von (Bramich, zulest Commandeur der 2. Feld-Artillerie-Brigade, am 30. September in München.

# Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

M 26.

21. Oktober 1897.

Inhalt: 1) Bersonalien; 2) Orbensverleihungen; 3) Sterbfall.

Nro 15845.

München 21. Oftober 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Rönigliche Soheit Bring Initpold, des Rönigreichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalberänderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aftiven Beere:

am 12. ds dem Major Prinzen Rupprecht von Bayern, Königs liche Hoheit, Bataillons-Commandeur im Infanterie-Leib-Regiment, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Schwebischen Kegiers ungs-Jubiläums-Wedaille zu erteilen;

am 14. ds

den Premier-Lieutenant Haupt Grafen zu Pappentzeim à la suite des Infanterie-Leib-Regiments zu den Reserveoffizieren dieses Regiments zu versetzen;

den nachgenannten Offizieren die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: vom 6. Chesvaulegers-Regiment Prinz Albrecht von Preußen dem Major und etatsmäßigen Stabsoffizier Thompson für das Commandeurfreuz 2. Klasse, — dem Rittmeister und Eskadronsches Dichtel für das Ritterfreuz 1. Klasse — und dem Second-Lieutenant und Regis

mentsadjutanten Ranzler für das Ritterfreuz 2. Alasse des Herzoglich Braunschweiglichen Ordens Heinrich des Löwen; — den Rittmeistern von Stetten, à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments
Herzog Karl Theodor und Veriönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Rupprecht von Bahern, für das Ritterfreuz 1. Alasse des Königlich Schwedischen Schwert-Ordens — und
Zeller a la suite des Höniglich Schwedischen Schwerts Grzherzog Albrecht
von Tierreich, Reitlehrer an der Equitationsanstalt, für das Ritterfreuz 1. Alasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens, — dem
Second-Veintenant Breiselau von Breisensdorf des 1. Schweren
Meiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, fommandiert zur Equitationsanstalt, für das Ritterfreuz 2. Alasse desselben Ordens, sowie
für das Ritterfreuz des Ordens der Königlich Falienischen Arone;

dem Sergenten Georg Schmid des 22. Infanterie-Regiments für die am 14. Juli 1. Is bei Zweibrücken vollbrachte Errettung eines Anaben vom Tode des Ertrinfens die Rettungsmedaille zu

verleihen;

am 16. de den Second-Lieutenant Richard Fischer des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana, unter Stellung a la suite dieses Regiments, zur Unterossiziersschule zu kommandieren;

am 17. be

dem Cheritientenant z. D. Stöber, Commandeur des Landwehrsbeziels Weiden, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 5. Jusanteries Regiments (Broßherzog Ernst Ludwig von Hessen mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

den Oberitsieutenant 3. D. Haftreiter zum Commandeur des Landwehrhezirfs Weiden zu ernennen;

b) im Sanitatecorpe:

im aftiben beere:

am 19. do die Unterärzte Dr Adolf Bayer im 1. Pionier-Bataillon — und Dr Ludwig Brennfleck von der Landwehr 1. Aufgebots (1. München), diesen unter Bersetzung in den Friedensstand des 3. Insanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern, zu Assistenzärzten 2. Klasse zu befördern;

o bei ben Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven beere:

am 18. de gu ernennen:

3mm Rafernen-Inspettor bei der Garnisonsverwaltung Landau den Rafernen Inspettor auf Probe, Zenglieutenant a. D. Johann Ronz;

zum Lazaret-Inspektor beim Garnisonslazaret Neu-Ulm den Militäranwärter und Lazaret-Inspektor auf Probe, Bizeseldwebel Maxismilian Lauer des 19. Infanterie-Regiments.

# griegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Nro 15309.

München 21. Oftober 1897.

Betreff: Ordensverleihungen.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuitveld, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 5. d. Mts dem Obersten Luvén, Commandeur des Königlich Schwedischen Leibgarde-Regiments, das Komturkreuz — und dem Hauptmann von Dardel desselben Regiments das Ritterkreuz 1. Klasse des Militär Berdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

# Kriegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Oberstlieutenant Johann Ritter von Gerneth, Chef des Generalsstabes II. Armee-Corps, wurde als Ritter des Berdienstordens der Baherischen Krone unterm 14. d. Mits für seine Person der Adelssmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

Seitens des Kriegsministeriums wurde an Stelle des zum Commandeur des 6. Chevaulegers-Regiments Prinz Albrecht von Preußen ersnannten Oberstlieutenants Freiherrn Kreß von Kreßenstein der Major Pflaum, Bataillons: Commandeur im 2. Infanteries Regiment Kronprinz, als Mitglied der Ober-Studien: und Crasminations-Kommission kommandiert.

Seitens des Generalstabsarztes 'der Armee wurde der einjährig-freis willige Arzt Friedrich Loehrl vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland zum Unterarzt im 5. Feld-Artilleries Regiment ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistelle beauftragt.



# Geftorben ift:

der Oberst Freiherr von Imhoff, Commandeur des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, am 15. Oftober zu Nürnberg.

# goniglich Sagerifches griegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

.N. 28.

9. Movember 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle.

Nro 16936.

München 9. November 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Banern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiben Beere:

- am 28. v. Mits inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Premier-Lieutenant Maximilian von Hellingrath des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, zuletzt Persönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Franz von Bahern, den Verdienstorden vom Heiligen Michael IV. Klasse zu verleihen;
- am 1. de inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Generallieutenant und Königlichen Generaladjutanten Freiherrn von Zoller den Verdienstorden vom Heiligen Wichael I. Klasse — und dem Obersten à la suite der Armee Grasen von Seinsheim, Königlichen Oberste hofmarschall, das Großtreuz des genannten Ordens zu verleihen;
- am 2. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Oberstlieutenant Freiherrn von Gumppenberg Böttmeß Oberbrennberg à la suite des Infanterie-Leid-Regiments auf Ansuchen von der Funktion eines Hosmarschalls und Persönlichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Arnulf von Bahern zu entheben und den Hauptmann Pflaum von der Zentralstelle des Generals

Digitized by Google

stabes unter Stellung à la suite des Generalstabes zum Persönlichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Arnulf von Bayern zu ernennen;

am 4. ds

den Second-Lieutenant Wilhelm Freiherrn von Branca des 1. Schweren Reiter-Megiments Prinz Karl von Bahern unter Stellung à la suite dieses Truppenteils auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

zu Portepeefähnrichen zu befördern: die Unteroffiziere August Lex des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, — Karl Hufenhäuser des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Wilhelm Hosmann des 17. Infanterie-Regiments Orff;

am 5. ds

dem Hauptmann Bogelhuber, Kompagniechef vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienst, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

zum Kompagniechef im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg den Hauptmann Riedl, bisher à la suite des 8. Infanterie-Regiments Pranch und Adjutant bei der 10. Infanterie-Brigade;

zum Adjutanten bei der Inspektion der Kavallerie den Premier-Lieutenant Otto Freiherrn von Enb des 2. Manen-Regiments

Rönig unter Stellung à la suite dieses Regiments;

zum Adjutanten bei der 10. Infanterie-Brigade den Premier-Lieutenant Krisak des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, Adjutant beim Bezirkskommando Gunzenhausen, unter Stellung à la suite des vorgenannten Regiments;

den Second-Lieutenant Friedrich Grafen zu Castell-Castell à la suite des 1. Manen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, unter Belassung im Ber-hältnis à la suite des genannten Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

am 6. de den Premier-Lieutenant Freiherrn von Bonnet zu Meautry à la suite des Infanterie-Leib-Regiments in den etatsmäßigen Stand dieses Regiments als ilberzählig einzureihen;

am 7. ds

dem Oberstlieutenant Schweninger, etatsmäßiger Stabsoffizier im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, unter Berleihung des Charafters als Oberst, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Dautter den Oberftlieutenant Freiherrn von Neubeck, Abteilungs-Commandeur vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;

zum Abteilungs-Commandeur im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold den Major Bogl vom Stabe des 5. Feld-Artillerie-Regiments;

Bum Batteriechef im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Premier-Lieutenant Maximilian von Hellingrath dieses Regiments unter Beförderung zum hauptmann ohne Patent;

zu versetzen: den Major von Spies, Batteriechef vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, auf die Hauptmannsstelle im Stabe des 5. Feld-Artillerie-Regiments.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Oberst Gottlieb Ritter von Thäter, Abteilungschef im Kriegsministerium, wurde als Ritter des Berdienstordens der Baherischen Krone unterm 28. v. Mts für seine Person der Adelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

Durch Berfügung der General-Kommandos wurden:

der Funktion als Adjutanten bei den nachbezeichneten Bezirkskommandos enthoben: die Premier-Lieutenants Freiherr von Frehberg-Eisenberg des Infanterie-Leib-Regiments in Wasserburg, — von Lachemair des 1. Infanterie-Regiments König in Weilheim, —
Karl Müller des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz in
II. München, -- Hoffmeister des 3. Infanterie-Regiments Prinz
Karl von Bahern in Aschseiberzog Ferdinand von Toskana in
Passau; — die Second-Lieutenants Ernst von Hößlin des
3. Infanterie-Regiments Prinz, Karl von Bahern in Kempten —
und Edler von Ruef auf Hauzendorf des 12. InfanterieRegiments Prinz Arnulf in Mindelheim;

3u Adjutanten bei den nachbezeichneten Bezirkskommandos ernannt: die Second-Lieutenants Werkmann des 1. Infanterie-Regiments König in Wasserburg, — Freiherr Lochner von Hüttenbach —



und Sichart des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern, ersterer in Mindelheim, letterer in Kempten, — Schmidtler des 11. Infanterie-Regiments von der Tann in Regensburg, — Hartmann des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana in Passau, — Koch — und Schraudenbach des 20. Infanterie = Regiments, ersterer in II. München, letterer in Weilheim.

Der Adjutantenfunktion wurden enthoben:

die Rittmeister und Regimentsadjutanten von Gropper à la suite des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Nifolaus von Rußland — und Gebhard à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, beide kommandiert zur Dienstleistung in den genannten Regimentern, — die Premier-Lieutenants und Bataillons-adjutanten Euler des Insanterie Leib-Regiments, — Bedall des 16. Insanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana — und Karl Zimmermann des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

dagegen wurden ernannt:

zu Regimentsadjutanten der Premier-Lieutenant Freiherr Harsdorf von Enderndorf im 1. Chevaulegerse-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland, — die Seconde-Lieutenants Ludwig Freiherr von Walsen im Infanterie-Leibe-Regiment, — Freiherr Fuchs von Bimbach und Dornheim im 1. Ulanene-Regiment Kaiser Wilshelm II., König von Preußen, — und Jürn im 5. Chevaulegerse-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich;

3u Bataillondadjutanten die Premier-Lieutenants Hagler, bisher Adjutant beim Bezirkstommando Regensburg, im 11. Infanterie-Regiment wonder Tann, — Fischer im 16. Infanterie-Regiment (Broßherzog Ferdinand von Tostana — und Ernst Zimmersmann im 1. Juß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, — die Second-Lieutenants Theodor Freiherr von Hacke — und Freisherr von Steinling zu Boden und Stainling, beide im Infanterie-Leib-Regiment, — Oberlindober im 2. Pionier-Bataillon.

# Geftorben find:

der Rittmeister Kolb, à la suite des 6. Chevaulegers-Regiments Prinz Albrecht von Preußen und Adjutant bei der Inspektion der Kavallerie, am 22. Oktober in Milnehen;

der Rechnungsführer Seibold der Remonten-Unstalt Reumarkt i Obpf. am 24. Oktober zu Reumarkt i Obpf.

# Soniglich Sagerifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

ju M2 29.

23. November 1897.

Inhalt: 1) Berjonalien; 2) Ordensverleihung; 3) Sterbfälle.

Nro 17624.

München 23. November 1897.

Betreff: Berfonalien.

# Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven heere u.:

am 11. ds den Premier-Lieutenants Maximilian Freiherrn von Branca des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich, kommandiert zur Equitationsanstalt, für das Ritterkreuz 2. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens — und Karl von Ragel zu Nichberg à la suite des 2. Ulanen-Regiments König, kommandiert als Adjutant zum Stabe der IV. Armee-Inspektion, für das Ritterkreuz des Kaiserlich und Königlich Österreichischen Franz Joseph-Ordens, — dann

am 12. ds dem Hauptmann Freiherrn von Godin à la suite des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachjen, Hoffavalier Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Karl Theodor in Bahern, für den Königlich Prenßischen Roten Abler-Orden 4. Klasse—

die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 13. ds

dem Hauptmann Reinsch von der Fortifikation Ingolstadt den Abschied mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 1. Pionier-Bataillons mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### zu versetzen:

- die Hauptleute, bisher Rompagniechefs, Friederich vom Eisenbahn= Bataillon — und Dannhorn vom 1. Pionier=Bataillon, beide zur Fortifikation Ingolftadt, — dann Bechtel vom 2. Pionier= Bataillon zur Fortifikation Germersheim;
- die Second-Lieutenants Sonntag vom 1. Pionier-Bataillon und Stempel vom 2. Pionier-Bataillon, beide kommandiert zur Artilleries und Jugenieur-Schule, dann Lutz und Schöpf vom 1. Pionier-Bataillon, jämtliche zum Eisenbahn-Bataillon;
- zu ernennen: zu Kompagniechefs die Hauptleute Wilhelm Beber von der Fortifikation Germersheim im 1. Pionier-Bataillon und Schnister des Gisenbahn-Bataillons in diesem Bataillon, dann den Premier-Lieutenant Kleber vom 2. Pionier-Bataillon in diesem Truppenteil unter Beförderung zum Hauptmann;
- zu befördern: zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Dietel im 2. Pionier-Bataillon — und Hähn à la suite des Jugenieur-Corps; fommandiert zur Fortifisation Ulm;

### zu versetzen:

- am 15. ds den Premier-Lientenant Alexander Grafen zu Castell-Rüdenhausen vom 6. Chevaulegers-Regiment Prinz Albrecht von Preußen mit der Unisorm dieses Regiments zu den Offizieren à la suite der Armee;
- am 17.ds den Second-Lieutenant Karl Hartmann vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter zu den Reserveoffizieren dieses Regiments; am 20. ds
- den Major Gebhard, Bataillons-Commandeur vom 9. Infanterie-Regiment Brede, mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

#### zu ernennen:

zu Bataillons-Commandenven die Majore von Wallmenich, bisher à la suite des Infanterie-Leib-Regiments und Adjutant bei der 1. Division, im 1. Infanterie-Regiment König — und Freiherrn Kreß von Kreßenstein vom Generalstab der 3. Division im 9. Infanterie-Regiment Brede;

- zum Abjutanten beim General-Rommando II. Armee-Corps den Hauptmann Freiherrn von Stein, Batteriechef vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils; zum Adjutanten bei der 1. Division den Hauptmann Huller, Kompagniechef vom 1. Insanterie-Regiment König, unter Stellung à la suite diese Regiments:
- zu Kompagnie-(Batterie-)Chefs den Hauptmann Bucher vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, bisher kommandiert zum Kriegsministerium, im 1. Infanterie-Regiment König — und den Premier-Lieutenant Sprengler des 4. Feld-Artillerie-Regiments König unter Beförderung zum Hauptmann in diesem Regiment; zu versetzen:
- die Majore Illing, Bataillons-Commandenr vom 1. Infanteries Regiment König, in den Generalstab (Zentralstelle) und Ritter von Anlander von der Zentralstelle des Generalstabes zum Generalstab der 3. Division, dann den Hauptmann Scanzoni von Lichtenfels, à la suite des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn und Adjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps, in den Generalstab (Zentralstelle) unter Besorderung zum Major ohne Patent;

#### zu befördern:

- zu Hanptleuten (Rittmeistern) die Premier-Lieutenants Fürst von Thurn und Taxis à la suite der Armee, Samhaber im 5. Insanteries Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Endres im 8. Insanteries Regiment Pranckh, von Normann a la suite des 2. Ulanen Regiments König, Philipp von Hellingrath, à la suite des 2. Ulanen Regiments König, und Adjutant bei der 4. Mavalleries Brigade, Freiherrn von und zu Eglossstein, à la suite des 3. Chevaulegers Regiments Herzog Karl Theodor und Adjutant bei der Equitationsanstalt, Schropp à la suite des 4. Chevaulegers Regiments König, Freudenberg im 5. Chevaulegers Regiment Erzherzog Albrecht von Hierreich, Ernst Held des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luits pold, und Habler des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, sämtliche überzählig;
- zu Second-Lieutenants die Portepeefähnriche Wilhelm Lobenhoffer im 3. Feld - Artillerie - Regiment Königin Mutter - und Albert Aldinger im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;
- zum Kriegsministerium zu kommandieren: den Premier-Lieutenant Reber des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig unter Stellung a la suite dieses Truppenteils:



Patente ihrer Charge zu verleihen: den Hauptlenten Maximilian Grasen von Moh à la suite der Armee, Königlicher Zeremonien= meister, — Geiger, à la suite des 7. Insanterie=Regiments Prinz Leopold und Adjutant bei der 8. Insanterie=Brigade, — Grießbach, Kompagnieches im 21. Insanterie=Regiment, — und Maximilian von Hellingrath, Batterieches im 3. Feld= Artillerie=Regiment Königin Mutter, — den Second=Lieutenants Engel — und Kinecker, beide im 5. Feld=Artillerie=Regiment. diesen ein Patent vom 3. März 1. Is;

· zu charakterisieren:

als Oberstlieutenants die Majore z. D. und Bezirks-Commandeure Ulmer in Rosenheim, — Freiherrn von Reitzenstein in Ingolstadt, — und von Allweher in Kaiserslautern, — dann den Major z. D. Bscherer, kommandiert zur Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes des Artilleriedepots München;

als Majore die Hauptlente z. D. und Bezirksoffiziere Schobert beim Bezirkskommando Wasserburg, — Elsäßer beim Bezirkskommando Amberg — und Gries bed beim Bezirkskommando Würzburg, — dann den Hauptmann a. D. Adolf Hien;

als Hauptmann den Bremier-Lieutenant a. D. von Le Suire;

als Premierlieutenants die Second-Lieutenants a. D. Ritter und Edlen von Appell — und Lorenz Bürth;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 11. ds

zu befördern:

zu Oberstabsärzten 1. Alasse die Oberstabsärzte 2. Alasse und Regimentsärzte Dr Schrauth im 2. Jufanterie-Regiment Kronsprinz, — Dr Niedermahr im 12. Jusanterie-Regiment Prinz Arnulf — und Dr Bögler im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — dann den Oberstabsarzt 2. Alasse Dr Hummel, Dozent am Operationskurs für Militärärzte, —

311 Oberstabsärzten 2. Klasse die Stabs- und Bataillonsärzte Dr von Grasenstein vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig im 5. Feld-Artillerie-Regiment — und Dr Schuster vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, — dann den Stabsarzt Dr von Kirchbauer vom Juvalidenhaus im 17. Insanterie-Regiment Orff, — diese als Regimentsärzte, —

311 Stabsärzten die Affistenzärzte 1. Klaffe Dr Beindel wom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Dr Henke vom 1. Felds Artilleries Regiment Prinzs Regent Luitpold im 12. Infanteries Regiment Prinz Arnulf, beide als Bataillonsärzte, — dann Dr Götz vom 16. Infanteries Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana beim Juvalidenhaus, —

an Assistenzärzten 1. Klasse die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Lahm im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Dr von Ammon im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bayern — und Dr Ritter und Edlen von Peßl im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, —

fämtliche überzählig:

zu verfeten:

den Oberstabsarzt 2. Klasse und Regimentsarzt Dr Bürger vom 17. Insanterie Regiment Orff als Garnisonsarzt zur Kommansdantur der Festung Germersheim, — den Stabsarzt Dr Hartmann, Bataillonsarzt vom 7. Insanterie Regiment Prinz Leopold, in gleicher Eigenschaft zum 16. Insanterie Regiment Größerzog Ferdinand von Toskana, — den Stabsarzt Dr Dieudonné vom Insanterie Leibe Regiment, kommandiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamt, zur Komsmandantur Würzburg, — den Nissikenzarzt 1. Klasse Dr Strauß vom 20. Insanterie Regiment zum 2. Feld-Artisser-Regiment Horn;

am 15. de den Unterarzt Dr Otto Broxner zum Affistenzarzt 2. Klasse im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zu befördern; im Benrlanbtenstande:

am 11. de zu befördern:

zu Stabsärzten in der Reserve die Assistenzürzte 1. Alasse Dr Karl Lukas (I. München), — Dr Eduard Rölig (Nürnberg), — Dr Ernst Wermuth (Aschaffenburg), — Dr Hugo Flatow — und Dr Arthur Mertsching (Hof), — dann Dr Karl Rumpff (Kaisers-lautern); — in der Landwehr 1. Ausgebots die Assistenzürzte 1. Alasse Dr Walther Felix (Kempten), — Dr Karl Sing (Aussburg), — Dr Gottfried Trötsch (Ansbach), — Theodor Einstein (Würzburg), — Dr Hermann Glatsche — und Dr Paul Tschinke (Hos), — dann Dr Heinrich Schäfer (Andwigshasen); — in der Landwehr 2. Ausgebots den Assistenzarzt 1. Alasse Dr Reinhold Killing (Straubing);

zu Assistenzärzten 2. Klasse in der Reserve die Unterärzte Dr Viktor Bogel, -- Dr Maximilian Kahn — und Friedrich Knevels (1. München), -- Dr Wilhelm Miller (Kempten), — Dr Norbert Theilheimer -- und Dr Maximilian Britzelmanr (Augsburg), — Gustav Deutsch — und Dr Michael Gernert (Würzburg), —

I)r Mois Lorenz (Afchaffenburg); -- in der Ländwehr 1. Aufsgebots den Unterarzt I)r Wilhelm Floer (Würzburg);

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im Beurlaubtenftande:

am 11. ds zu Oberapothefern der Reserve zu befördern: die Untersapothefer (Veorg Sattes (I. München), — Sebastian Wirth (Augsburg), — Georg Ragl (Nürnberg), — Karl Rosa (Würzsburg) — und Friedrich Deffner (Landau).

# friegs. Minifterium. Frb. v. Alfc.

92ro 16719.

München 23. November 1897.

Betreff: Ordensverleihung.

# Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz kuitvold, des Königreichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Sandschreibens vom 3. d. Mits dem Königlich Preußischen Major Herwarth von Bittenfeld, aggregiert dem 8. Thüringischen InfanterieRegiment Nro 153, das Ritterfrenz 1. Klasse des Militär-Verdienstordens Allergnädigit zu verleihen geruht.

# griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Oberstlientenant Marl Ritter von Endres, Chef des Generalsstades I. UrmeesCorps wurde als Ritter des Berdienstordens der Banerischen Krone unterm 2. d. Mts für seine Person der Adelssmatrikel des Mönigreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

Seitens des Ariegoministeriums wurde der Second-Lientenant Stöber des 1. Pionier-Bataillons, bisher kommandiert zur Artillerie- und Ingenieur-Schule, zunächst auf die Dauer eines Jahres zur Intendantur I. Armee-Corps zur Dienstleistung kommandiert.

#### Geftorben find:

- der Second Lieutenant von den Landwehr Jägern 1. Aufgebots Michael Kraus (Afchaffenburg) am 30. Oftober zu Amorbach, Bezirksamts Miltenberg;
- der Intendanturrat Scholler der Intendantur II. Armee-Corps am 7. November zu Würzburg;
- der Zeugpremierlieutenant Stolz bei den Artillerie-Werkstätten am 13. November in München.

# goniglich Sagerifches griegsminifferium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n No 30.

29. Movember 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) und 8) Ordensverleihungen.

Nro 18000.

München 29. November 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im attiben heere 20:

am 14. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem General der Kavallerie Herzog Karl Theodor in Bayern, Königliche Hobeit, Inhaber des 3. Chevaulegers-Regiments, die Erlaubnis zur Ansnahme und zum Tragen des Größtreuzes des Fürstlich Monacoischen Ordens des Heiligen Karl zu erteilen;

am 25. ds

dem Oberstlieutenant z. D. Leopolder — und dem Major z. D. Ruland den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Bersabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

du etatsmäßigen Stabsoffizieren die Oberstlieutenants Weiß im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig — und Staudinger im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, beide bisher zur Wahrnehmung dieser Funktionen kommandiert; (40.)

Borständen von Artilleriedepots den Oberstlieutenant z. D. Bich er er in München — und den Major z. D. Räß in Augsburg;

zu befördern:

du Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Weller, kommandiert dur Ariegsakademie, im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer—und Bruhn, Bataillonsadjutant, im 2. Fuß-Artillerie-Regiment:

du Feuerwerkshauptleuten die Feuerwerkspremierlieutenants Ruß bei der 2. Feld-Artillerie-Brigade, — Flohrschütz bei der 1. Feld-Artillerie-Brigade — und Fischer beim Artilleriedepot Augsburg, kommandiert zum Platksommando Lechfeld, — letztere beiden überzzählig;

Bum Feuerwerkslieutenant den Oberfeuerwerker Franz Schreck vom

Artilleriedepot Bürzburg;

dem Detachement Jäger zu Pferde des II. Armee-Corps, zugeteilt dem 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland, zu kommandieren: den Rittmeister von Gropper à la suite diese Regiments, — dann die Premier-Lieutenants Zenetti des 3. Chevaulegers-Regiments Herzog Karl Theodor in Bahern — und Wilsert des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, — die Second-Lieutenants Freiherrn von Roten- han des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Nikolaus von Ruß- land — und Beit des 6. Chevaulegers-Regiments Prinz Albrecht von Preußen, — diese unter Stellung à la suite der genannten Regimenter;

du bersetzen: den Major a. D. Dengler zu den mit Benfion gur

Disposition stehenden Offizieren;

b) im Sanitätscorps:

im aktiven heere:

am 25. ds zum Kriegsministerium zu versetzen: den Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Herrmann des 2. Jusanterie-Regiments Kronprinz, bisher kommandiert dortselbst:

c) bei den Beamten der Militar-Berwaltung:

im aftiben heere:

am 25. ds

du ernennen:

dum Geheimen expedierenden Sefretar im Kriegsminifterium den Be-

heimen Kanzleisefretar Auers daselbit;

du Geheimen Kalkulatoren im Kriegsministerium den Intendantur-Sekretär, Rechnungsrat Bölkel, der Intendantur II. Armee-Corps, diesen nach Maßgabe der Bestimmung in Titel II, § 18 der Berkassungsurkunde und Ziffer III, Absah 2 der Allerhöchsten Berordnung vom 7. März 1881, — den Intendantur-Sefretär Stingl der Intendantur I. Armee-Corps, beide bisher kommandiert zum Kriegsministerium, — dann die Geheimen expedierenden Sefretäre Braun — und Wörner des Kriegsministeriums, diese beiden unter Wahrung ihres bisherigen Titels und Ranges;

zu Kalkulatoren im Kriegsministerium den Geheimen Kanzleisekretär Frehland daselbst — und den Intendantur-Sekretariats-Assistenten Worit der Intendantur der 1. Division, bisher kommandiert

zum Kriegsministerium;

zum Geheimen Registrator im Kriegsministerium den mit dem Titel eines Geheimen Registrators bekleideten Geheimen Kanzleisekretär Reiserer daselbst nach Maßgabe der Bestimmung in Titel II, § 18 der Verfassungsurkunde;

zu Geheimen Kanzleisetretären im Kriegsministerium die Kanzleisunttionäre Otto Friedrichs — und Joseph Grill daselbst;

zum Kanzleisefretär beim Generalstab den Kanzleifunktionär Wilhelm Mettin des Kriegsministeriums;

zum Intendantur:Sekretariats:Affistenten bei der Intendantur II. Armees Corps den Bureaus Diätar für den Sekretariatsdienst Johann Lenzer dieser Intendantur;

zum Kaffen-Affistenten bei der Generalmilitärkaffe den Kanzleifunktionär Julius Albrecht dafelbst;

zu versetzen: den Kanzleisekretär Aubner vom Generalstab als Gesheimen Kanzleisekretär zum Kriegsministerium, — den Intendanturs Sekretär Leichsenring von der Intendantur II. ArmeesCorps, bisher kommandiert zur Intendantur der militärischen Institute, zu letztgenannter Intendantur — und den Intendantur-Sekretariatssussissienen Ammon von der Intendantur I. ArmeesCorps zu jener der 1. Division;

zu befördern:

zum Oberintendanturrat den Intendanturrat Lenz, Borftand der Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsministerium;

zum Corpsstabsveterinär beim General-Kommando 1. Armee-Corps den Stabsveterinär Ehrensberger vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

zum Stabsveterinär im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn den Beterinär 1. Klasse Eck vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

zum Beterinär 1. Klaffe den Beterinär 2. Klaffe Kramer im 4. Chevauslegers-Regiment König;

zu Garnisonsverwaltungs-Inspektoren die Kasernen-Inspektoren Drenkorn — und Brack der Garnisonsverwaltung München, — Zumpf der Garnisonsverwaltung Fürth — und Ullersperger der Garnisonsverwaltung Regensburg;

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds zu Beterinären 2. Klasse der Reserve zu befördern: die Unterveterinäre der Reserve Georg Francke (Kaiserslautern) — und Theodor Blaim (Nürnberg).

griegs. Minifterinm. Feb. v. Afch.

Mrs 17328.

München 29. November 1897.

Betreff: Orbensverleihungen.

# Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **fuitpold**, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Handschreiben vom 15. d. Mts den nachgenannten Offizieren 2c. des Königlich Preußischen Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold von Bapern (Magdeburgisches) Nro 4 Ordensauszeichnungen 2c. Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

a) bom Militar=Berdienft=Orden:

das Romturfreug:

dem Oberften und Regiments-Commandeur Mantell;

das Ritterfreug 1. Rlaffe:

dem Oberstlieutenant und Abteilungs-Commandeur Schneider, — den Hauptleuten und Batteriechefs von Geldern-Crispendorf — und Demler;

das Ritterfreuz 2. Rlaffe:

dem Premier = Lieutenant Sanner — und dem Second = Lieutenant und Regimentsadjutanten von Brünned;

b) das Militar=Berdienftfreug:

den Bachtmeistern Binkler, - Rottig -- und Bufchner;

c) das Berdienstfreug des Berdienstordens vom Beiligen Michael:

dem Zahlmeister Aurth.

griegs. Minifterinm. Feb. v. Afc. 97 to 17832.

München 29. November 1897.

Betreff: Orbensverleihung.

# Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initvold**, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 23. d. Mts dem Oberstlieutenant Sachse von Rothensberg des Kaiserlich und Königlich Österreichischen Galizischen UlanensRegiments Nro 3, Kommandant des MilitärsKeitlehrersInstituts, das Komturkreuz des MilitärsBerdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Pankraz Lutz des Infanterie-Leib-Regiments zum Unterarzt in diesem Regiment ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistationarztstelle beauftragt.

# göniglich Sauerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n M 32.

13. Dezember 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Nrs 18868.

München 13. Dezember 1897.

Betreff: Berfonalien.

# Im Hamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring guitpold, des Rönigreichs Babern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiven heere:

am 28. v. Mts zu Portepeefähnrichen in ihren Truppenteilen zu bestördern, beziehungsweise zu ernennen: die Unteroffiziere Otto Brückner des 14. Infanterie-Regiments Hartmann — und Hans Nepf des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemsberg, — den Vizefeldwebel der Reserve Otto Rumbucher, dermalen dienstleistend im 17. Infanterie-Regiment Orff, — die Unteroffiziere Alfred Neuß des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg — und Gerhard Mentrop des 2. Train-Bataillons;

am 3. ds den Second-Lieutenant Adolf Freiherrn von Seefried auf Buttenheim, bisher à la suite des 14. Infanterie-Regiments Hartmann, unter Enthebung vom Kommando zum Auswärtigen Amt in das 8. Infanterie-Regiment Pranch zu versetzen;

am 4. ds

den Major z. D. Dengler zum Borstand des Artilleriedepots Ingolsstadt zu ernennen;

den Second : Lieutenant Ludwig Freiherrn von Reigenstein des (41.)

20. Infanterie-Regiments unter Stellung à la suite des genannten . Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

den Portepeefähnrich Baul Erhard des 1. Jufanterie-Regiments König wegen Dienstunbrauchbarkeit zur Disposition der Ersatbehörden zu entlassen;

am 5. ds inhaltlich Allerhöchsten Handichreibens dem Generallieutenant Prinzen Ludwig Ferdinand von Bapern, Königliche Hoheit, Inhaber des 18. Infanterie-Regiments, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Großtreuzes des Herzoglich Sachsens Ernestinischen Haus-Ordens zu erteilen;

am 6. ds

dem Obersten Ritter von Renauld, Edlen von Kellenbach, Sektionschef bei der Inspektion des Jugenieur-Corps und der Festungen, – dem Oberstlieutenant Freiherrn von Gumppenberg-Böttmeß-Oberbrennberg à la suite des Infanterie-Leib:
Regiments, letzterem unter Berleihung des Berdienstordens vom Heiligen Michael III. Klasse, — und dem Rittmeister Freiherrn von und zu der Tann des 2. Ulanen-Regiments König — den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgesichriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu versetzen: den Zeugpremierlieutenant Anton Schmitt, unter Ents hebung vom Kommando zum Kaiserlichen Artilleriedepot Ulm, vom Artilleriedepot Augsburg zu den Artillerie-Werkstätten;

zu befördern: zum Zeuglieutenant beim Artilleriedepot Augsburg den Zeugs feldwebel Aaver Stürmer von der Inspektion der Fuß-Artillerie unter Kommandierung zum Kaiserlichen Artilleriedepot Um;

dem Second-Lieutenant Zientner vom 2. Pionier-Bataillon den Absichied mit der gesetzlichen Pension zu bewilligen;

am 11. ds

den Oberstlientenant Bedenbauer à la suite des 15. Insanterie-Regiments König Albert von Sachsen, bisher kommandiert zum Kriegsministerium, zum Abteilungschef im Kriegsministerium zu ernennen — und

dem Oberfilieutenant von Zwehl bei ber Zentralstelle des Generals ftabes den Rang eines Abteilungschefs zu verleihen;

dem Major Schwaabe, Bataillons-Commandeur vom 3. Insanteries-Regiment Prinz Karl von Bayern, — und dem Hauptmann Ritter, Kompagniechef vom 9. Insanteries-Regiment Brede, — den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### zu ernennen:

- zum Bataillons-Commandenr im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern den Major Rittmann, à la suite des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Adjutant der 3. Division;
- 311m Adjutanten der 3. Division den Hauptmann Schröder, Kompagniechef vom 1. Jäger-Bataillon, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils;
- zu Kompagniechefs die Hauptleute Kanz vom Generalstabe II. Armee-Corps im 9. Infanterie:Regiment Brede -- und Samhaber vom 5. Infanterie:Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen im 1. Jäger:Bataillon;
- 311 versetzen: die Hauptleute Graf von Bent auf Neuhofen von der Zentralstelle des Generalstabes zum Generalstab II. Armees Corps und Endres vom 8. Infanterie-Regiment Pranch in den Generalstab (Zentralstelle);

im Beurlaubtenftande:

- am 5. ds dem Hauptmann Adam Schwappach von der Landwehr-Feld-Artillerie 1. Aufgebots (Hof) für den Kaiserlich Russischen St. Anna-Orden 3. Klasse die Erlaubnis zum Tragen zu erteilen;
- b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

- am 9. ds den Unterarzt Dr Sebald Renner vom 12. Jusanteries Regiment Prinz Arnulf zum Afsistenzarzt 2. Alasse im 22. Insfanteries Regiment zu befördern;
- c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiven Beere:

- am 26. v. Mts zu technischen Assistenten (mit dem Range der Meister) bei den Artillerie-Werkstätten zu ernennen: den bisher dortselbst vertragsmäßig angestellten technischen Assistenten, Premier-Lieutenant der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots Eugen Gribius, und den bisher dortselbst vertragsmäßig angestellten Zeichner Karl Schuster;
- am 5. ds den vortragenden Rat und Sektionsvorstand im Kriegsministerium, Wirklichen Geheimen Kriegsrat (mit dem Range der 1. Beamten-Rangklasse) Ritter von Lechner, zum 1. Januar 1898 in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen und demselben in huldvollster Anerkennung seiner langjährigen mit Treue und Hingebung geleisteten Dienste das Komturkreuz des Militär-Verdienstordens zu verleihen.

griegs Minifterinm. Frh. v. Afch. Seitens des Kriegsministeriums wurde der Second-Lieutenant Johann Freiherr von Bodman-Bodman des 12. Jusanterie-Regiments Prinz Arnulf zu sechsmonatlicher Probedienstleistung zum 2. Manen-Regiment König kommandiert.

### Seferben ift:

..

der Oberstabsarzt 2. Alasse Dr Otto Pring von der Landwehr 1. Aufgebots (Aschaffenburg) am 21. November zu Ridda, Regierungsbezirks Oberhessen.

## Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Peilage

# M 33.

23. Desember 1897.

Inhalt: 1) Personalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfall.

Nro 19394.

München 23. Dezember 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Sonigs.

Seine Königliche Hoheit Bring fnitpold, des Königreichs Bahern Verwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven Beere 20:

am 16. de die Majore a. D. Ferdinand Haller — und Aramer unter die mit Penfion zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;

am 18. ds die Premier-Lieutenants Karl Schoch des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz — und Düll des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold für das Schuljahr 1898 99 als Hilfslehrer zur Kriegsschule zu kommandieren;

am 21. ds

den Majoren z. D. und Bezirksoffizieren Spruner von Merts beim Bezirksfommando Nürnberg — und Egger beim Bezirksfommando Afchaffenburg den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform — 2c. von Spruner des 1. Infanterie-Regiments König, 2c. Egger des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, — beiden mit den für Berabschiedete vorgeschriedenen Abzeichen zu bewilligen;

Digitized by Google

au Begirksoffigieren zu ernennen: die Majore g. D. Ferdinand Saller beim Bezirkstommando Nürnberg -- und Rramer beim Bezirks-

kommando Aschaffenburg;

den Sauptmann Sendtner à la suite des 1. Fuß : Artillerie = Regiments vacant Bothmer, unter Enthebung von der Funktion als Direktionsaffistent bei den Artillerie-Werkstätten, mit der gesets= lichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition au ftellen und benfelben zum Borftand bes Ronstruktionsbureaus bei dem genannten technichen Institute zu ernennen';

am 22. ds

dem Major Mögelin, Bataillons-Commandeur vom 7. Infanteric-Regiment Pring Leopold, den Abschied mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen ;

zu ernennen:

zum Bataillons-Commandeur im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold den Major Bening, à la suite des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Adjutant bei der 4. Division :

jum Abjutanten bei ber 4. Division den hauptmann Eduard Lang, Rompagniechef vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg, unter Stellung à la suite des Regiments;

jum Kompagniechef im 4. Infanterie-Regiment König Bilhelm von Bürttemberg den Bremier : Lieutenant August Rent diefes Regi= ments unter Beförderung zum hauptmann ohne Batent;

ferner am gleichen Tage

dem Major Bungelmann à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regi-Direktor der Gewehrfabrik, diesem unter Berleihung des Charakters als Oberftlieutenant, — und dem Premier-Lieutenant Schmuderer bom 2. Fuß - Artillerie - Regiment, letterein unter Berleihung der Aussicht auf Anftellung im Bivildienfte, den Abschied mit der gesetlichen Benfion und mit der Erlaubnis jum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

au ernennen:

jum Direktor der Gewehrfabrik den Sauptmann Sailer, Unterdirektor der Bulverfabrik, unter Belaffung im Berhaltnis a la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

jum Unterdirektor der Bulverfabrik den Hauptmann Balther Gußling, Kompagniechef vom 2. Fuß : Artillerie = Regiment, unter Stellung à la suite des Regiments;

jum Borftand des Artilleriedepots Burgburg den Oberftlieutenant 3. D. von Ririchbaum;

Digitized by Google

- zu versetzen: den Hauptmann Hither, à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Borstand des Artilleriedepots Würzburg, als Kompagniechef in den etatsmäßigen Stand des 2. Fuß-Artillerie-Regiments;
- zu befördern: zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Kölsch und Weippert, Bataillons-Adjutant, beide im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

im Beurlaubtenftande:

am 21. ds

dem Hauptmann Raimund Metzler von der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots (Landau) den Abschied mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

b) im Sanitätscorps:

im aktiven Beere:

am 15. ds den außerordentlichen Professor an der Königlichen Unisbersstät Würzburg, Dr Albert Hoffa, unter Ernennung zum Stabsarzt à la suite des Sanitätscorps zu stellen;

im Beurlaubtenftande:

am 15. de zu befördern:

- zu Oberstabsärzten 1. Klasse in der Reserve die Oberstabsärzte 2. Klasse Dr Felix Beet (I. München), Joseph Kienningers (Augsburg) und Dr Richard Pauli (Landau); in der Landwehr 1. Aufgebots die Oberstabsärzte 2. Klasse Dr Joseph Liegl (Rosensheim), Dr Wendelin Dietz (Kissingen), Dr Franz Hofmann (Würzburg), Dr Maximilian Flesch (Aschaffenburg) und Dr Johann Hausmann (Hos); in der Landwehr 2. Aufgebots die Oberstabsärzte 2. Klasse Dr Karl Winter (Augsburg) und Dr Hermann Selig (Aschaffenburg);
- 311 Oberstabsärzten 2. Klasse in der Reserve die Stabsärzte Dr Bernshard Baumüller (Nürnberg) und Dr Gerhard Baumann (Kaiserslautern); in der Landwehr 1. Ausgebots die Stabsärzte Dr Ludwig Trepel (Ansbach), Dr Heinrich Ziehe (Bamberg) und Dr Wilhelm Müller (Kaiserslautern); in der Landwehr 2. Ausgebots die Stabsärzte Walther List (I. München), Dr Arzthur Stelzer (Ansbach) und Dr Karl Stenger (Würzburg);
- 311 Affistenzärzten 1. Klasse in der Reserve die Assistenzärzten 2. Klasse Dr Julius Rogler, Dr Ludwig Neumayer, Dr Eduard Schmidtlein, Dr Wilhelm Hofmann und Dr Karl Maunz (I. München), Dr Maximilian Banholzer und Dr Rudolf Aurnhammer (Augsburg), Dr Maximilian Hommel (Dillingen), Dr Maximilian Schild (Nürnberg), —

Dr Jatob Rann - und Dr Karl Deininger (Ansbach), - Dr Gustav Bistor (Bamberg), . — Dr Maximilian Pretfelder und Dr Richard Sielmann (Würzburg), - Dr Julius Beith -und Dr Alfred Hahmann (Aschaffenburg), — Dr Stiller, - Dr Georg Reugner - und Dr Beinrich Stabel (Hof), - Dr Gustav Hilf (Raiserslautern), - Philipp Rullmer (Ludwigshafen), — Alois Schweiter (Landau) — und Dr Ludwig Schneider (Zweibruden); - in der Landwehr 1. Aufgebots die Affistenzärzte 2. Klasse Dr Otto Krummacher, - Dr Franz Mind, - Dr August Luxenburger - und Dr Johann Kaftl (I. München), - Frang Lederer - und Dr Beinrich Schnabel: maier (Baffau), - Rarl Banholzer (Augsburg), - Dr Julius Aldinger (Erlangen), - Dr Bermann Ueberschuß (Rigingen), -Dr Maximilian Drenfel (Hof), — Dr Rarl Bingen — und Dr Johann Störkel (Raiferslautern), - Dr Alfred Lehmann (Ludwigshafen);

zu Afsistenzärzten 2. Klasse in der Reserve die Unterärzte Dr Albert Feser, — Friedrich Krüger, — Paul Spiegel, — Dr Christoph Müller, — Rudolf Schild, — Dr Axel Krogh — und Dr Friedrich Cuhorst (I. München), — Dr Simon Guggenheimer (Gunzenhausen), — Dr Friedrich Zehnter — und Dr Eduard Enderlein (Erlangen), — Dr Paul Scholz, — Ferdinand Albert, — Dr Wilhelm Saling, — Adolf Braun — und Maximilian Keßler (Würzburg);

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 19. ds

zu ernennen:

zum vortragenden Rat und Sektionsvorstand im Kriegsministerium den Militär-Intendanten I. Armee-Corps mit dem Titel und Rang eines Wirklichen Geheimen Kriegsrates, Stadlbaur, unter Beförderung zum Wirklichen Geheimen Kriegsrat mit seiner bisherigen Anciennetät;

zum Borstand der Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsministerium den Intendanturrat Hellmuth daselbst;

zum Beisitzer der Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsministerium den Intendanturrat Nies, Borstand der Intendantur 1. Division;

zum Beisiger-Stellvertreter der genannten Revisionsstelle den Intendanturassession Stöckler der Intendantur der militärischen Institute: zu versehen:

den Oberintendanturrat Leng, Borftand der Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsministerium, zur Intendantur I. Armee-Corps;

den Intendanturaffeffor Rommele von der Intendantur I. Urmee-Corps jum Kriegsminifterium;

den überzähligen Intendanturassessor Schreck der Intendantur I. Armee-Corps in den etatsmäßigen Stand der Assessoren dieser Intendantur;

zu befördern:

zum Militär:Intendanten I. Armee-Corps den Oberintendanturrat Beiden der Jutendantur I. Armee-Corps, diesen mit der Ancienenetät vor dem Militär-Intendanten Sellman r II. Armee-Corps, unter Festsetzung der seinerzeit vorbehaltenen Anciennetät des zusletzt Genannten;

zum Intendanturrat bei der Intendantur I. Armee-Corps den Intendanturaffessor Fischer dieser Intendantur unter gleichzeitiger Ernennung zum Beisitzer der Rechnungs-Revisionsstelle im Ariegsministerium:

dem Oberintendanturrat Braun des Ariegsministeriums den Titel und Rang eines Geheimen Kriegsrates zu verleihen;

den Intendanturrat Tempel des Kriegsministeriums von der Funktion als Beisitzer der Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsministerium zu entheben.

# griegs. Minifterium. Brb. v. Alfch.

Nro 18965.

München 23. Dezember 1897.

Betroff: Orbeneverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majestät bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Pring Inilpold, bes Königreich's Babern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 6. de Allergitädigst bewogen gefunden, den nachgenannten Offizieren z. Ordensauszeichnungen z. zu verleihen, und zwar:

a) vom Militar Berdienftorden:

in der Königlich Preußischen Armee: das Groffreng:

dem General der Artillerie von Froben, Gonverneur von Met; das Komturkreng:

den (Generalmajoren Gisevius, Inspecteur der technischen Institute, — und Beß, Commandeur der 1. FußeArtillerie-Brigade, — den Obersten Bluhm, Abteilungschef bei der Artillerie-Prüfungs-Kommission, — und Schubert, Commandeur des Gisenbahn-Regiments Aro 1;

das Ritterkreuz 1. Rlaffe:

ben Oberftlieutenants Bollmar, Abteilungschef im Rriegsminifterium, — und Schuch, Abteilungs=Commandeur bei der Reld= Artillerie-Schiefichule, - ben Majoren von Sarbou im Rriegs: ministerium, - Freiherrn von Redlit und Reufirch, Abteilungevorftand bei der Gewehr-Brilfungs-Rommiffion, - Deim ling im Generalftabe XVI. Armee-Corps, - Junt, Bataillons-Commandeur im Infanterie-Regiment Nro 130, — Simon, à la suite des Rheinischen Fuß-Artillerie-Regiments Nro 8 und Direktor der Bulverfabrik in Spandau, — Keppel à la suite des vorgenannten Regiments, Direktor der Artillerie-Werkstatt in Strafburg, — und Birfcberg, à la suite des Fuß-Artillerie-Regiments von Linger (Ofwreußisches) Nro 1 und Direktor der Artillerie : Werkstatt in Spandau, — dem Generalarzt 1. Klasse Dr Heinzel, Corpsarzt des XV. Armee-Corps, - dem Evangelischen Garnisonspfarrer in Met, Konfistorialrat Bugler, jugleich beauftragt mit ben Beichaften als Militar=Oberpfarrer des XVI. Armee-Corps, - und dem Katholischen Divisionspfarrer Laubstein bei der 34. Division:

das Ritterfreuz 2. Rlaffe:

dem Hauptmann Paetow, à la suite des Westphälischen Fuß-Artillerie-Regiments Nro 7 und Direktor der Artillerie-Werkstatt in Danzig;

das Militär=Berdienstfreuz:

dem Feldwebel Königs im Infanterie-Regiment Nro 130 und Registrator beim General-Kommando des XVI. Armee-Corps; — ferner

vom Bivilftande:

das Ritterfreug 1. Rlaffe:

dem Oberbürgermeifter der Stadt Sanau Dr Gebeschuß;

b) vom Berdienstorden vom Seiligen Michael: bas Berdienstfreng:

dem Intendantur-Sekretar Singmann von der Intendantur des Königlich Preußischen XVI. Armee-Corps.

Kriege Minifterinm. Frb. v. Afc.

Durch Berfügung des General-Kommandos II. Armee-Corps wurden der Funktion als Adjutanten bei den nachbezeichneten Bezirkskommandos enthoben: die Premier-Lieutenants Ritter von Baechter — und Schultheiß des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Bürttemberg, ersterer in Rürnberg, letterer in Bayreuth, —

Rineder des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen in Kissingen, — Bed — und Michahelles des 14. Infanterie-Regiments Hartmann, ersterer in Ludwigshasen, letterer in Unsbach;

du Adjutanten bei den nachbezeichneten Bezirkskommandos ernannt: die Premier-Lieutenants Rothlauf des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen in Kissingen, — von Windler des 14. Infanterie-Regiments Hartmann in Nürnberg, — Haas des 17. Infanterie-Regiments Orff in Ludwigshafen — und Lampel des 19. Regiments in Aschsenburg, — die Second-Lieutenants Rudolf Bauer des 14. Infanterie-Regiments Hartmann in Ansbach — und Wagner des 21. Infanterie-Regiments in Bahreuth.

Seitens der Juspektion der Fuß-Artillerie wurden der Feuerwerkshauptmann Ruß von der 2. Feld-Artillerie-Brigade zum Artilleriedepot Würzburg — und der Feuerwerkspremierlieutenant Thaufelder vom Hauptlaboratorium zur 2. Feld-Artillerie-Brigade versetzt, — dann der Feuerwerkslieutenant Schreck beim Hauptlaboratorium eingeteilt.

Seitens der Inspektion des Ingenieurcorps und der Festungen wurde der Premier-Lieutenant Hörnle dortselbst zum Adjutanten des Sektionschefs für Angelegenheiten der Ingenieurtruppen bei dieser Inspektion ernannt.

Der Adjutantenfunktion wurden enthoben:

der Premier-Lieutenant Hannappel, Regimentsadjutant, im 12. Insfanterie-Regiment Prinz Arnulf — und der Second-Lieutenant Anton Freiherr von Tubeuf, Regimentsadjutant, im 16. Insfanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana;

die Premier-Lieutenants und Bataillonsadjutanten Schönwerth im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Ernst Aleemann im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Unna im 17. Infanterie-Regiment Orff — und Zacherl im 1. Juß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

der Premier=Lieutenant Beckh, Abteilungsadjutant, im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — dann die Second-Lieutenants und Abteilungsadjutanten Winneberger — und Freiherr von Godin
im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;

dagegen wurden ernannt:

- u Regimentsadjutanten die Premier-Lieutenants Deboi, bisher Bataillousadjutant, im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana — und Heidemann im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, — der Second-Lieutenant Haack im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf;
- Bataillonsadjutanten der Premier-Lieutenant Dertel im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf,— die Second-Lieutenants Rosen = ichon im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen,— Graf von Frehen = Sehboltstorff, Herr zu Sehboltstorff, im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toslana,— Ellert im 17. Infanterie-Regiment Orff und Döderlein im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- Mbteilungsadjutanten die Second-Lieutenants Auer und Ritter von Reichert im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold und Reuß im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter.

#### Geftorben ift:

der Nissiengarzt 1. Klasse der Reserve Hermann Fleig (Landau) am 23. November zu Seefelden, Großherzoglich Badischen Bezirksamts Mittheim.

# Soniglich Sagerifches Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n M 34.

28. Jegember 1897.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Mrs 19543.

München 28. Dezember 1897.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Hamen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offigieren und Portepeefahnrichen:

im aftiben Beere:

am 23. ds

den Premier-Lieutenant Freiherrn von Münfter à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Öfterreich in den etatsmäßigen Stand dieses Regiments wieder einzureihen;

die Portepeefähnriche Friedrich Buhler vom 19. Infanterie Regiment, — Otto Spiegel — und Hans Bisle, lettere beide vom 13. Infanterie-Regiment Raiser Franz Joseph von Ofterreich, zum 20. Infanterie-Regiment zu verseben;

am 25. ds

den Generallieutenant von Ragel zu Aichberg, Commandeur der 4. Divifion, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches, unter Ber(43.)

emmi des Commers au Genera des Americase un et. 1 antes Benfon un Casoninus un belier:

#### TE COMMON !

- um Ernmindem der 4. Durfin der Generalmenn Teste : Senerald, Commundem der 2. Federkunterse Frank in Festilerung um Generaliseinenen die
- um Communden der 2. Fede Amiliere-Brygide den Caelle : Communden des 1. Fede Amiliere-Reparents <sub>d</sub>ature-Rem : 2012, mars Keffinderung zum Generalmehr (1.)
- şum Ernmendem des 1. Şediskimlens-Koymonis Kom (; Kunisch den Cheffinemenum Gerreif, emsknößige di offiner war d. Rediskimlens-Koymoni Koux;
- um einemisigen Stiderstein in d. Zellekindere-Aguer i der Oberkeinemm Armin Strofter, Ameliumpe-Connid von 4. Zellekindere-Keymein King:
- pun Mirelungs-Commundeur in 4 Feld-Armlers-Topmen i den Mayer Henderra von Reslimp, bester un Since i Kerimenns:
- um Batterekel in 2 Jellekrimers-reginen han den hann habler diese Reginems:
- ur verlegen: den Maior Sceindel. Bauerenet wurd Zelbekm! Kegimem horn in den Sink des 4. Zelbekmiliere Ker-Kinno:

#### au berriben:

- gun Generaliemenam um den Brädtine "Erselleng" der Salnarr und Filigelabinismen Freidern von Branca 1.4 Belofung im üllerkönfamminelbaren Denki
- u Seindefemenins den Borieperfinnin albeit Arit mit annereichermein horn. dum überstäute de Beinemit i Aribeit Eilen von Sedveder zu Siernenfeld mit i ärnllereichem von Sedveder zu Siernenfeld mit i ärnllereichemmen brins-Kegem knimold. dunge Aribeitere Feginen grannberg und Frung von im 3 Feldsännlereichemmen Könign Numer. dem bil Schiffendang im 4. Feldsännlereichemmen Könign Rümer.

### pr daratierieren:

als Generalmajor den Cberften Dielmann. Duefter des fill laboratoriums, lisber a la suite des A Fecdentiellerie-Neurl Kingm Kunter:

- als Oberstlieutenant den Major z. D. Freiherrn von Oefele, zur Dienstleistung dem General-Kommando I. Armee-Corps zugeteilt, unter Berleihung eines Patentes seiner bisherigen Charge;
- am 27. ds die nachgenannten Offiziersaspiranten zu Bortepeefähnrichen in ihren Truppenteilen zu befördern, beziehungsweise zu ernennen: den Bizewachtmeister der Reserve Maximilian Kemmerich, dermalen dienstleistend im 4. Chevaulsgers-Regiment König, den Unterossizier Ludwig Freiherrn von Waldensels des 1. Felde Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, den Bizewachtmeister der Reserve Eugen Thomas, dermalen dienstleistend im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich, und den Unterossizier Karl Hauselt des 6. Insanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen;
- b) bei den Beamten der Militär-Berwaltung: im aktiven Heere:

am 24. ds

zu ernennen: zum Buchhalter bei der Corpszahlungsstelle II. Armees Corps den Militäranwärter und Zahlmeisteraspiranten Friedrich Moser des 16. Infanteries-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana vom 1. Januar 1898 ab;

zu befördern:

- Ju Intendantur-Sekretären die Intendantur-Sekretariats-Assischen Rettemann, Frank und Koetat bei der Intendantur I. Armee-Corps, Purucker, Beck, Hindl, Leicht, Seeberger, Osterkorn, Schweiger, Gütt und Lenzer bei der Intendantur II. Armee-Corps, Ammon und Ochsenkin bei der Intendantur der 1. Division, Ebenböck und Rosmann bei der Intendantur der 2. Division, Meher, dieser kommandiert zur Intendantur der militärischen Institute, und Helm, beide bei der Intendantur der 3. Division, Stautsner und Reichenbächer, letzterer kommandiert zur Intendantur II. Armee-Corps, bei der Intendantur der 4. Division, Hausser und Halbig bei der Intendantur der 5. Division, Strauß bei der Jutendantur der militärischen Institute;
- zu Jutendantur-Registratoren die Jutendantur-Registratur-Assistenten Schönmüller bei der Jutendantur I. Armee-Corps — und Illinger bei der Intendantur II. Armee-Corps;
- zu Buchhaltern die Kassen:Assistenten Wagner bei der Corpszahls ungsstelle II. Armee-Corps, Leix, Lechner und Albrecht bei der Generalmilitärkasse;

au versetzen: die Intendantur:Sekretäre Nerschmann von der itendantur I. Armee:Corps zur Intendantur der militärden Inftitute — und Ulsamer von der Intendantur der militärden Inftitute zur Intendantur I. Armee-Corps.

griege Minifterinm. Brb. v. Mich.

#### Gefterben ift:

der Major Guggenberger, Bataillons-Commandeur im 11. 3 fanterie-Regiment von der Tann, am 20. Dezember zu Regenska

# Inhalts=Verzeichnis

für die

# Personal-Beilagen zum Perordnungs-Klatt des Königlich Sayerischen Kriegs-Ministeriums vom Jahre 1897.

A.

Abel, BLt. 54.

— Slt. 54.

-- St. 84.

Alde, SLt. 50.

Adelmann von Adelmannsfelden,

Rttmftr. 140.

Aderholdt, SLt. 189. Adolph, AffArzt. 30.

Nechter, BEt. 134.

— Zahlmstr. 74.

Ahles, St. 73.

Albert, AffArzt. 230.

Albrecht, Pring von Preußen, K. S. 153.

Albrecht, Assist. 219. Buchhltr. 237.

- OUpthfr. 31.

— **Rchngsrat**. 122.

-- St. 101.

Alldinger, AffArzt. 230.

— Šlt. 211.

Alefeld, SLt. 100.

Allweher, v., Maj. 182. ObstEt. 212.

ZIZ. navn

Amann, SLt. 26.

Amberger, Hptm. 25.

-- Maj. 121.

Ammon, Assist. 219. JutdtrSekr. 237.

-- v., AffArzt. 213.

Amthor, St. 52.

Anders, Pet. 203.

Andersen, S&t. 73.

André, SLt. 55.

Andreae, AssArzt. 118.

Andres, Pet. 203.

Angerer, GArzt. 104.

Angstwurm, PortFähnr. 127.

Apfelstedt, Assarzt. 79.

— St. 81.

Appelius, GM. 161.

Appell, Ritt. u. Edl. v., Pet. 212.

Arauner, OApther. 204.

Arndt, Starzt. 145.

Arneth, PortFähnr. 127.

- Sergent. 186.

Arnim, v., Obst. 154.

— v., Rttmstr. 157.

Arnold, Hptm. 50.

— Stt. 84.

Arnulf, Prinz v. Bayern, K. H., GdJ. 154.

Arzberger, P&t. 26.

Aldau Ald auf Oberndorff, Grh v.,

& & 169. 183. 184. 186.

Albion, Feldwebel. 185.

Ağmann, AffArzt. 117. Auer, AffArzt. 108.

— St. 234.

Auers, Geh. RziSetr. 3. 174. Weh.

expedrdr. Sefr. 218.
— PortFähnr. 126.

Ausses, Frh. von und zu, Pet. 25.

Augustin, Hotm. 119.

Auruhammer, AssArzt. 229.

Aurnheimer, ObsiLt. 55. 138.

Arter, Frh. v., PLt. 77. 99.

B.

Baader, Hptm. 25. Babinger, Hptm. 51. Bachl, SLt. 102. Backmund, PortFähnr. 20. — Vetr. 121. Bailly, Sergent. 175.

Baligand, v., PLt. 57. Banfield, Obst. 48. 170.

Banholzer, AffArzt. 229.

— AffArzt. 230. Banzer, PEt. 57.

— ঁ≌೪t. 44.

Barensfeld, SLt. 81. Bärmann, ObsiLt. 11. 70. Barnickel, Hptm. 140. Bartel, Hptm. 25. Barth, GarnBauwart. 20.

— St. 42.

Barth zu Harmating, Frh. v., Obst. 158. 170.

— Frh. v., ObstΩt. 158. 171. 188.

Barthelmeß, SLt. 73. Barzen, Hptm. 102. Batich, SLt. 103.

Bauer, Geh. Achngsrat. 6.

— Herm. 14.

— Maj. 76.

- PortFähnr. 18.

-- PortFähnr. 42.

--- \$Lt. 135.

--- \$\Percepts \text{204.} \\ -- \text{Httmftr. 29.}

-- Rttmftr. 29.

-- St. 166.

-- Stt. 233.

- Sergent. 186.

- Zahlmstr. 96.

Baum, Pet. 26. Baumann, Feldwebel. 160.

— DStNrzt. 229.

- Elt. 42.

Baumgärtl, PortFähnr. 18.

Baumeister, SLt. 100. Baumüller, OStArzt. 229.

Baur, OApthkr. 104.

— Stt. 40.

Bauriedl, AffArzt. 108.

Bausenwein, Pet. 100.

Bausewein, Obstlt. 3.

Baher, UArzt. 95. AffArzt. 198.

Bayl, Obst. 170. 187.

Bechtel, Hptm. 210.

Bechter, PLt. 26.

Bechtold, SLt. 53. Beck, JutdtrSekr. 237.

-- OApthfr. 136.

— PLt. 84.

-- PLt. 233.

Beckenbauer, Maj. 2. Obsiekt. 48. 168. 224.

Beder, AffArzt. 42. 61. 204.

-- St. 54.

- Sergent. 86.

— Zahlmstr. 75.

Beckh, PLt. 58. 233.

— Rttmftr. 138.

Beckler, SLt. 40. Bedall, PLt. 208.

Beeg, Hptm. 164.

Beer, Maj. 67. Beetz, OStArzt. 229.

Belleville, Obst. 202.

Beltinger, Assure 20.

Benkert, Feldwebel. 159. Benz, SLt. 188.

Benzino, Maj. 202.

Berchem, Frh. v., PLt. 21. 50.

- Frh. v., SLt. 40.

— Sℓt. 189.

Berg, Frh. v., Maj. 155.

- v., Attmftr. 75.

- Stt. 120.

Bergmann, Obstlt. 36.

Bergmayer, Elt. 41.

Bergold, Bet. 84.

Bermüller, PortFähnr. 42.

Bernhart, SLt. 73. Berr, Pet. 50. Bertelmann, UBetr. 194. Berthold, Hptm. 50. — St. 40. Bejeler, Obst. 154. Befold, GarnBauJuspktr. 108. Befferer v. Thalfingen, Frh., Rttmftr. 172. Bestelmener, DivUrzt. 173. Beg, GM. 231. Bet, Stabstrompeter. 174. — Betr. 85. Betsel, PortKähnr. 127. Beulwit, GM. 55. 170. Beuft, v., Maj. 147. Beutel, BLt. 54. Beyer, SLt. 136. Beyerlein, Stt. 101. Benschlag, Pet. 103. Bezold, v., PLt. 53. **ઝeરુર્કા, પ્ર**પ્ટt. 60. Bibra, Frh. v., PortFähnr. 127. — Frh. v., PLt. 78. Bieber, Maj. 157. Biechele, PortFähnr. 19. Biergans, SLt. 51. Bierlein, SLt. 26. Biermer, PortFähnr. 19. Biffar, PLt. 26. Bilfinger, v., GLt. 157. -- Hptm. 116. Binder, Obst. 48. 158. 170. -- ¥Lt. 26. Birkmann, GarnBauwart. 20. · – BEt. 103. Bischoff, Hptm. 107. -- PLt. 26. — ¥Lt. 135. Bisle, PortFähnr. 20. 235. Blaim, Betr. 220. Blanc, BLt. 49. — Rttmftr. 94.

Blankenstein, Assarzt. 14.

Bleicher, Wachtniftr. 160. Bloch, PLt. 135. Bluhm, Obst. 231. Bock, SLt. 84. Böck, SLt. 190. Bodenhausen, Frh. v., Kapitän zur See. 95. Bodenmüller, St. 140. Bodman=Bodman, Frh. v., SLt. 226. Bodman - Möggingen, Frh. Dbst&t. 109. Boehn, v., Maj. 155. Bogendörfer, PLt. 78. Bögler, OStArzt. 212. Böhm, PortFähnr. 17. — Rchngsrat. 6. --- Stt. 136. Böhmländer, SLt. 103. Bohrer, P&t. 84. Boitin, AffArzt. 104. Bollenhagen, AffArzt. 90. Bomhard, v., GLt. 172. 187. — v., GM. 172. 187. GLt. 236. — v., Obst. 14. 98. — v., PLt. 14. — v., PLt. 58. Bonde, StArzt. 145. Bonn, ObstLt. 164. 173. — SQt. 41. Bonnet zu Meautry, Frh. v., DbstLt. 173. — Frh. v., PLt. 206. Borchers, AffArzt. 79. Born, Obstet. 182. — BEt. 203. Bosch, Attmstr. 67. 72. Bothmer, Graf v., GM. 157. 172. — Graf v., ObstLt. 48. Bouhler, Maj. 94. 171. Boutteville, Frh. v., SLt. 41. Boxberger, SLt. 40. Brach, SLt. 73. Brachinger, Betr. 118.

Brack, GarnBwltg&Jnspftr. 219. Bram, PLt. 57. Branca, Frh. v., GM. 44. 169. 183. 185. 186. **GQt.** 236. — Frh. v., PLt. 58. 209. — Frh. v., SLt. 206. Brand, Maj. 67. Brand zu Neidstein, Frh. v., PCt.

58.

Brandstettner, S&t. 189. Brantl, OApthfr. 204. Braun, AffArzt. 136.

— AjjArzt. 230.

--- Geh. expedrdrSefr. 219.

- Hptm. 24.

-- DJutdtrrat. 27. Geh. Krg&= rat. 231.

--- PortFähnr. 126.

-- BLt. 26.

— PLt. 116. ¥εt. 185.

-- Slt. 41.

--- SLt. 52.

Brauser, AssArzt. 204. Bräutigam, AffArzt. 45. Breitung, SLt. 41. Brendel, Maj. 56. 67. 78. Brenner, Pet. 117. Breunfleck, AffArzt. 198. Breffensdorf, Breffelauv., PLt. 59. — Breffelau v., SLt. 174.

198. Bret, Starzt. 85.

Bren, Rttmftr. 115. Briel, CpsStApthfr. 15. Bripelmanr, AffArzt. 213.

— \$\Pert\$. 207.

Broddorff, Graf v., Hptm. 54. Maj. 138.

— Graf v., PLt. 58.

Bronberger, SLt. 73. Brönner, SLt. 41.

Brößler, SLt. 41.

Broxner, UArzt. 136. AffArzt. 213. | Burkart, Hotm. 25.

Bruch, Obst. 158. 170. Briick, Frh. v., SLt. HO. Brückl, StArzt. 61. Bruckmann, Attmstr. 116. Brückner, v., GM. 169.

— KajInspttr. 121.

— v., Objt. 48. 158. 170.

— PortFähnr. 223.

Brug, Hotm. 49. Maj. 202. Bruhn, BLt. 218. Brund, Pet. 10. Brüning, Unteroffizier. 86. Brünn, Maj. 51. Brünneck, v., Stt. 220. Brunner, AffArzt. 117.

— Dbst&t. 43.

- PortFähnr. 19.

— PSt. 26.

— PLt. 188.

— SLt. 40.

Bscherer, Maj. 30. Obstlt. 212. 218.

Buch, SLt. 41. Buchberger, PortFähnr. 18. Bucher, Hptm. 56.

- Herm. 211. Buchner, OApthfr. 118.

Buchrucker, PLt. 135. Budde, Obst. 155.

Buhler, Afflirzt. 112. — BortFähnr. 18. 235. Bukowski, AffArzt. 80. Büller, AffArzt. 79.

Bullnheimer, OApthir. 108. Bumm, AffArzt. 10.

Burckart, Hptm. 2.

Burgarts, Hptm. 54. 94. Burger, Feldwebel. 160.

— S&t. 41.

Blirger, DStArzt. 213.

— Wachtmitr. 160. Burgl, OStArzt. 62. Burguburu, AffArzt. 27.



Bürfer, St. 189.
Burthardt, Hptm. 36.
— Maj. 181.
Bürfmanr, Pct. 84.
Burow, Musikbirigent. 5. 159.
Burret, Pct. 100.
Buscher, Wachtmstr. 220.
Buscher, Konsistorialrat. 232.
Büttner, Feldwebel. 160.
Bür, StArzt. 62.
Buz, Obst. 2. 66. 170.
— Pct. 58.
Phschl, Hptm. 137.

#### C.

Cano-Manuel, Fregatten-Rapitän. 109. Carl, SLt. 41. — SQt. 189. Carp, Maj. 105. Caftell-Caftell, Graf zu, GM. 9. 1 183. — Graf zu, PLt. 172. 189. — Graf zu, SLt. 206. Caftell=Rüdenhaufen, Grafzu, PEt. 186. 210. Caudinus, AffArzt. 112. Christ, SLt. 53. Christoph, Herzog in Bayern, R. Б., SLt. 34. 83. — Maj. 14. Claus, GM. 172. 186. Clauß, Hptm. 56. 139. - Hoptm. 102. Claufz, PLt. 26. Cleinm, BRt. 58. 190. Clifford Rocq von Breugel, Attmftr. Clostermann, Attmstr. 25. Clüber, Obstlt. 155. Cnopf, PLt. 58. — \$\text{98t. 103.} Cohn, AffArzt. 108.

Conta, v., BLt. 175.
Correct, SLt. 40.
Cortolezis, SLt. 41.
Cotta, Wachtmstr. 160.
Cramer, SLt. 52.
Croissant, Horm. 131.
Cruse, Assure 108.
Cube, v., SLt. 41.
Cucumus, Maj. 16.
— SLt. 136.
Cuhorst, Assure 230.

#### D.

Dahl, SLt. 102. Daniel, Chemiker. 90. Dannemann, SLt. 41. Dänner, Hptm. 56. 98. Dannhorn, Hptm. 210. Dantider, Bizefeldwebel. 174. Danzeisen, Zahlmstr. 75. Dardel, v., Hptm. 199. Daser, PortFähnr. 127. Dauber, AffArzt. 117. — ভ&t. 101. Daucher, RgtsBüchsenmacher. 4. Dauenhauer, SLt. 55. Däumling, Pet. 117. Deboi, PLt. 234. Decker, SLt. 189. Deffner, AffArzt. 214. Deibel, PLt. 26. Deiglmanr, SLt. 189. Deimling, Maj. 232. Deininger, AffArzt. 230. Deigbeck, Maj. 76. Deißler, AffArzt. 79. del Moro, Maj. 138. 182. Deml, Hotm. 119. Maj. 144. 183. Dengler, Maj. 218. 223. Denzinger, SLt. 84. Deppert, Maj. 202. Deppisch, OSturzt. 195. Dercum, Hptm. 121.

Deschauer, Bort Fähnr. 20. Deffauer, P&t. 123. — PEt. 135. Deuringer, SLt. 66. Deutsch, Assurzt. 213. Deutschenbauer, PEt. 26. Dichtel, Attmftr. 197. — ©೪t. 87. Dick, PLt. 44. Dieckmann, Sergent. 86. Diehl, Sergent. 185. Diem, OApthfr. 204. — StArzt. 165. Dietel, PEt. 210. Dietl, v., GLt. 195. — PEt. 58. Dietrich, Rttmftr. 57. — Rttmftr. 122. Dietz, Hptm. 23. — DStUrzt. 229. -- BLt. 34. Dieudonné, Stelrzt. 34.63. 213. Dihm, PortFähnr. 126. Dill, PortKähnr. 20. Dillmann, (99). 236. — PortFähnr. 126. — Stt. 54. Dimroth, SLt. 40. Dippel, Ritt. 11. Edler v., SLt. 41. Dippert, Obst. 23. Dischinger, AssArzt. 79. Disqué, Stt. 117. Distler, Hptm. 36. 59. Dittmer, Manten Frh. v., Hptm. 183. Döderlein, Bet. 57. BU 58. Set. 81, 234.

Döhlemann, Obstet. 91.

Dölger, AffArzt. 27. 61.

Dominajch, AffArzt. 117.

Döhler, Bet. 26.

Donandt, Set. 84.

Donauer, SLt. 122. — Sergent. 185. Donner, SLt. 40. Dorn, AllArzt. 117. Dornbusch, Zahlmstr. 73. Dörr, PLt. 58. Dotaner, GM. 158. 172. Draudt, Obst. 105. Drechsel, SLt. 40. — Graf v., SLt. 130. Dresch, SLt. 54. Drescher, PLt. 25. Dreschseld, Assurat. 61. Dreselly, Zahlmstr. 3. 118. Drenkorn, GaruBwltgs3=== 219. Drenfel, AffArzt. 230. Drumm, SLt. 101. Düll, PLt. 25. — \$\text{9. } 227. Diimlein, SLt. 50. Dürkheim-Montmartin, Graid brecht v., Obst. 47. 158. 1 Dyck, Hytm. 102. Dycke, StUrzt. 79.

#### Œ.

Ebeler, SLt. 73. Ebeling, Unteroffzier. 175. Ebell, PLt. 26. Eben, Maj. 155. Ebenauer, PLt. 100. Ebenbod, IntdtrSefr. 237. Eberdt, SLt. 53. 70. Eberth, PortFähnr. 19. Cherz und Rockenstein, Frh. PLt. 135. Ebner von Eschenbach, Frh., & 102. Eccher ab Echo u. Mariente Hptın. 69. Ecfart, ObstLt. 16. Eckl, StVetr. 219.

Edelmann, PLt. 76.

— Zahlmstr. 11.

Eder, Hptm. 144. -- Waj. 55.

-- PortFähnr. 127.

— BLt. 53.

Egger, Maj. 227.

Eggert, SLt. 73.

Egloffftein, Frh. von und zu,

Rttmftr. 211.

Chlers, SLt. 41.

Chrengut, SLt. 117.

Ehrenreich, SLt. 41.

Ehrensberger, CpsStBetr. 219.

— Dhftlt. 68.

Ehrenthal, v., Maj. 156.

Chrlicher, PLt. 166.

Giber, SLt. 102.

Eibner, PLt. 25.

Eichenmüller, PLt. 25.

Gichinger, KzlSefr. 6.

Eigl, PortFähnr. 66.

— PortFähnr. 126.

Gilhauer, PortFähnr. 19.

Gilles, Stt. 72.

Einstein, Starzt. 213.

Gisenhardt, Zahlmstr. 74.

Eisenlohr, StArzt. 78.

Eisfeld, SLt. 84.

Eitenberger, SLt. 40.

Ellert, SLt. 234.

Elfäßer, Hptm. 147. 148. Maj. 212.

Emig, SLt. 51.

Emmerich, Hptm. 185.

Emmerling, UArzt. 74. AffArzt. 131.

End, Unmnasiallehrer. 69.

Enderlein, AffArzt. 230.

Endres, Hptm. 50.

— Hptm. 211. 225.

— OUpthkr. 145.

-- Ritt. v., ObstLt. 159. 171.

188. 214.

Engel, SLt. 139. 212. Engelhardt, PLt. 52.

— ¥£t. 69.

— SQt. 40.

Englert, Wachtmftr. 174.

Enk, ZgLt. 83.

Erdmann, AffArzt. 145.

Erhard, Hptm. 59.

— Maj. 53.

— PortFähnr. 18. 224.

— Slt. 40.

Erk, Hptm. 24.

Erl, Maj. 37.

Ernst, KalSekr. 6.

Escales, PLt. 103.

Eschenbach, Assurzt. 80.

Etienne, Zg&t. 135. 141. Etel, BLt. 168. 179.

Guler, P&t. 208.

Euler=Chelpin, v., GLt. 184.

Eyb, Frh. v., PLt. 25.

— Frh. v., PLt. 173. 190. 206.

Eyermann, Hptm. 102.

Faber, Obstlt. 173.

Fabrice, v., GM. 123.

Fahrmbacher, PLt. 57. — Rttmftr. 139.

Kalcke, GarnBanwart. 20.

Falkenhausen, Frh. v., Stt. 40. Faltermayer, SLt. 55.

Fasbender, Maj. 178. 187.

Fechheimer, PLt. 26.

Feeser, Stt. 189.

Fegers, SLt. 84.

Fehl, SLt. 102.

Feil, DApthfr. 91.

Feiligsch, Frh. v., GW. 55.

— Frh. v., Hptm. 50.

— Frh. v., Obst. 158. 170.

— Frh. v., Attmftr. 195. Keistle, Pet. 188.

Feldmann, AffArzt. 79. Felix, StArzt. 213. Kellmeth, Hytm. 25. Fels, PLt. 190. Ferber, OStArzt. 123. — VortFähnr. 20. Fergg, Hptm. 158. Fertig, PLt. 25. Feser, AffArzt. 230. -- SLt. 54. Feter, Zahlmstr. 11. Feuerbach, DivArzt. 178. Fikentscher, DStArzt. 61. Fink, OStArzt. 2. -- \$\text{\$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt Finkler, PLt. 25. Finsterlin, StArzt. 79. Finweg, SLt. 189. Kischer, AllArat. 79. — Feldwebel. 159. - Feldwebel. 185. - Frwrkshptm. 218. · - GM. 170. --- Intdtrrat. 231. - Maj. 11. 168. -- DStArzt. 78. -- PortFähnr. 63. -- Bet. 57. 208. - St. 40. -- St. 40. -- **ङ**श्चर. 101. -– SLt. 198. Fitting, PLt. 34. -- St. 73.

Fit, BEt. 26.

Firle, Hptm. 36.

Flatow, StArzt. 213.

Flegel, Sergent. 157.

Fleischauer, AssUrzt. 136.

Fleischmann, StArzt. 61.

Flohrschütz, FrwrksHytm. 218.

Flesch, OStArzt. 229.

Floer, AffArzt. 214.

Fleig, AffArzt. 234.

Flügel, Ritt. v., Obst. 128. Flüggen, SLt. 103. Fohr, PLt. 135. Foly, SLt. 55. Förster, SLt. 44. Fortenbach, Obst. 78. 172. 187. Franck, GM. 170. — St. 189. Francke, Betr. 220. Frank, IntdtrSekr. 237. -- BLt. 26. -- BLt. 50. — SLt. 103. Frankenberg u. Ludwigsdorf, v., BLt. 175. Franzen, AffArzt. 117. Frauenholz, BLt. 165. -- St. 40. Fraunberg, Frh. v., SLt. 236. Frahs, Frh. v., Attmstr. 73. Frees, AffArzt. 79. 121. Freudenberg, Attmftr. 211. — Frh. v., SLt. 195. Frenberg-Eisenberg, Frh. v., PLt. 57. 207. Frehen:Seyboltstorff 2c., Graf v., BEt. 58. 190. — Graf v., SLt. 234. Frehland, Kalkulator. 219. Frenschlag v. Frenenstein, Frh., BLt. 130. Friederich, Hptm. 210. — SQt. 81. Friedrich, SLt. 40. — ভ&t. 100. — Zahlmstr. 75. Friedrichs, Geh. KzlSefr. 219. Friehe, Sergent. 86. Fries, Hptm. 203. Fritsch, Hptm. 50. Maj. 66. Fritel, Sergent. 174. Froben, v., GdA. 231.



Froelich, v., Hptm. 75.

— v., PLt. 177.

Frommel, Maj. 55. 171. 183. 187. Fuchs, Hytin. 59.

-- Maj. 49.

--- OApthfr. 176.

— SLt. 51.

— Wachtmftr. 157. 176.

Fuchs von Bimbach und Dornheim, Frh., GM. 17. 33. 98. 144.

-– Frh., SLt. 208.

Füger, Geh. Krg8rat. 69.

-- PEt. 57.

Fugger von Babenhaufen, Graf, ObstLt. 94.

Fugger von Glött, Graf, Hptm. 53.

— Graf, PortFähnr.

-- Graf, SLt. 189. Fuhrmann, UArzt. 31. AffArzt. 104.

Funk, Feldwebel. 159. Fuß, Maj. 182.

#### G.

Gaab, PLt. 26. Gabler, AffArzt. 108. Gah, AffArzt. 117. Gaigl, OStArzt. 117. Gairung, Bizefeldwebel. 71. Gänsbauer, AffArzt. 61. Ganz, AffArzt. 30. Ganzer, PEt. 49. Gartner, Hptm. 51. Gassert, AssArzt. 14. 61. Gağuer, GArzt. 140. 158. (Inyl, Frh. v., GM. 154. (Bebauer, Unteroffzier: 86. Gebele, HausInspttr. 74. Gebendorfer, PortFähnr. 19. Gebert, Revisor. 4. Gebeschuß, Oberbürgermeister. 232. Gebhard, Maj. 37. — Maj. 210. Gebhard, PLt. 54.

— Rttmftr. 67. 208.

— Stt. 189.

Gebsattel, Frh. v., Hptin. 24. Maj. 202.

— Frh. v., Maj. 29.

— Frh. v., PLt. 103.

— Frh. v., Attmftr. 171.

— Frh. v., SLt. 107.

Gegenbaur, PLt. 203.

Gehrlein, Achigsrat. 195.

Gehrling, Feldwebel. 159. Geiger, Hptm. 178. 212.

-- BEt. 100.

— Stt. 135.

— ZgHptm. 134. Geiller, SLt. 136.

Geis, PortFähnr. 19.

Geistbeck, PortFähnr. 20.

Geißler, SLt. 40.

Geldern-Crispendorf, v., Hptm.

Gené, Hptm. 95.

Genewsky, Musikdirigent. 5. 159.

Gensheimer, Bezirksfeldwebel. 65.

Georg, Prinz von Bayern, K. H., SLt. 71.

George, Hptm. 36.

Gerdeißen, Hptm. 102.

— PSt. 72.

Germersheim, Edler v., Hptm. 53.

Gernert, AffArzt. 213.

Gerneth, Ritt. v., Obstlt. 159.

171. 184. 188. 199.

Gerson, Assarzt. 79. Gerstader, Kupferstecher. 42.

Gerftner, Obst. 172. 187.

Gerstung, AffArzt. 136. Geßlein, SLt. 53.

Gefiner, Starzt. 145.

Gierer, AffArzt. 80.

Gipser, Maj. 183.

Girshausen, PLt. 101.

Gife, Frh. v., Hptm. 196. Gifevius, GM. 231. Ginlini, OStArzt. 90. Glas, Affarzt. 62.

- Kupferstickrevisor. 42. Glaher, St. 51. Glaticke, StArzt. 213. Glauner, Assault 108. Gloß, Hohn. 56. 67.

--- SLt. 51. (Vmeiuwijer, PortFähur. 18. (Vnant, UffArzt. 117.

Godin, Frh. v., Hptm. 203. -- Frh. v., Hptm. 209.

Frh. v., PLt. 130. -- Frh. v., SLt. 233.

Goller, Geh. AzlSefr. 174. Gombart, PortFähnr. 126. Gombart, PortFähnr. 126. Gonnermann, St. 41. Goppelt, AffArzt. 117. Görg, Attmitr. 72. Göringer, Obst. 2. 65. 170. Gosser, v., Gt. 154. Gottgetreu, Maj. 2. Obst&t. 178. Göttinger, Feldwebel. 159. Gör, Hptm. 51. Maj. 120.

--- Maj. 23. -- StUrzt. 213. dan Niidret 106

(901), AjjArzt. 108. Gradinger, Maj. 50. Graef, ObjtLt. 59. 77. Graf, AjjArzt. 14.

- Maj. 158. 171.

- PLt. 52.

119frzt. 7. 2ff9frzt. 68.

— Wachtmftr. 160.

Grafenstein, v., CStArzt. 212. Gramid, Ritt. v., GLt. 196. Graml, Feldwebel. 174. Gramm, Hptm. 49. Grafer, ObstLt. 48. Graf, Frh. v., PLt. 86. Grafmann, Affelret. 79.

— \$\text{90.}

Grat, LazInspftr. 121. Grauvogl, Edl. v., GM. 1. 130. 172. 186. Gregorius, SLt. 103. Greß, St. 40. Gribius, Affift. 225. Griesbeck, Hptm. 138. 182. Maj. 212. Grießbach, PLt. 52. Hptm. 72. 212.Grill, Geh. AzlSefr. 219. Grimm, OApthkr. 204. — PLt. 25. Gröbe, SLt. 102. Groll, Starzt. 90. Gropper, v., Hptm. 158. — v., Attmftr. 67. 208. 218. Groß, PortFähnr. 19. Großmann, PLt. 49. Grüber, Maj. 2. 48. 182. — PortFähnr. 66. Grund, AffArzt. 79. Grundherr zu Altenthan Wenherhaus, v., Pet. 203. -- v., BLt. 263. -- v., Rttmftr. 138. - - v., SLt. 42. --- v., SLt. 190. Grüneberg, AffArzt. 108. 148. Grünwald, BLt. 26. Gschwendner, Hptm. 44.

Gumppenberg : Pöttmeß : Ober :
brennberg, Frh. v., Obstet. 205.
224.
- Frh. v., Attmstr. 67.
Günder, Set. 73.
- Set. 73.
Gundermann, Set. 102.
Günther, Set. 101.
Gunzelmann, Obstet. 228.

Gottichneider, SLt. 84.

Gummi, PortFähnr. 66.

Guggenberger, Maj. 49. 238.

Guggenheimer, AffArzt. 230.



Gürleth, Maj. 120.
Gutermann v. Bibern, Maj. 144.
Gutermuth, PLt. 84.
Gutmann, Hptm. 16.
Gütt, JntdtrSefr. 237.
Guttenberg, Frh. v., Hptm. 2.
— Frh. v. PLt. 71.
— Frh. von und zu, PLt. 116.
Gyßling, Hptm. 30.
— Hptm. 59.
— Hptm. 228.
Gwinner, PLt. 25.

Haad, SLt. 234. Hang, Ritt. v., GLt. 157. 172. 187. — Bizefeldwebel. 185. Haas, Plt. 233. Haafe, GarnBauJuspktr. 63. — \$Vt. 113. Habel, Ritt. v., Wirfl Geh. Argsrat. *6*9. 81. Habersbrunner, PLt. 53. Habler, Hptm. 211. 236. Hacke, Frh. v., SLt. 40. -- Frh. v., SLt. 208. Hacker, Magazinsarbeiter. 5. Haeckl, PLt. 52. Hafner, Geh. Argsrat. 156. Hagen, Obstlt. 48. -- BLt. 57. — SLt. 40. — Starzt. 145. Hagenauer, Feldwebel. 159. 184. Hager, Intdtr= u. Baurat. 15. Hahn, AffArzt. 80. -- UjjUrzt. 136. — \$\text{98t. 57. 109.} - \$\text{9}t. 102. — SLt. 53. - St. 189. -- StArzt. 112.

Şähn, SLt. 35. 134. PLt. 210.

Hahnte, v., GdJ. 156. Hailer, Hptm. 228. Haiß, DApthkr. 11. Halbig, JntdtrSefr. 237. Halder, Hptm. 2. -- PLt. 118. Hallberg zu Broich, Frh. v., Maj. 50. Haller, Maj. 227. 228. Haller v. Hallerstein, Frh., Pet. 67. Halm, SLt. 27. — Ritt. v., GArzt. 140. Hamm, PortFähnr. 127. — Bet. 10. Hammel, AffArzt. 85. Hämmel, PLt. 101. hammer, Pet. 26. Hammerbacher, Pet. 103. Hanmerschmidt, Maj. 59. --- ELt. 53. Handschuch, PortFähnr. 19. Hänel, AffArzt. 79. Hanemann, Pet. 52. — Slt. 21. — SLt. 52. — Slt. 191. Hanistingl, PLt. 53. Hannappel, Pet. 233. Harbou, v., Maj. 232. Harlander, Pet. 9. Hptm. 24. 59. Harscher, Obsilt. 76. Harsdorf von Enderndorf, Frh. PLt. 208. Harteneck, SLt. 100. Harth, SLt. 73. Hartl, Hptm. 99. Härtl, DStArzt. 90. Hartlieb gen. Waliporn, v., Rttmftr. 99. Hartmann, Affist. 108. — AljArzt. 104. — Hptm. 53. — Maj. 171.

Hartmann, Chit. 128.

— Elt. 44.

- ELt. 136. 210.

--- SLt. 208.

- - EtArzt. 62. 213.

Hart, v., Hptm. 56. 134.

-- v., AzlSefr. 6.

Hastreiter, Obsitet. 138. 198.

Haßlauer, AffArzt. 62.

Hanfeld, Elt. 41.

Hattler, PEt. 208.

haubenschmied, Intdtre u. Bau-

rat. 90.

Haud, BLt. 25.

-- Bet. 52.

Hauer, Obst. 30. 68.

\_ Stt. 40.

Haun, Affift. 108.

Haus, Hptm. 56. 139.

- Stillud. 6.

Häusele, Lehrer. 68.

Hauselt, PortFähnr. 237. Hausen, Hrtm. 158.

- Stt. 137.

Hänsler, AffArzt. 30.

- Obstyt. 55.

Hausmann, DStArzt. 229. Haufner RortFähre 18

Hausner, BortFähnr. 18. Hausser, IntdtrSefr. 237.

Haußel, Pet. 57.

Haußen, BLt. 84.

Haugner, DStalrzt. 196.

— Stt. 84.

Haymann, AffArzt. 230. Hayn, Zahlmftr. 105.

Bedel, Hptm. 134.

- v., PLt. 103.

- - Bengfeldwebel. 4.

Heckenlauer, AffArzt. 61. Heckmann, Sergent. 86.

Peamann, Sergent. 86. Hederer, PortFähnr. 20.

Befele, Stt. 73.

heffels, v., Maj. 111.

Beffner, Bet. 117.

Heidemann. BLt. 234.

Heiden, DIntdtreat. 27. Mitr=

Jntendant. 251. Heil, UNArzt. 79.

— Sel 101.

Heilmann, Hptm. 50. 158.

Beim, Stargt. 2. 68. DStargt.

112.

Beim, Unteroffizier. 86.

Heimann, Stt. 103.

Beimpel, Hptm. 91.

Heindl, PortFähnr. 12.

— Bet. 117.

Heinrich, Pet. 26.

Heinzel, GArzt. 232. Heiß, Wirfl. Geh. Argsrat. 3.

Beit, AffArzt. 27.

Belbling, Bet. 188.

held, hptm. 211.

Heller, AffArzt. 80.

— Hptm. 16.

-- \$\text{8t. 50.} -- \varnothing \text{8t. 189.}

Hellingrath, v., Pet. 201. 205.

Herm. 207. 212.

— v., Attmftr. 211. Hellmuth, Intdtrrat. 230.

Helm, JutdtrSefr. 237.

hemmer, P&t. 57.

— Slt. 87.

Hennrich, Unteroffzier. 86.

Bengitl, Sergent. 174.

Henigst, Ritt. v., Obst. 3. 28.

Hente, Starzt. 213.

Henn, Stt. 189.

Hennig, Sergent. 86.

Benniger von Seeberg 20., Frh.,

Henriche, Hptm. 25.

Herberger, SLt. 66.

herberich, SLt. 72. Herbert, OApthfr. 204.

hermann, Stt. 52.

-- Zahlmstr. 11.

Herold, DStArzt. 78. -- BEt. 24. 60. Herrmann, JutdtrSefr. 95. — DStUrzt. 218. — \$\text{9\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\ext{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\titt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\ex Herterich, DStArzt. 79. — St. 139. Hertlein, Hptm. 51. Maj. 139. Hertling, Frh. v., PEt. 130. Hermarth von Bittenfeld, Maj. 214. Herzing, Maj. 138. 148. Herzog, SLt. 203. Heisel, CpsStApthfr. 140. Heffelberger, SLt. 73. Heßdörfer, SLt. 101. Hetzel, Assarzt. 30. — Hptm. 171. Henbel, JutdtiSefr. 95. Heunisch, Feldwebel. 160. Henl, Maj. 54. Hehmann, Betr. 85. Hezel, Elt. 116. Hieber, Hptm. 158. Hien, Maj. 212. Hierthes, PLt. 179. Hilbrecht, Feldwebel. 160. ફ્રાંદિ, શાહિતમાં 230. Hilger, Ritt. v., SLt. 52. — Stt. 102. Hiller, AlfAlrzt. 79. Hilmer, Feldwebel. 174. Hilpert, PLt. 84. Hiltner, SLt. 204. Hindl, JutdtrSefr. 237. Hingst, GM. 156. Hintermanr, Hptm. 99. Hinge, Rchugsrat. 156. Hirschberg, Maj. 232. — Frh. v., PortFähnr. 125. — Frh. v., Attmftr. 130. Hirschmann, Bet. 54. Hitzelberger, Starzt. 85.

Hobein, Ollpthfr. 27.

Hocheder, Hptm. 67. Hochgraßl, Hptm. 24. Hochstein, Betr. 85. Höchtl, AllArzt. 14. Hock, Hartschier. 33. Hoelts, Hptm. 35. Hoepffner, SLt. 41. Hoeppner, Hotm. 155. Hofbauer, AssArzt. 79. Hofenfels, Frh. v., Attmftr. 93. Hofer, SLt. 52. Höfer, SLt. 84. Hoffa, StArzt. 229. Hoffmann, PortFähnr. 120. — SLt. 101. Hoffmeister, PLt. 207. Höfler, GM. 16. Hofmann, AffArzt. 229. — OStArat. 229. — PortFähnr. 206. — \$\Part{2}\t. 59. 113. — SQt. 52. — Sergent. 174. Hofstetter, SLt. 54. Hogenmüller, SLt. 189. Högg, Musikdirektor. 108. Höggenstaller, Obst. 138. Hohenberger, Maj. 51. Hohenleitner, Oberfnecht. 5. Hohmann, Attmftr. 126. Höhn, Hptm. 37. Hollander, AffArzt. 136. -- Bet. 25. — SLt. 136. Hollenbach, PortFähnr. 42. Holler, Obsilt. 181. — **BortFähnr**. 127. Hollweck, BLt. 57. Holmberg, PortFähur. 19. Holustein aus Banern, Graf v., PortFähnr. 116. -- Graf v., PEt. 57. — Graf v., PLt. 201. Holper, AffArzt. 14.

Holiart, Syn 73. Horifauber, Bortftant. 18. Koliwarth, Pet. 25. Hommel, AnArzt. 229. Kuch, Backmire. 174. Hocomann, AñArge. II. Hopfier, Hptm. 2. horadam, Obit. 170. -- Bortifähnr. 127. Hórauf, PortHähur. 18. Hörl, Ekt. 40. Horn, ZLt. 55. 75th. v., GM. 169. 186. 7rh. v., Waj. 173. Frh. v., PortFähne. 127. **Lörms**, **BLt.** 52. Hörnle, Plt. 233. Hörold, Stabshoboist. 159. Höich, Maj. 147. höhlin v., Obitet. 55. 158. 173. v., ZLt. 207. Hog, Syt. 41. Buber Liebenau, v., Attmftr. 72. Hübler, AliArzt. 79. Hübner, Pet. 184. ZYt. 41. Diibid, \$4t. 84. 123. Ameber, Maj. 30. 84. Hüeber, Attmftr. 39. hufenhäuser, PortFähnr. 206. Luggenberger, PLt. 57. Hühnlein, PortFähnr. 19. Huller, Hytm. 211. Human, 28t. 41. Hummel, DStAlezt. 212. Hümmer, EApthfr. 31. Hummrich, Pet. 26. Hundodorfer, Hytm. 76. Hünerkopf, Plet. 25. Quidier, \$4t. 144. Hither, Hytm. 229. Sutidienrenther, BYt. 165. Hutten Czapski, (Vrafv., Maj. 155. Hutter, Hytm. 194.

Hutter, Maj. 94. Hüttner, Hotm. 54.

#### 3.

Jägerhuber, Bortifahur. 19. Jahreiz, Bortifabiur. 19. Zamin, BLL (18). Jänna, PEt. 26. Jebens, Bet. 175. Zehlin, BEt. 99. Jlberg, StArzt. 155. Illing, Maj. 11. 187. 211. Illinger, IntdirRegistrator. 237. Zmhof, Frh. v., SLt. 138. 3mhoff, Frh. v., Obit. 200. — Frh. v., SLt. 58. Jngold, Stt. 189. Jobst, SLt. 52. Johannn, PortFähnr. 42. Zojeph, Rchngsrat. 90. Jpfelkofer, Hptm. 158. Junemann, Sergent. 175. Jung, BLt. 26. Zungwirth, SLt. 100. Zunf, Maj. 232. Junker und Bigato, Frh. v., Hptm. 51.

#### A.

Räfferlein, Pet. 189.

—— Set. 40.
Rahn, AffArzt. 213.

—— Set. 103.
Raiser, AziSekr. 7.

— Pet. 57. 189.

— Pet. 196.

— StArzt. 62.
Ralb, Set. 60. 167.

— Set. 190.
Raltenhäuser, Pet. 103.
Ramleiter, Bezirksseldwebel. 4.
Rann, AffElrzt. 230.



Rauz, Hptm. 225. Ranzler, Stt. 198. Maphengst, v., PEt. 156. Rarl Theodor, Herzog in Bayern, A. D., Odk. 143. 217. Narner, SLt. 67. Rarpf, Adjugsrat. 122. Mast, Hoptm. 56. 139. Raftl, AffArzt. 230. Mastner, SLt. 73. — Sergent. 167. Näß, Maj. 194. Mathen, v., Hptm. 86. — v., Maj. 155. Ray, Affarzt. 14. Mager, Afflyzt. 79. Naufmann, AffArzt. 79. Rausch, Assurzt. 79. Rawaczyniski, v., Rupferstedjer. 104. Refer, Hptm. 123. - SLt. 51, 89. Rehrer, Obst. 105. --- St. 117. Reidel, BEt. 16. Meim, OM. 111. - St. 189. Meller, AffArzt. 80. -- ObstLt. 55.

- Obstet. 171.

- \$Vt. 84.

- Ritt. v., GM. 1. 130. 172. 187.

- SLt. 189.

Rellner, PortFähnr. 19. Nemmerich, PortFähnr. 237. Rempf, Hptm. 135. Meppel, Maj. 232. Mesling, Frh. v., Maj. 56. 130. 139. 183. 236. Meßler, Aljarzt. 230.

- Maj. 2. ObjtLt. 48. 116. Mettemann, IntdtrSefr. 237. Mettenring, Feldwebel. 4. Rendell, v., Rittmftr. 86.

Kienningers, OStUrzt. 229. Riegling, Hptm. 185. Killinger, Obstlt. 171. Kimmerle, AffArzt. 79. Kinkelin, Chemiker. 63. Rirchbauer, v., OStArzt. 212. Kirchmair, PortFähnr. 20. Kirchner, Afflezt. 79. Kirmaier, Topograph. 81. Kirschbaum, v., Obst&t. 36. 228. Riffinger, AffArzt. 80. Rlaeger=Fllig, PEt. 103. Klamroth, ObstLt. 91. Aleber, Pet. 210. Kleemann, PLt. 68. - BEt. 233.

- • SLt. 84.

Klein, Feldwebel. 71. 159.

— SΩt. 10. -- SLt. 84.

-- Unteroffzier. 86. Kleinbauer, Ollpthkr. 145.

Kleinhenne, GarnBwltg&Jnspftr.

121.

Aleinhenz, Pet. 166. Kleinloff, Bet. 203. Kleinschmidt, Assurzt. 30. Klein-Siebenbürgen, Pet. 25. Alemm, AffArzt. 85. Kleyla, Jugenieur. 30. Klinger, Attmftr. 56. Mlindowstroem, Graf v., Obst. 154. Klöpfer, SLt. 73. Ming, Pet. 57. Anab, Kongsrat. 174. Knauer, SLt. 84. Anauf, ZgHptm. 135. 141. Aneitl, Pet. 203. Anener, SLt. 84. Aneugl, Hptm. 56. 115.

Anevels, AffArzt. 213.

Anod v. Helmenstreitt, Hptm. 56.

Rnobloch, SLt. 100.

178.

Anoll, St. 52. Anöllinger, PLt. 58. Knorr, PLt. 75. Roch, AffArzt. 117. — Maj. 55. 171. — Maj. 115. — Musikdirigent. 159. — OApthfr. 91. -- DStarzt. 112. -- PortFähnr. 18. — BEt. 25. — SLt. 122. -- Stt. 136. — Sergent. 186. - Unteroffzier. 86. Koerbler, Obst. 48. 158. 170. 185. Roetat, JntdtrSefr. 237. Kohl, SLt. 52. Kohlborn, SLt. 101. Rohler, Bet. 60. Köhler, SLt. 203. — **Wachtmftr.** 160. Kohlsaat, SLt. 73. Rolb, Maj. 29. 133. — PEt. 102.

Rolbe, AffArzt. 79.
Kolbeck, Cp&StBetr. 121. 148.
Koll, AffArzt. 79.
Koller, CApthfr. 91.
Köller, Feldwebel. 159.
Kollmann, Hptm. 50.
— Hptm. 50.
— SLt. 165.
Kölfch, PLt. 229.
— SLt. 104.
König, PLt. 26.

— Rttmftr. 208.

-- v., StArzt. 61.

— St. 41. Königs, Feldwebel. 232. Königsbauer, AffArzt. 108. Könik, Frh. v., GLt. 157. 172.

Konrad, StArzt. 79. - Sergent. 186. Ronz, KajInspttr. 198. Köppel, Maj. 168. 194. Köppelle, Frh. v., SLt. 10. Koppenhagen, AffArzt. 79. Roppmann, Ritt. v., SAud. 3. 37. Korbacher, Starzt. 62. Körber, Geh.Rangsrat. 6. Korn, SLt. 73. Körner, Achnasrat. 16. Kornhammer, Controlenr. 74. Rorte, AffArzt. 79. Korth, AffArzt. 117. Köth, PLt. 58. Köttnik, PortFähnr. 19. Kraemer, ObstLt. 89. Krafft, SLt. 135. Krafft von Dellmensingen, Hptm. 37. 59. Aramer, Maj. 227. 228. — v., PortFähnr. 126. — St. 40. -- Betr. 219. Krämer, Kalrat. 172. Krane, Obst. 68. 98. — Frh. v., Rttmftr. 155. Aranzfelder, PLt. 189. Rrans, Lehrer. 68. -- Maj. 59. — St. 215. Arauğ, PLt. 15. Kraußold, SLt. 41. Kreichgauer, GarnBauJujpktr. 90. Kreß v. Kreßenstein, Frh., Hptm. 2. Maj. 24. 59. 210. — Frh., Obstlt. 11. 70. 168. 195. 199. -- Frh., PortFähnr. 18. — Frh., PLt. 58. Areter, PortFähnr. 19.

Arenter, Unteroffzier. 86.

Areuzer, Geh. DBaurat. 123. Ariebel, PortFähnr. 126. Uriebsch, Feldwebel. 160. Arieger, Hptm. 171. Arisat, PLt. 165. 206. Krogh, AffArzt. 230. Aröller, PortFähnr. 19. Kronberger, Obst&t. 48. Aronburger, Betr. 85. Aronseder, Gymnasiallehrer. 140. Arößinger, SLt. 100. 135. Krück, SLt. 53. Krug, AffArzt. 68. — SLt. 203. Ariiger, Assarzt. 230. Arumin, PLt. 25. Arummacher, AffArzt. 230. Kübel, PLt. 113. 189. Aufner, SLt. 50. Kugler, Magazinsarbeiter. 4. — Betr. 194. Rühlmann, PortFähnr. 18. — Mitt. v., GLt. 76. Kühn, SLt. 100. — Wachtmstr. 4. Kühner, SLt. 41. Kullmer, AffArzt. 230. Rummer, AffArzt. 75. Kunze, AffArzt. 79. Kupper, Pet. 25. Kürmener, Musikdirigent. 159. 185. Kurth, Zahlmstr. 220. Kurz, GarnBauJuspktr. 63. — PEt. 52. Aurzendorfer, Maj. 51. Kuschel, Plt. 44. Küster, PLt. 50. — Slt. 34.

٤.

Laade, PLt. 35. 131. Laar, PLt. 102. Ladjemair, v., PLt. 207. Lades, Feldwebel. 4. Lahm, UffUrzt. 213. Lamberger, SLt. 101. Lamezan, Frh. v., PortFähnr. 125. Lampel, BLt. 233. Lampl, SLt. 73. Lamprecht, PLt. 184. Landgraf, AjfArzt. 10. 62. — Gymnasiallehrer. 165. Landmann, Maj. 147. — Ritt. v., GM. 130. 170. Lang, Hptm. 228. — LazInspktr. 27. — OStArzt. 62. -- Bet. 103. — SLt. 52. — Zahlmstr. 63. 184. Lange, AffArzt. 79. Langenmantel, AffArzt. 136. Langer, StArzt. 61. Langhäuser, Maj. 49. Langlois, v., PLt. 131. Lappien, Sergent. 86. Larisch, v., Maj. 156. La Roche, du Jarrys, Frh. v., Maj. 72. Laßberg, Frh. v., PLt. 50. Laubmeister, Assarzt. 108. 140. 179. — Divisionspfarrer. 232. Lauer, LazInspktr. 199. Lauf, AffArzt. 136. Laur, PortFähnr. 120. — SLt. 41. Lautenbacher, Hptm. 51. 158. Lautenschlager, PLt. 52. — Slt. 189. Lebender, Hptm. 56. Le Bret-Nucourt, v., Obst&t. 138. Lechner, Affist. 37. Buchhltr. 237. — Hptm. 51. Maj. 72. - BLt. 26. — Ritt. v., Wirkl. Geh. Krasrat. 3. 141. 170. 225. Ledebur-Wicheln, Frh. v., SEt. 101. Lederer, AffArzt. 230. Leeb, GM. 158. 172.

— Maj. 138. 182.

— Dbst. 170. 187.

— Stt. 41.

Leenen, Assarzt. 79. Lehmann, Assarzt. 230.

— Ritt. v., GM. 111.

— SΩt. 54.

— SQt. 84.

Lehner, Sergent. 78. Lehr, Zahlmstr. 34. Leichsenring, IntdtrSefr. 219.

Leicht, AffArzt. 117.
— IntdtrSefr. 237.
Leichtenstern, Obst. 170. 187.
Leichtenstern, Hrm. 54.
Leidig, PLt. 203.
Leiendecker, AffArzt. 95.
Leininger, Attmstr. 44.
Leipold, SLt. 202.
Leifer, AffArzt. 108.

Leiß, PLt. 25. Leitenstorfer, OStUrzt. 30. 104. 159. 184.

Leir, Assi. 140. Buchhltr. 237. Lembert, BEt. 26.

Lennitz, Musikbirigent. 5. Lempp, Assart. 117.

Lennarz, BLt. 203.

Lenz, Intderrat. 3. OIntderrat. 219. 230.

Lenger, Affift. 219. IntdtrSefr. 237.

Leonpacher, AffArzt. 108. Leonrod, Frh. v., GdK. 6.

— Frh. v., PLt. 172.

Leopold, Prinz v. Bayern, R. H., Goft d. Kav. 154. 163.

Leopolder, Obst&t. 217.

Leoprechting, Frh. v., Obst. 47. 172.

— Frh. v., Obst. 75.

Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg, Graf von und zu, SLt. 7.

Eerchenfeld=Prennberg, Graf v., GLt. 1. 44. 169. 183. 184. 186. 187.

Lermann, SLt. 13.

Lesoine, SLt. 102.

Le Suire, Hptm. 212.

— v., Obst. 170. 187.

Lettenmayer, PLt. 25.

Leuchs, PortFähnr. 42.

Leupold, PLt. 57. Leuze, Rttmftr. 39.

Lex, PortFähnr. 206.

Liebel, Wallmstr. 174.

Liebing, PortFähnr. 18.

Liegl, OStArzt. 229. Lichtenstern, Reisner Frh. v., Obst.

47. 170. Lidi, BLt. 135. 149

— Slt. 136.

Lignit, v., GdJ. 175.

Lilgenau, Frh. v., PortFähnr. 127. Linde, SLt. 53.

Linded, PLt. 57. 133.

Lindemann, Musikmeister. 5. 119. Lindenfels, Frh. v., PortFähnr.

18.

Lindl, AffArzt. 108.

Lindner, PLt. 26. — StArzt. 96.

Lindpaintner, Obst&t. 16.

Link, SLt. 84.

Linn, SLt. 101.

Lingweiler, Oberlazaretgehilfe. 4.

Lingner, Feldwebel. 185 Lion, Millergt. 10. 78.

Lippert, Bizefeldwebel. 4.

Lips, AffArzt. 117.

Lismann, Hrtm. 203. Lissignolo, PLt. 107.

List, Maj. 182.

— DStArzt. 2?9.

Lift, BLt. 58. 113. 164. Lobenhoffer, Ritt. v., GM. 1. 157. 172. 186.

— DbstLt. 139. 195.

— SLt. 211.

Lobinger, Maj. 203. Löblein, Zahlmstr. 75.

Lochmüller, PortFähnr. 20.

Lochner, SLt. 116.

Lochner von Hüttenbach, Frh., BLt. 100.

— Frh., PLt. 166.

— Frh., SLt. 207.

Lochow, v., Maj. 155.

Loeffelholz von Colberg, Frh., PortFähnr. 20.

— Frh., SLt. 51.

Loehr, PLt. 117.

Loehrl, UArzt. 199.

Loewenfeld, v., Obst. 154. Loewenstein=Scharffeneck, Graf v.,

SLt. 43.

Lohmann, Hptm. 56. 67.

— Hptm. 139.

Löhnert, Bizewachtmftr. 174.

Löhnes, PLt. 26.

Lohrer, Maj. 76.

Loos, v., Maj. 86.

Lorenz, AffArzt. 79.

— AllArzt. 214.

— OApther. 91.

— StArzt. 145. Lösch, Hptm. 84.

— Graf v., Maj. 15.

— DStArzt. 61.

Lößl, Ritt. u. Edl. v., Hptm. 102.

Lotter, BEt. 100.

Louis, PLt. 103.

Loy, Rchngsrat. 3.

Lucas, Assurzt. 79.

Ludowici, Attmftr. 25.

Ludwig, Prinz v. Bayern, K. H.,

**GdJ.** 164.

Ludwig Ferdinand, Prinz v. Bahern, K. H., GLt. 181. 224.

Ludwig, PLt. 25.

Luis noble Greppi, Obst&t. 161.

Lukas, Sturzt. 213. Lurz, SLt. 136.

Lut, PLt. 101.

— Stt. 210.

— StArzt. 145.

— UArzt. 221.

Lutenberger, SLt. 40.

Luvén, Obst. 199.

Lux, Rchngsrat. 122.

Luxburg, Graf v., SLt. 166.

Luxenburger, AffArzt. 230.

Luz, OApthfr. 12.

#### M.

Madlener, AssUrzt. 79. Madroux, SLt. 40. Mai, OApthkr. 90. Maier, Maj. 93.

-- Meister. 4.

--- \$\Psi t. 102.

— SLt. 102.

Maisel, Kasernenwärter. 80. Malaifé, v., GLt. 129. 169. 187.

— v., GM. 47. 169. 186.

Maleh, AssArzt. 104.

Malsen, Frh. v., SLt. 208.

Mang, Bizefeldwebel. 4.

Mangold, SLt. 73. Mann, UArzt. 175.

Mann, Edler v. Tiechler, Ritt. v.,

Dbstlt. 202.

— Ritt. v., PLt. 113.

Mannert, PLt. 165. Mantell, Obst. 220.

Manz, Obst. 170. 187.

— DbstLt. 36.

— Rttmftr. 159. 171.

— ELt. 236.

Marggraff, Cp&StBetr. 15.

Mark, Hptm. 171. — PortFähnr. 20. Martin, Maj. 55. Martini, Maj. 24. 59. — PLt. 53. Martius, StArzt. 135. Marx, Assarzt. 80. — SLt. 73. Maser, PLt. 113. Maffenbach, Gemmingen Frh. v., Obstlt. 173. — Gemmingen Frh. v., SLt. — Gemmingen Frh. v., SLt. 136. Matt, Assurzt. 68. StArzt. 112. Mattenheimer, SLt. 40. Matthieß, SLt. 42. Mauchenheim gen. Bechtolsheim, Frh. v., PEt. 190.

Maunz, AffArzt. 229. — Hotm. 49. May, PLt. 112. Mayer, AffArzt. 62. — Hotm. 49. 168.

— Hptm. 51.

Maul, PL. 26.

— Hptm. 119.

— OStArzt. 79.

— PortFähnr. 19.

— \$\text{98t. 10.} \\ -- \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\ext{\$\text{\$\text{\$\exitin{\ext{\$\text{\$\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitiin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exitin{\exit

— Bet. 26.

- Adngsrat. 6.

-- Rchngsrat. 76.

— St. 40.

— Elt. 42.

- SLt. 136.

— StAud. 6.

— Bizewachtmstr. 167. Manr, Assarzt. 79.

— 'Nijarzt. 79.

— NIMrzt. 90.

— PortFähnr. 19.

— \$\text{90.}

Mayr, SLt. 24.

— St. 40.

— SQt. 122.

— StArzt. 62.

Medicus, Maj. 56.

Mehl, Hptm. 24. Mehlit, Sergent. 86.

Mehltretter, StArzt. 62.

Meier, Hptm. 193.

— SLt. 189. Meisner, SLt. 26.

Meister, Feldwebel. 125.

Meiß, GarnBauInspttr. 108.

Meirner AffArzt. 108.

Mellarts, BEt. 25.

Menig, AffArzt. 79.

Mentrop PortFähnr. 223.

Meng, Ritt. v., Maj. 11. Obst&t. 55.

Menzel, Maj. 57. 98.

Merk, Assarzt. 79.

— SΩt. 100.

Merkel, Starzt. 79.

Merkl, S&t. 41.

Mertsching, StUrzt. 213. Merty, ObstEt. 15.

Mert v. Quirnheim, Ritt., BEt. 189.

Merz, PortFähur. 126.

- Wachtmstr. 160.

Meß, Maj. 98.

Mettin, Kal Sefr. 219.

Met, Maj. 65.

— εξt. 41.

Metgeler, PLt. 25.

Metzler, Hptm. 229.

Mener, AffArzt. 14.

— Nijarzt. 14.

- Hptm. 54. 94.

— IntdtrSefr. 237.

-- Maj. 195.

— Ritt. v., Obst&t. 173. Obst.

178. — BLt. 52.

-- Bet. 84.

Meyer, SLt. 40.

— St. 41.

— Betr. 85.

Michahelles, PLt. 57. 233. Michel, AffArzt. 61.

Micheler, Hptm. 193.

— \$\text{9}\t. 189.

Millauer, GM. 33.

Miller, AssArzt. 213.

-- Bet. 103.

— SLt. 55.

Mind, AffArzt. 230. Modell, Sergent. 174.

Modschiedler, SLt. 52.

Moeßmer, P&t. 25.

Mögelin, Maj. 228. Mohr, Assurzt. 61.

— Wachtmstr. 160.

Moll, Stt. 9.

Moltke, Graf v., Obst&t. 155. Montgelas, Graf v., Hptm. 36.

Moosmair, OStArzt. 183.

Morit, AffArzt. 79.

— Kalkulator. 219.

Morneburg, Maj. 50. 138. Worsbach, AffArzt. 79.

Moser, Buchhltr. 237.

— Hptm. 2. Maj. 56. 134. Motschenbacher, PortFähnr. 19. Moh, Graf v., Hptm. 212. Muffel, v., Obst. 158. 170. Milholher v. Mülholh auf Kirschenreinbach, Maj. 56. 134.

Mülbaur, GArzt. 76. Müller, Assart. 14.

-- Assarzt. 61.

— AffArzt. 63.

— Ajjarzt. 204.

— Assarzt. 230.

-- Feldwebel. 159.

— GarnBauJnspktr. 90.

— Ritt. v., GM. 55. 169.

— Hptm. 39.

- Hptin. 99.

Müller, Maj. 66. 143. 143.

— DStArzt. 229.

- ObstLt. 59. 66.

- DbstLt. 76.

— ObstLt. 202.

- PortFähnr. 18.

— PortFähnr. 19.

— PortFähnr. 127.

— BLt. 107.

— \$\text{907}.

— St. 52.

— SΩt. 53.

— St. 101.

— Sel. 101.

— St. 135.

— St. 189.

–- SQt. 189.

— Sergent. 185. Mulzer, Assarzt. 79.

Münch, PortFähnr. 19.

— St. 53.

Münfter, v., PLt. 10.

— Frh. v., PLt. 235.

— v., Maj. 56.

Murmann, ObstLt. 55.

— PLt. 54.

Muß, PLt. 53.

Muxel, SLt. 51.

Muzell, Obst&t. 193.

### **%**.

Nagel, StArzt. 62.

Nagel zu Aichberg, v., GEt. 169.

187. **Gdst.** 235.

— v., Maj. 203.

- v., Bet. 59. 174. 209.

— v., BLt. 173.

Nägelsbach, PLt. 57.

— \$\text{\$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exi

— St. 40.

Nagl, Ollpthfr. 214.

Narciß, Ritt. v., GD. 196.

— Maj. 130.

Natter, SLt. 84.

Natzmer, v., GM. 86. Nees, PLt. 189. Negrioli, PLt. 190. Reher, SLt. 10. Neidhardt, OStArzt. 62. Neigert, Sergent. 185. Neithardt, SLt. 54. Repf, PortFähnr. 223. Rerschmann, JutdtrSefr. 238. Netschert, Hptm. 49. Reubauer, Sergent. 174. Neubeck, Frh., v., ObstLt. 207. Neubert, PLt. 26. Neudörffer, AffArzt. 108. Neumaier, PortFähnr. 19. Reumann, Musikmeister. 160. Neumayer, AffArzt. 229. — PUt. 58. Neuß, PortFähnr. 223. Niederländer, Chemifer. 194. Niedermahr, Hptm. 134. — DSturzt. 212. Nies, Jutdtrrat. 27. 230. Niquet, AffArzt. 79. Nischler, StAud. 3. Nigl, Keldwebel. 174. Nobel, Geh. Argsrat. 123. Nolde, Oberwachtmstr. 175. Molze, BLt. 101. Normann, v., PLt. 165. Attmftr. 211. Nöth, Sergent. 186. Nöthig, SLt. 189. Rüßlein, PLt. 103. Nüßler, Maj. 2.

# D.

Oberlindober, St. 208. Obermair, ObstEt. 68. Obermayer, Pet. 135. Oberndorfer, IntdrAssess. 117. Ochs Zahlmstr. 75. Ochsenkin, IntdrSefr. 237. Ochsner, Intdtr= u. Baurat. 90. Odersty, AffArzt. 104. Defele, Frh. v., ObstLt. 237. Deffner, Hptm. 35. Degg, SLt. 119. — St. 189. Delze, AssArzt. 73. Demler, Hptm. 220. Deppinger, Zahlmstr. 96. Dertel, PLt 234. — **ଞ**ହt. 100. Desterreicher, SLt. 40. Dlpp, AffArzt. 204. Ortenau, PLt. 54. Ortenburg = Tambach, Graf zu, SLt. 133. Orth, BLt. 84. Osterkorn, IntdtrSekr. 237. Ofthelder, AffArzt. 136. — SQt. 102. Oftini, Frh. v., PLt. 53. Ott, AffArzt. 30. — Maj. 133. — DStArzt. 62. — DbstLt. 178. Sttler, Zahlmstr. 75. Otto, Obst. 170. — WirtschaftsZuspktr. 37. Ow, Frh. v., GdJ. Ow auf Wachendorf, Frh. v., Maj. 94. 173.

## P.

Pabst, Assure. 80.

— St. 52.

Bachmanr, St. 139.

Baetow, Hetm. 232.

Panizza, Attmstr. 24.

Pannet, StArzt. 104.

Bappenheim, Haupt Graf zu, Pet. 57. 197.

Baraquin, Attmstr. 57.

Parr, Feldwebel. 160.

Barseval v., PLt. 52. 116.

— v., PLt. 58. 190.

Parst, Hytm. 51.

Pasche, SLt. 101.

Passaurt, PLt. 52.

Pauer, SLt. 41.

Pauli, OStUrzt. 229.

Paur, PLt. 54.

Pechmann, Frh. v., GM. 55. 170.

— Frh. v., Hytm. 56. 178.

— Frh. v., Hytm. 158. 183.

— Frh. v., St. 165. Peisach, Assuzzt. 108. Pellet, Port.Fähnr. 127. Persall, Frh. v., Maj. 11. ObstEt. 55. 70.

— Frh. v., Maj. 171.

— Frh. v., ObstLt. 17. 123.

— Frh. v., PortFähnr. 125. Pernwerth von Bärnstein, Port.-Fähnr. 18. Perrenon, Assurat. 204. Peßl, Nitt. u. Edl. v., Assurat. 62. 213.

Peter, Hptm. 30. Maj. 56.

— Hptm. 36. Maj. 56. 139.

Betersen, Assure 117.

Betich, PLt. 99.

Begoldt, PLt. 188.

Beuppus, Stabshoboist. 159.

Pfaffenlehner, Rchngsrat. 95.

Pfandler, PortFähre. 18.

Pfann, SLt. 102.

Pfannenmüller, UArzt. 69. Assure. 135.

Pfannenstiel, Hptm. 102.

— BortFähm. 19. Pfeffer, Obst. 48. 158. 170. 187. Pfeiser, Assault. 79.

- Musikbirigent. 71.

— \$\mathbb{P}\t. 53. 189.

— ¥Ωt. 58.

— \$\text{\text{\text{\text{90}}}.}

— Zahlmstr. 105.

Pfeilschifter, Assure. 61.
Pfetten-Arnbach, Frh. v., Attmstr.
67.
Pfeuser, Obst&t. 13.
Psister, v., S&t. 101.
Psisterer, S&t. 191.
Psistermeister, Kitt. v., PortFähnr.
20.
Psisaum, Hptm. 205.

— Maj. 2. 168. 173. 194. 199.

— Obst. 170. 187. Psiuegl, Waj. 55. Psiils, ObstEt. 55.

— \$\Parts. 103. — \$\Parts 203. Phildius, Maj. 138. 148. 182. Picard, AssArzt. 117. Pingen, AssArzt. 230. Pistohlkors, v., Kapitän. 127. Pistor, AssArzt. 230. Pitterlein, AffArzt. 10. Biris, SLt. 51. Plachte, Korvetten-Rapitan. 175. Blat, BLt. 103. Plessen, v., GLt. 154. Plößl, Feldwebel. 159. Bocci, Graf v., BLt. 57. 164. Pöhlmann, Hptm. 164. Boißl, Frh. v., Hptm. 122. Poli, Maj. 183. Pöll, Stabshoboist. 43. Boller, Oapther. 204. Böller, BortKähnr. 127. Pöllnig, Frh. v., SLt. 174. Pölnig, Frh. v., PEt. 190. Ponader. SLt. 102. Bonza di San Martino, Graf, GM. 161.

Bonzio-Baglia, GLt. 161. Bopp, Ritt. v., GLt. 169.

— Maj. 60.

— OUpthfr. 45.

— PLt. 52.

— ĠΩt. 40.

Popp, SLt. 101. — SΩt. 116. Pöppl, ObstLt. 58. 178. Porzelius, Hptm. 122. Poschinger, Ritt. v., &M.170. 187. -- Ritt. v., SLt. 94. 190. Bracher, Maj. 56. 158. 168. 195. Pracht, AffArzt. 117. Prager, SLt. 188. Prand, Obst. 170. 187. Preitner, SLt. 40. Prell, Maj. 39. Prennsteiner, Hptm. 56. 120. Prestele, SLt. 41. Prettner, SLt. 51. Pretfelder, AffArzt. 230. Preus, SLt. 103. Prehsing=Lichtenegg=Moos, Graf v., Maj. 145. Prinz, OStArzt. 226. Probst, JutdtrAssess. 85. Pröu, Aff.Alrzt. 117. Pronath, Waj. 49. Prosch, v., SLt. 40. Proschet, PLt. 26. Prosinger, Assurat. 30. Prudente, Obst. 161. Prügel, PortFähnr. 19. 137. Prunner, PortFähnr. 20. Pschorr, Pet. 26. — Pet. 103. Pühler, Assarzt. 117. Puppe, PLt. 12.

S.

Purucker, JutdtrSekr. 237.

Püt, v., Portfähnr. 66.

Duaglio, Hptm. 44. Quect, Stt. 42. Quirico, Starzt. 161. Qurin, AffArzt. 14, 45. R.

Raab, BLt. 25. — St. 103. — Wachtmftr. 16(). Rabenstein, Stt. 53. Rächl, BLt. 174. Rager, SLt. 30. Rahn, AffArzt. 79. Raila, PLt. 130. Rall, PortFähnr. 18. — ¥Lt. 25. Ramdohr, SLt. 135. Ramme, SLt. 84. Randebrock, Hptm. 194. Ranke, v., PLt. 58. Ranninger, AffArzt. 136. Masp, SLt. 52. Rath, SLt. 73. Rau, PortFähnr. 66. Rauchenberger, PLt. 179. — Zahlmstr. 3. Rautenberg, AffArzt. 117. -- UffUrzt. 145. Reban v. Chrenwiesen, Obstlt. 59. 66. Reber, Plt. 189. 211. Rechenberg, Frh. v., GM. 154. Red, Frh. v., GM. 138. — Major, 67. 78. 91. — Frh. v., PLt. 58. 190. -- Frh. v., Pet. 81. — Frh. v., PLt. 103. — Frh. v., SLt. 136. Redeubacher, Stt. 102. Reder, PEt. 100. Redwiß, Frh. v., Pet. 94. — Frh. v., Rittmstr. 56. 185. Reeje, BLt. 102. Reh, AffArzt. 30. Rehlingen und Haltenberg, Maj. 59. Rehm, PortFähnr. 42.

--- \$\text{Vt. 84.} Reichard, Stt. 42.

Reichenbächer, IntdtrSefr. 237. Reichert, Ritt. v., Hptm. 122. — Ritt. v., PLt. 123. — Ritt. v., SLt. 234. Reichhard, SLt. 54. Reichhold, Hptm. 24. Reichinger, Hartschier. 33. Reichl, Hptm. 53. — Sergent. 174. Reichlin v. Meldegg, Frh., GM. **33**. **157**. **169**. **186**. — Frh., SLt. 190. Reiffen, SLt. 73. Reinhard, GLt. 1. 172. 183. — PEt. 44. -- St. 190. Reinsch, Hptm. 130. 210. Reiserer, Geh. Registrator. 6. 219. Reifinger, Feldwebel. 71. Reiffinger, Set. 101. Reiß, SLt. 73. Reitmener, BLt. 130. Reit, v., AffArzt. 63. Reitzenstein, Frh. v., Maj. 182. DbstLt. 212. — Frh. v., BLt. 184. — Frh. v., PLt. 188. — Frh. v., Attmftr. 159. 171. -- St. 40. — Frh. v., SLt. 50. 223. Remshard, BLt. 101. Renauld, Edler v. Rellenbach, Ritt. v., Obst. 224. Rent, Bet. 166. Hptm. 228. — Blt. 166. 185. Henner, Udrzt. 148. Affarzt. 225. Renz, Rttmftr. 159. 171. — Rttmftr. 159. 171. Resau, Hptm. 24. Reschreiter, Maj. 55. 173. 183. 184. 186. 187. — Dbft. 15.

Reß, Sergent. 86.

Reuling, SLt. 189.

Reuscher, PLt. 203. Reuß, SLt. 112. — SLt. 234. Reugner, AffArzt. 230. Reuter, ObjiLt. 155. Renscher, IntdtrAssess. Rhomberg, PLt. 25. Ribot, Attmftr. 25. Richard, SLt. 101. Richter, FrwrksPLt. 105. — BLt. 177. Riedel, Frh. v., SLt. 136. Riederer, SLt. 41. Riedheim, Frh. v., SLt. 189. Riedinger, PortFähnr. 18. SLt. 67. Riedl, Hptm. 98. 206. – Slt. 101. Miedner, SLt. 51. Riegel, Pet. 25. Riegelmann, Hptm. 24. Rieger, SLt. 103. 204. Riehl, SLt. 203. Riemerschmid, Pet. 26. Riese, StUrzt. 79. Riepler, AffArzt. 62. Rietsschel, Pet. 53. 113. Rilling, StUrzt. 213. Rindfleisch, SLt. 102. Rinecker, PLt. 233. — Slt. 139. 212. Nis, PLt. 58. Ritter, Hptm. 224. — SLt. 113. Rittmann, Maj. 225. — Obst. 170. 187. Rit, Sergent. 184. Rikmann, SLt. 102. Röber, Gefreiter, 157. Röck, PLt. 168. Rockenstein, Hptm. 102. — \$\text{9Ut. 10U.} Rödel, KzlSefr. 6. Röder, Hptm. 14.

**\_ %** -استناء نيبياني ستتناب تنسين أسيا -- - - = 3 -\_\_\_\_ Se 2 -----<u>---</u> <u>\*--</u> 1" ------------------ Italia خال شاق ستسدد T'I ž Bühl Erramen Just di Bupt == : E 11250; Buru. Büt, Emme by S. 4, main the cu The Mary Gast. Take it الدينية المستناخ ENER LENE MIT Quaglic Quect, Baiteren Tein 18 Quirico, 三二四二、秦二月年 -Qurin, ? Z# 1.7 Water Str. 49

4

P B.

 $\mathfrak{B}_1$ Br

Bri Pjd, Sand, SLt. 78. Sander, SLt. 104. Sanner, PLt. 220. Santi, ObstLt. 161. Sartor, SLt. 51. Sartori, PLt. 203. Sartorius, StArzt. 145. Sator, DStArzt. 62. Sattes, Ollpthfr. 214. Säuberlich, AffArzt. 42. Sauer, Betr. 69. Sauter, Hptm. 54. Sautter, Wachtmftr. 160. Scanzoni von Lichtenfels, Hptm. 2. Maj. 211. Schaaf, Feldwebel. 185. Schab, v., \$14. 59. Schächtl, BLt. 25. Schacky auf Schönfeld, Frh. v., GM. 130. 169. 186. — Frh. v., Obstet. 173. Schad, PortFähnr. 66. Schadt, SLt. 26. Schaeper, Sergent. 86. Schaet, Stt. 101. Schäfer, AlffArzt. 117. — Pet. 44. — StArzt. 213. Schäffer, Hptm. 159. Ψ£t. 58. 129. — ≥£t. 41. -- StArzt. 34. DStArzt. 79. Schalf, NilArxt. 79. - · Bizefeldwebel. 184. Schamberger, SLt. 51. Schang, PLt. 27. Schanzenbach, AffArzt. 79. Scharner, SLt. 73. Schauber, SLt. 51. Schauberger, Stt. 41. Schauer, Hptm. 138. Scheckenbach, Wachtmitr. 160. School, Intdtraffeff. 85. Scheidemandel, Ollpthfr. 145.

Scheinhof, Stt. 41. Scheinichen, Unteroffzier. 86. Scherbel, Sergent. 185. Scheurl von Defersdorf, Frh., SLt. 103. Schickendank, SLt. 236. Schieder, Maj. 184. Schiele, AffArzt. 79. Schierlinger, SLt. 54. Schießl, Obstlt. 181. — BLt. 50. Schiffer, AffArzt. 79. Shild, AffArzt. 229. -- Ajjurzt. 230. Schilfarth, Registrator. 156. Schilling, GarnBauschreiber. 20. — BortFähnr. 20. Schimmelmann, Graf v., Attmftr. 155. Schimmer, Stt. 41. Schindlbeck, Pförtner. 4. Schipper, GUrzt. 122. Schlachter, Ufflrzt. 108. Schläfer, Zgfeldwebel. 174. Schlagintweit, Maj. 143. Schleicher, ObstLt. 55. 202. — Stt. 53. Schleis von Löwenfeld, Maj. 14). Schlemme, Stt. 84. Schlemmer, Ollpthfr. 90. Schleußner, Pet. 94. Schlicht, Pltt. 84. Schlichtegroll, v., PLt. 131. Schlichting, DivArzt. 61. Schlieffen, Graf v., GdK. 156. Schlier, PortFähnr. 19. Schlör, PortFähnr. 19. Schmädel, Ritt. n. Edl. v., Obsi. 76. Schmal, Uzlrat. 6. Schmalz, Stt. 4). Schmauser, Achugsrat. 3. Schmauß, Objt. 76. — Chitet. 123.

Rücker, v., PLt. 53.

Röder, OApthfr. 145. — \$\P\t. 189. Röder v. Diersburg, Frh., Maj. 155. Rödiger, PortFähnr. 66. Roeder, Frh. v., Maj. 157. Roger, Hptm. 78. 91. Röger, Maj. 2. 185. Rogler, Uffarzt. 229. Rohn, StArzt. 34. Röhrig, Assarzt. 85. Rölig, StArzt. 213. Roman, Frh. v., SLt. 136. Rommelé, IntdtrAffess. 231. Rösch, Maj. 2. 49. Rosa, OApther. 214. Rosenbauer, PLt. 100. Rosenbusch, Obst. 172. 187. Roseumerkel, PortFähnr. 18. Rosenschou, SLt. 234. Rosenthal, Starzt. 61. Roser, SLt. 54. Roßmann, IntdtrSefr. 237. Rotenhan, Frh. v., Stt. 218. Roth, GarnBauJuspftr. 63. — GarnBaufchreiber. 20. - Obstet. 16. — DStArzt. 148. — \$\text{98t. 103.} — BLt. 116. — RHud. 120. — SLt. 26. — ELt. 236.

Rothaug, Wallmstr. 174.

Rottig, Wachtmitr. 220.

Rubenbauer, Hptm. 196.

Rubner, KilSefr. 7. Beh. Kil.=

— \$\text{98t. 131. 188.}

Rüber, Maj. 196.

— BLt. 72.

Sefr. 219.

Ruchti, SLt. 89.

Rothlauf, BLt. 233.

Syt. 41.

— v. PLt. 57. Müdel, SLt. 87. Rüdiger, Hptm. 158. 185. Rüdinger, AffArzt. 30. — PEt. 189. Rudolf, SLt. 136. Rudolph, PLt. 21. Ruef auf Hauzendorf, Edl. v., Stt. 207. Ruff, PortFähnr. 19. Ruffin, Frh. v., SLt. 130. 131. Rühl, PortFähnr. 126. Ruland, Maj. 217. Rumbucher, BortFähnr. 223. Rummel, Frh. v., SLt. 177. Rump, PEt. 101. Rumpff, StArzt. 213. Runge, SLt. 41. Rupfle, AffArzt. 80. Ruppert, Wachtmstr. 4. Rupprecht, Prinz v. Bahern, K. H., Maj. 120. 197. Ruß, FrwrksHptm. 218. 233. — Dhitet. 59. 77. Rüth, Div.Arzt. 148. Rütten, PLt. 103. Rut, Obst. 44. 172. 187. GM. 236.

€.

Sabalitichka, OUpthkr. 85.
Sache von Rothenberg, ObstEt. 221.
Sahlmann, PLt. 26.
Salditt, Assure 14.
Salger, OStArzt. 78.
Saling, Assure 230.
Saller, Porthähnr. 18. 126.
Salzberger, ObstEt. 181.
Samhaber, PLt. 185. Hptm. 211. 225.
Sand, PEt. 144.

Sand, SLt. 78. Sander, SLt. 104. Sanner, Pet. 220. Santi, ObstLt. 161. Sartor, Slt. 51. Sartori, BLt. 203. Sartorius, StArzt. 145. Sator, OStArzt. 62. Sattes, OUpthfr. 214. Sänberlich, AssUrzt. 42. Sauer, Betr. 69. Sauter, Hptm. 54. Sautter, Wachtmftr. 160. Scanzoni von Lichtenfels, Hptm. 2. Maj. 211. Schaaf, Feldwebel. 185. Schab, v., PLt. 59. Schächtl, PLt. 25. Schacky auf Schönfeld, Frh. v., **GM.** 130. 169. 186. — Frh. v., ObsiLt. 173. Schad, BortKähnr. 66. Schadt, SLt. 26. Schaeper, Sergent. 86. Schaetz, SLt. 101. Schäfer, AffArzt. 117. — BLt. 44. — StArzt. 213. Schäffer, Hptm. 159. — BLt. 58. 129. — Elt. 41. — StUrzt. 34. DStUrzt. 79. Schalf, UffArzt. 79. -- Bizefeldwebel. 184. Schamberger, SLt. 51. Schantz, PLt. 27. Schauzenbach, AffArzt. 79. Scharner, SLt. 73. Schauber, SLt. 51. Schauberger, Stt. 41. Schauer, Hptm. 138. Scheckenbach, Wachtmitr. 160. Schedl, Jutdtrasseis. 85.

Scheidemandel, OApthfr. 145.

Scheinhof, SLt. 41. Scheinichen, Unteroffzier. 86. Scherbel, Sergent. 185. Scheurl von Defersdorf, Frh., SLt. 103. Schickendaut, SLt. 236. Schieder, Maj. 184. Schiele, AffArzt. 79. Schierlinger, SLt. 54. Schießl, Obsitet. 181. — BLt. 50. Schiffer, AffArzt. 79. Schild, AllArzt. 229. — Allarzt. 230. Schilfarth, Registrator. 156. Schilling, GarnBauschreiber. 20. — PortFähnr. 20. Schimmelmann, Graf v., Rttmftr. 155. Schimmer, Stt. 41. Schindlbeck, Pförtner. 4. Schipper, GArzt. 122. Schlachter, AlfArzt. 108. Schläfer, Zgfeldwebel. 174. Schlagintweit, Maj. 143. Schleicher, ObstLt. 55. 202. — SLt. 53. Schleis von Löwenfeld, Maj. 14). Schlemme, SLt. 84. Schlemmer, Ollpthfr. 90. Schleufiner, Bet. 94. Schlicht, BLt. 84. Schlichtegroll, v., BLt. 131. Schlichting, DivArzt. 61. Schlieffen, Graf v., GdK. 156. Schlier, PortFähnr. 19. Schlör, BortKähnr. 19. Schmädel, Ritt. 11. Edl. v., Obst. 76. Schmal, Uzlrat. 6. Schmalz, SLt. 40. Schmauser, Rchugsrat. 3. Schmauß, Obst. 76.

— Objikt. 123.

Schmeck, AffArzt. 117.

Schmedenbecher, Hptm. 196.

Schmid, Feldwebel. 4.

- Garzt. 16.

- BortFähnr. 19.

— \$\text{9Et. 184.}

— Slt. 51.

--- Sergent. 198.

Schmidbauer, PLt. 50.

Schmidt, AssArzt. 20.

— Feldwebel. 160.

— Hptm. 10.

— Maj. 24. 59. 1**6**3.

— DStArzt. 62.

— \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitting}\$\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititint{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

— Rchngsrat. 6.

— SLt. 103.

\_ Stt. 128.

-- Sergent. 86.

— Sergent. 175.

— Stalrzt. 84.

— Starzi. 64. — Starzi. 117.

— Stallmeister. 131.

— Wachtmftr. 160.

Schmidtkonz, Hptm. 54.

Schmidtlein, AffArzt. 108.

— Assarzt. 229.

Schmidtler, SLt. 208.

Schmitt, AffArzt. 62.

— AjjArzt. 79.

— Aisurzt. 79.

-- AjjArzt. 165.

— Nijarzt. 204.

— \$\partix 24.

--- BEt. 26.

— Pet. 26.

-- \$\psi \text{\$\text{t.} 5\psi.}

-- S&t. 40.

— જ્ર¥ા. 188.

— StArzt. 62.

— StArzt. 62.

— ZgPLt. 224.

Schmitz, PortFähnr. 19.

— SQt. 84.

Schmitz, SLt. 122.

Schmuderer. BLt. 228.

Schmutzer, SLt. 101.

Schnabelmaier AffArzt. 230.

Schneidawind, Maj. 144.

Schneider, AssArzt. 230.

— CpsStBetr. 45.

— Hptm. 100.

— Maj. 14.

— Maj. 72.

— DbstLt. 220.

— Slt. 191.

- Zahlmstr. 87.

— Zahlmstr. 118.

Schneller, PLt. 203.

Schnitzlein, SLt. 40.

Schnitzler, Hptm. 57. 210.

— \$\text{9Et. 26.

Schobacher, Maj. 53. 119.

Schobert, Hptm. 138. 148. Waj. 212.

Schoch, Hptm. 49.

— Hptm. 178.

— \$\text{\text{\$\text{\$\geq}\$}}\text{\$\text{\$\geq}\$}\text{\$\geq}\$. 189. 227.

Scholl, v., Obst. 156.

\_ St. 102.

Scholler, Intdtrrat. 215.

Schöller, ObjiLt. 70. 139. 173. 195.

Scholz, AllArzt. 230.

— PortFähnr. 19.

Schönborn, Portfähnr. 66. Schönbörn-Wiesentheid, Graf v.,

Maj. 94.

Schöner, AffArzt. 14.

Schönfeld, AffArzt. 117.

Schönfelder, Kapitänkt. 80.

Schonger, Rttmftr. 57. 190.

Schönhammer, SLt. 191.

Schönhueb, Frh. v., Obst. 202.

Schönmann, Musikdirigent. 5.

Schönmüller, IntdtrRegistrator. 237.

Schönwerth, Pet. 233.



.Schöpf, SLt. 210. Schöpp, Zahlmstr. 74. Schöppe, SLt. 100. Schöpping, Hptm. 102. Schorn, PLt. 76. Schott, Mufitmeifter. 159. Schöttl, Rttmftr. 67. Schraudenbach, SLt. 50. 208. Schrauth, OStArzt. 212. Schreck, FrwrksLt. 218. 233. — IntdtrAssess. 231. — Musifmeister. 131. 160. Schreiber, DStArzt. 78. — Betr. 85. Schrenk, SLt. 164. Schrener, PortFähnr. 19. Schröder, Hptm. 24. — Hptm. 225. — BLt. 26. Schrön, SLt. 174. — Slt. 190. Schropp, PortFähnr. 19. — PLt. 68. Attmftr. 211. — ভ&t. 40. — Wirkl. Geh. Argsrat. 141. 182. Schrott, SLt. 136. Schubert, Obst. 231. — P&t. 116. Schuberth, PortFähnr. 19. — Stt. 40. — Slt. 41. Shuch, ObstLt. 232. Schug, Wachtmftr. 160. Schuh, Ritt. v., GLt. 172. Schuirmann, AffArzt. 79. Schulenburg-Treffow, Graf von der, PLt. 113. Schuler, Wachtmitr. 160. Schulherr, GarnBauwart. 20. Schultheiß, BLt. 232. Schultz, AffArzt. 117.

Schulze, SLt. 52.

Shumann, SLt. 73.

Schuster, Assist. 225. -- Hptm. 36. 53. 163. — Hptm. 54. — Hptm. 123. — OApthfr. 11. — DStArzt. 212. -- PortFähnr. 18. — Pet. 59. — PEt. 84. — \$\Pt. 103. — BEt. 191. — SLt. 189. Schütze, PLt. 26. Schwaabe, Maj. 224. Schwaiger, SLt. 100. Schwalb, AffArzt. 90. Schwall, Vizewachtmstr. 160. Schwank, Hptm. 176. Schwappach, Hptm. 225. Schwarz, StBetr. 121. Schwarzweller, PortFähnr. 42. Schwegmann, PLt. 26. Schweigart, FrwrksPLt. 81. Schweiger, IntdtrSefr. 237. — SLt. 52. Schweiter, AffArzt. 230. Schweninger, ObstLt. 70. 173. Dbst. 206. — კვნptm. 141. Schwerdtfeger, OUpthfr. 85. Schwertschlager, Hptm. 53. Schweher, SLt. 73. Schwill, Stt. 40. Schwind, AssArzt. 79. Schwörer, PLt. 100. Schwuchow, Unteroffzier. 86. Seckendorf, Frh. v., SLt. 122. Sedendorff-Aberdar, Frh. v., PortFähnr. 18. Sedelmair, Ritt. u. Edl. v., Maj. 11. 70. — Ritt. u. Edl. v., DStAud. 5. Schumacher, Gymnafiallehrer. 80. — Ritt. u. Edl. v., PortFähnr. 18.

Seeberger, IntdtrSetr. 237. Seefried auf Buttenheim, Frh. v., St. 223. Seegerer, S&t. 100. Seefirchner, Hptm. 183. 188. 193. Seel, Stt. 103. Seelemann, SLt. 73 Seemüller, PLt. 166. Seggel, GArzt. 140. Sehler, Unteroffzier. 86. Seibold, Rechnungsführer. 208. Seidl, PortFähnr. 18. Seinsheim, Graf v., Obst. 182. 183. 184. 205. Seißer, SLt. 136. Seither, Hptm. 163. Seitz, Hptm. 56. 120. — BortKähnr. 18. – Stt. 55. Selig, DStArzt. 229. Seligmann, Stalrzt. 145. Sell, Hptm. 25. Selle, DStArzt. 157. Sellis, Stt. 117. Sellmayr, MiltrIntendant. 27. 173. 231. Sellner, BLt. 26. Selzmann, Sergent. 167. Semmelmann, Hptm. 53. 159. Sendtner, Hptm. 228. Senfft von Pilsach, Maj. 156. , Senges, SLt. 73. Senn, BLt. 25. Sertorius, Stt. 166. Seuffert, Hptm. 57. 139. -- Hptm. 158. Senbold, ZgPLt. 135. Senfried, BLt. 100. Seyler, Stt. 41. Senring, Hotm. 105. -- Maj. 56. 139. Senfel d'Aix, Graf v., Pet. 135. Zichart, SLt. 208.

Sichart von Sichartshofen, Rttmftr. 2. 171. Sicherer, v., Obstlt. 147. Sickel, Maj. 56. 130. Sieber, PLt. 84. Siebert, DStArat. 79. Siegert, BLt. 102. Sielmaun, AffArzt. 230. Simon, Maj. 232. — StArzt. 79 — Zahlmstr. 15. Sindel, Zahlmftr. 75. Sing, StArzt. 213. Singer, BLt. 100. Singmann, IntdtrSefr. 232. Sinner, SLt. 26. Sirl, ObstLt. 48. Sitterer, ZgPRt. 174. Sitzler, SLt. 52. Sixt, Rttmftr. 21. 67. Slevogt, Hptm. 99. Sohrweide, Sergent. 86. Sölch, SLt. 40. Söldner, PortFähnr. 18. — SQt. 51. — SQt. 84. Sollfrank, KzlSekr. 15. Sommer, AffArzt. 117. — Hptm. 196. Sondermann, SLt. 51. Sonnenburg, Falfner v., Hptm. 67. Sonntag, Buchhltr. 140. - Obst&t. 16. — PortFähnr. 126. — SQt. 100. — SLt. 166. — Slt. 210. Sorge, BortKähnr. 19. Specht, SLt. 40. Speidel, Frh. v., Maj. 55. 173. Sperrer, Geh. KzlSefr. 27. Spiegel, AffArzt. 230. — PortFähnr. 235.



Steiniger, Hptm. 139.

Spies, v., Maj. 56. 158. 207. Spillecte, SLt. 81. Spindler, Hptm. 2. Maj. 134. — BEt. 100. — ZgPLt. 141. Spizel, v., Attmftr. 93. Splitgerber, Obst. 98. Sporer, Hptm. 203. Sprengler, PLt. 190. Hptm. 211. Spreti, Graf v., PortFähnr. 42. Spruner v. Mertz, Maj. 227. Staat, Sergent. 86. Stabel, AssArzt. 230. Stadelmann, SLt. 101. Stadelmayr, DivUrzt. 2. — Sિ£t. 41. Stadlbaur, Wirkl. Geh. Krgsrat. 171. 230. Stählin, PLt. 167. Stainlein, BLt. 24. Stammler, StArzt. 62. Stangen, v., Maj. 155. Stapf, SLt. 184. Stapp, Obst. 9. Staubwasser, PLt. 179. — SLt. 52. Staudinger, Obst&t. 58. 217. Staudt, v., Hptm. 49. Stauffer, Professor. 21. Stautner, IntdtrSefr. 237. Steger, Maj. 59. 89. Steichele, PLt. 99. — BLt. 166. — Stt. 136. Steidle, BLt. 44. — RAud. 63. Stein, Frh. v., Hptm. 211. — Sergent. 175. Steinbauer, PLt. 116. Steinbruch, Hptm. 120. Steindel, Maj. 56. 158. 236.

Steinhardt, Hptm. 157.

Steinhauser, AssArzt. 126.

Steinhäuser, AssArzt. 79.

Steinle, BLt. 116. Steinling zu Boden u. Stainling, Frh. v., GLt. 169. — Frh. v., BLt. 185. — Frh. v., SLt. 60. — Frh. v., SLt. 208. Steinmetz, AssArzt. 79. — BEt. 58. Steinsdorf, v., Hptm. 50. — v., ObstLt. 173. 183. Stellwag, PLt. 57. Stelzer, OStArzt. 229. Stelzle, PLt. 15. Stempel, SLt. 210. Stengel, Frh. v., GM. 130. 158. 172. 186. — Frh. v., PortFähnr. 19. — Frh. v., SLt. 51. — Frh. v., SLt. 84. — Frh. v., SLt. 136. Stenger, OStArzt. 229. Stens, PLt. 25. Stepf, PortFähnr. 10. Stetten, v., Attmftr. 116. — v., Rttmftr. 138. 198. Stenrer, Hptm. 50. Stichel, Oberlazaretgehilfe. 4. Stichter, Hptm. 164. Stickl, Starzt. 145. Stierwald, Feldwebel. 185. Stieß, PLt. 101. Stiller, AffArzt. 230. Stingl, Geh. Kalkulator. 219. — \$\text{\$\text{\text{\$\text{\$V\$t.}}}\$ 103. Stirner, SLt. 52. Stöber, ObstLt. 198. — SLt. 214. Stöcker, Zahlmstr. 3. Stöckert, PLt. 25. Stockhammern, Edl. v., Obst. 170. 187. Stöckl, PLt. 122. Stöckler, IntdtrAffess. 230.

Stoelzel, Lieutenant zur See. 80. Stold, ZgPLt. 215. Storch, PLt. 195. — St. 40. Störkel, AffArzt. 230. Stößel, Feldwebel. 4. Straffer, P&t. 103. Stragner, ObstLt. 97. 99. 144. — Obst&t. 173. 236. Strauß, AffArzt. 61. 112. 213. — JutdtrSefr. 237. — PEt. 26. Strebel, SLt. 41. Streck, Geh. Rchngsrat. 3. 68. Streitberger, Unteroffiziersschüler. 60. Streitel, Hptm. 51. — ObstLt. 93. Strelin, BLt. 67. Ströbel, Ritt. v., ObstLt. 196. — PEt. 26. Strobl, PortFähnr. 18. Strößenreuther, PLt. 25. Stücklen, BLt. 117. Stuhlreiter, Slt. 40. Stilrmer, ZgEt. 224. Stümpfig, PortFähnr. 18. Stury, PLt. 25. Sudeck, AffArzt. 79. Siillwald, PLt. 26. Supguth, Rendant. 74. Gutuer, v., SLt. 191.

## T.

Taeussenbach, Ritt. u. Edl. v., PLt. 57.

Talleur, Wachtmstr. 160.

Tandern, PLt. 57.

Tann, Frh. von und zu der, Obst. 23. 178.

— Frh. von und zu der, ObstLt. 173.

— Frh. von und zu der, Attmstr. 57. 224.

Tann-Rathsamhausen, Frh. von und zu der, GM. 98. — Frh. von und zu der, Hptm. 44. — Frh. von und zu der, ObstLt. 48. Tannstein gen. Fleischmann, v., BLt. 190. Tattenbach, Graf v., SLt. 107. Tauchert, SLt. 84. Taufffirchen zu Guttenburg auf Ybm, Graf v., PortFähnr. 127. Tautphoeus, Frh. v., Hptm. 56. 67. 68. — Frh. v., DbstLt. 171. — Frh. v., SLt. 136. Taxis, Fürst von Thurn und, Rttmftr. 211. Teichmann, Musikmeister. 160. Temme, StArzt. 85. Tempel, Intdtrrat. 3. 231. Teng, Ritt. v., PLt. 57. Tepfer, AffArzt. 79. Teply, SLt. 100. Teuffel, Hptm. 10. Thaler, AffArzt. 108. Thaller, Zahlmstr. 74. Thaon di Revel, Graf, Korvetten= Rapitän. 161. Thäter, Ritt. v., Obst. 55. 159. 170. 207. Thaufelder, FrwrksPLt. 233. Theilheimer, AffArzt. 213. Thelemann, SLt. 40. Then, Maj. 54. — **Topograph**. 136. Thenn, Hptm. 76.. Theobald, SLt. 123. Thiel, AffArzt. 117. Thiermann, SLt. 26. Thoma, SLt. 26. Thomann, Betr. 74. Thomas, PortFähnr. 237. Thompson, Maj. 171. 197.

Thomsen, SLt. 103. — Starzt. 145. Thormann, PLt. 26. Thüngen, Frh. v., SLt. 83. 201. Tinnen, Hofrat. 156. Törring-Jettenbach, Graf zu, PLt. 177. Traitteur, Ritt. v., SLt. 53. Trauth, Kzlrat. 172. Trendel, SLt. 44. Trețel, OStArzt. 229. — PortFähnr. 19. Tröltsch, Pet. 25. Trötsch, StArzt. 213. Trumpp, AssArzt. 79. Tschinke, Starzt. 213. Tschirschky:Renard, Graf v., Rttmstr. 155. Tubeuf, Frh. v., SLt. 233. Tucher v. Simmelsdorf, Maj. 59. Tzscheetsch, Sergent. 86.

#### u.

lleberschuß, Assarzt. 230. Uebersezig, Hptm. 165. Uhl, Pet. 104. IIllerich, BEt. 54. — ভংগ. 40. Ullersperger, Garn Bwltg&Inspftr. 220. Ulmer, Maj. 138. 148. Obst&t. lllrich, Feldwebel. 174. — DbstLt. 173. — E?t. 41. Ulsamer, IntdtrSefr. 238. Unger, v., Maj. 155. — v., Rttmstr. 155. Uma, PLt. 58. 233. Unterrichter, Frh. v., Rechtenthal. Obst. 129.

Uschold, PortFähnr. 18. — SLt. 73. Uh, OUpthfr. 118.

### 23.

Ballade, v., PLt. 188. Balta, v., SLt. 100. van Nilf, PLt. 203. Beit, SLt. 218. Beith, AffArzt. 230. — BLt. 57. Belhorn, SLt. 52. Berri della Bosia 2c., Graf v., PLt. 28. 179. Better, Hptm. 59. Villaume, v., Obst. 156. Vischer, PLt. 50. Bith, AffArzt. 61. Bişthum von Ecfftädt, Graf, Obst-Lt. 156. Vogel, AffArzt. 213. — SΩt. 27. Vogelgsang, Assurat. 108. Bogelhuber, Hptm. 206. Bogl, GArzt. 140. — Ritt. v., GStArzt. 170. — Hptm. 51. — Maj. 56. 139. 207. — ¥Lt. 130. Vogler, AffArzt. 79. Bogt, Arbeiter. 4. — SLt. 204. — Betr. 85. Boigt, AssArzt. 63. Boit, SLt. 41. Boith v. Boithenberg, Grh., Bet. Boldamer v. Kirchensittenbach, BLt. 58. Volk, ObstLt. 36. Bölk, Hptm. 164. 171. Bölfel, Rchngsrat. 218. Vollrath, SLt. 189.

Vorbrugg, Hptm. 24. — OApthfr. 74. Boß, Feldwebel:Sergent. 86. Bultejus, v., PLt. 175.

### W.

Wachter, v., Hptm. 134. — v., Stt. 100. Wächter, SLt. 26. Waechter, Ritt. v., PEt. 232. Wagenbauer, PLt. 58. GarnBwltg\$Jn= Wagenhäuser, ipktr. 70. Wagner, AssArzt. 79.

Buchhltr. 237.

— Hptm. 185.

— BEt. 57.

- P&t. 58. 190.

— ELt. 52. 233.

— ELt. 103.

-- Stt. 189.

-- Stt. 189.

— Bizefeldwebel. 60.

Walb, SLt. 103. Waldbott von Baffenheim, Graf,

PortFähnr. 42.

Waldenfels, Frh. v., GM. 169. — Frh. v., PortFähnr. 237.

-- Frh. v., SLt. 40.

Wallach, AffArzt. 80. Wallburg, PEt. 10. Wallenreiter, OApthfr. 204. Wallmenich, v., Maj. 210. Walter, AssArzt. 204.

— PortFähnr. 20.

— ZLt. 26.

Walther, Attmftr. 10.

— Rttmftr. 159.

— ELt. 166.

Walther von Walderstötten, Obst. 158. 170.

Wand, PortFähnr. 18.

— ≥Qt. 136.

Wangemann, Pet. 131. Wäninger, PortFähnr. 18. Warnberg, Rttmftr. 94. Washington, Frh. v., ObstLt. 76. Waßner, Maj. 24. 59. 171. 202. Watter, Frh. v., GM. 157. Waydelin, SLt. 94. Weber, Hptm. 35. 210.

— Hptm. 57. 131.

— Hartschier. 4.

— Ingenieur. 20.

— BEt. 10.

— PLt. 84.

Wedbeder zu Sternenfeld, Edl. v., SLt. 236.

Weech, v., Obst. 48. 158. 170.

— v., PortFähnr. 126.

— v., SLt. 52.

Wehner, SLt. 53. Wehrl, Maj. 196.

Weigel, PortFähnr. 20.

— Rttmjtr. 67. 126.

— StAud. 120.

Beigl, Musikdirigent. 4. Weigmann, SLt. 103.

Weinbach, Frh. v., P&t. 174. 190.

Weindel, StArzt. 212.

Weinmeyr, Zahlmstr. 63.

Weinrich, v., PLt. 58.

Weinzierl, Maj. 122. Weippert, PLt. 229.

Weis, Kasernenwärter. 4.

Weiß, Hptm. 50.

— DApthfr. 204.

— Dbst&t. 178. 217.

— BLt. 26.

-- BEt. 179.

— PLt. 189. — S೪t. 40.

— පිtt. 40.

Weißmann, Obstlt. 75.

— Stt. 51.

Weißmiller, Hptm. 51. Welden, Frh. v., Maj. 122 Weller, PLt. 26. — SLt. 189. PLt. 218.

Welsch, Assist. 74.

— Hptm. 54.

— DApthfr. 104.

— PortFähnr. 19.

Welser, Frh. v., St. 40. Welz, OUpthfr. 45. Wender, Werkmeister. 174.

Wendlandt, Assurzt. 79. Wenglein, PortFähnr. 66.

— St. 73.

Wenig, St. 101.

Wening, Maj. 56. 134. 228. Wenninger, Hptm. 202.

Weng zu Niederlahnstein, v., Bet.

**54**.

— v., PLt. 189.

Wertmann, SLt. 207. Wermuth, StUrzt. 213.

Werner, Sergent. 86.

– Bizewachtmftr. 4. Wernher, GLt. 156.

Wernigh, SLt. 55.

Werr, SLt. 73. Werthmann, Maj. 66. 68.

Wetzel, SLt. 41.

Bich, Musikmeister. 160.

Widemann, Maj. 70.

Widmann, AssArzt. 61.

Widtmann, SLt. 52.

Wiedemann, DApthfr. 31.

— PEt. 26.

Wiedenmann, Ritt. v., Obst. 172. 184. 187.

— v., SLt. 189.

Wiedmann, PortFähnr. 127.

Wiegandt, Assarzt. 80.

Wiemann, Sergent. 185. Wiener, SLt. 40.

Wierrer, PortFähnr. 18.

Wild, AffArzt. 85.

— Affarzt. 204.

— Bet. 102.

Wildt, Zahlmstr. 118.

Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches u. Kronprinz von Preu-

ßen, K. u. K. H. 151.

Wilhelm, AffArzt. 108.

— Zahlmstr. 148.

Wilhelmi, Stt. 54.

Wimmer, Maj. 60. Windler, v., PLt. 233.

— v., SΩt. 40.

Windisch, Obstlt. 173.

Wingefelder, BortFähnr. 18. Wingenfelder, Feldwebel. 185.

Winkler, Ollpthfr. 31.

— Wachtmftr. 220.

Winklmann, AffArzt. 104.

Winneberger, GM. 169. 186.

— SLt. 233.

Winter, OApthfr. 31.

— OStArzt. 229.

--- Sergent. 174.

Wintergerst, BEt. 101.

Wirfing, SLt. 113. Wirth, OApthfr. 214.

— PortFähnr. 19.

Wirthensohn, 3glt. 83.

Wisner, Obstlt. 193.

Wissing, PLt. 84.

Wifimath, SLt. 84.

Witt, SLt. 101.

Wittich, SLt. 41.

Wittmann, PLt. 117.

Wochinger, Hptm. 158.

Wohl, SLt. 84.

Wohlfarth, Hptm. 25. Wolf, AffArzt. 79.

— v., Cp&StVetr. 121.

— Feldwebel. 159.

— **Maj.** 138.

— PortFähnr. 127.

Wolff, AffArzt. 44.

— GM. 158. 169. 186.

— PEt. 100.

Wolffhügel, Starzt. 62. — Betr. 85. Wölfle, Zahlmstr. 63. Wolfsteel, Frh. v., Obst. 44. 182. 183. 184. 186. — Frh. v., PortFähnr. 125. — Frh. v., BLt. 16. — Frh. v., Attmftr. 24. Wollmar, ObstLt. 232. Wörlen, SLt. 41. Worm, Sergent. 86. Wörner, Geh. expedrdr. Sefr. 219. Wörpel, Pet. 103. Wöscher, Assarzt. 68. Wrede, Fürst v., SLt. 41. Wülfert, Hptm. 53. — PLt. 218. Wulffen, Frh. v., PLt. 25. Würdinger, PLt. 185. Wurm, Hptm. 57. 89. Würth, PLt. 212. Würzburg, Frh. v., Maj. 172.

### æ.

Aylander, Ritt. v., GdR. 154. 169. 184. 186.

— Mitt. v., GLt. 169. 187.

— Ritt. v., Maj. 55. 171. 211.

— Ritt. v., PortFähnr. 127.

— Ritt. v., SLt. 10.

Wuth, AffArzt. 108.

Whnen, SLt. 103.

— Ritt. v., SLt. 189.

## **2**).

Pfenburg-Philippseich, Graf v., Maj. 24. 59.

# 3.

Zabuesnig, v., Geh. Argsrat. 6. Zach; Attmstr. 67. 99.

Racherl, BLt. 164. 233. Zahnweh, OApthfr. 91. Zanke, AjjArzt. 90. Zapff, Maj. 144. Zech auf Neuhofen, Graf v., GDL. 137. — Graf v., Hptm. 225. Zedlit u. Neukirch, Frh. v., Maj. 232. Zehnter, AffArzt. 230. Zehrer, Maj. 13. Zeis, Maj. 195. Zeiß, Hptm. 59. — Hptm. 94. Zeigner, Starzt. 112. Zeitler, SLt. 41. Zeller, Attmftr. 198. Benetti, PLt. 218. Zenger, PLt. 131. 133. — Slt. 100. Zenker, BLt. 25. Zenns, PLt. 50. Zerreiß, ObstLt. 236. Zerwick, SLt. 101. Zettler, SLt. 73. — SLt. 73. Ziegler, Affist. 74. — Bet. 135. — v., Sℓt. 236. Ziehe, OStArzt. 229. Ziemann, BLt. 135. Zientner, SLt. 224. Zietał, AjjArzt. 204. Zimmermann, Buchhltr. 37. 140. — \$\Psi t. 208. — BEt. 208. — SLt. 52. Zimpelmann, Hptm. 57. 112. — Slt. 102. Birf, Sergent. 186. Zirngibl, BLt. 190. Zobel von Giebelstadt, Frh., PortFähnr. 127. Böbelein, S&t. 104.



Joellner, Pet. 189.
Joller, Frh. v., Get. 157. 169.
183. 184. 187. 205.
Jollitsch, DivArzt. 61..
Zumpf, GarnBwltgsJnspttr. 219.
Zumwinkel, Pet. 116.
Zündt Frh. v. Kenkingen, Obstet.
134.

Zunken, StArzt. 104. Zürn, SLt. 208. Zwanziger, PCt. 203. — SLt. 101. Zwehl, v., Maj. 36. — v., ObstLt. 173. 224. Zwick, StArzt. 61. 112. Zwißler, Assaction

Digilized by Google



UB 624 .B3.A3 1897

|       | DA' | DATE DUE |   |
|-------|-----|----------|---|
| - 100 | 0   |          |   |
|       |     |          |   |
|       | 1   |          |   |
|       |     |          |   |
|       |     |          |   |
|       |     |          |   |
| _     | 1   |          | 7 |
| _     |     |          |   |
|       |     |          |   |
|       | 1   | 1        |   |
|       |     |          |   |
|       |     |          |   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



